

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden,
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a> durchsuchen.

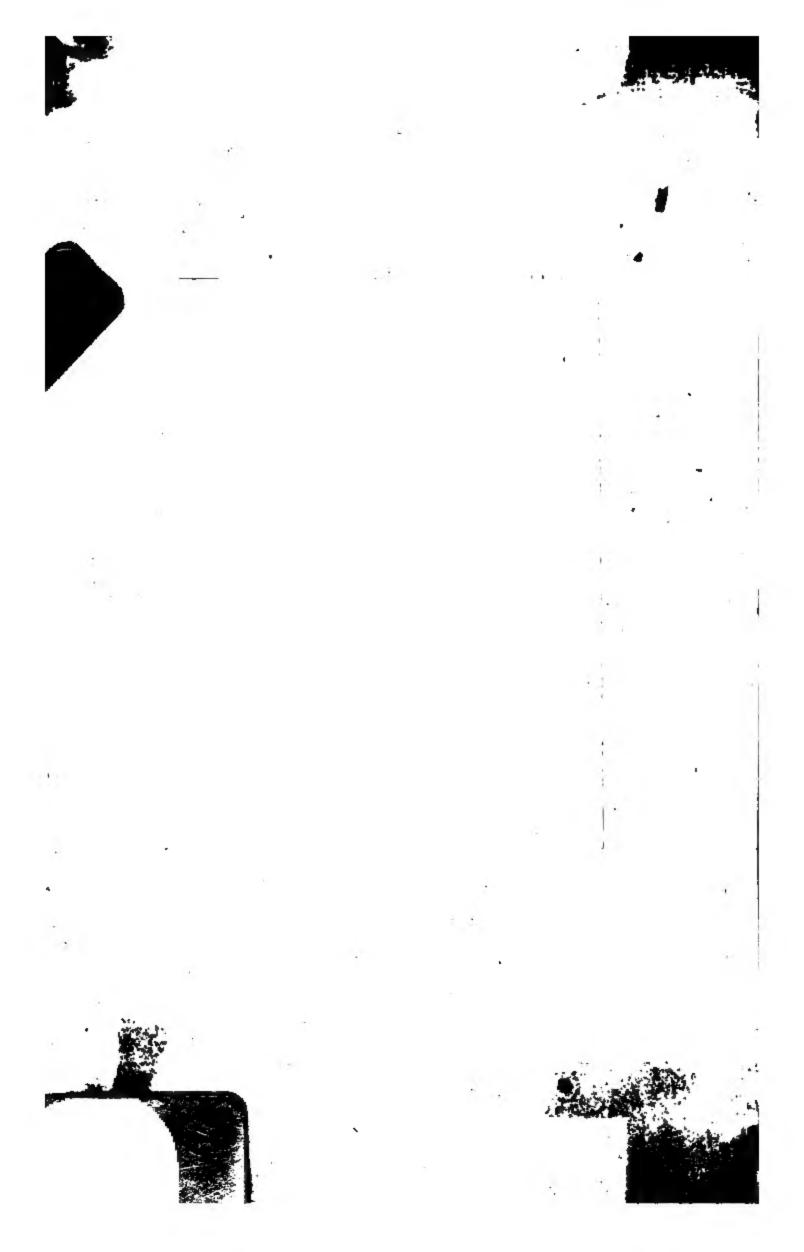

146 R25

• 4 • • •

•

Geschichte

ber

Hohenstaufen und ihrer Zeit.

Fünfter Band.

Sebrudt bei Friebrich Brodhaus.

Geschichte



ber

# Hohenstaufen

und ihrer Zeit

ti a d

Friedrich von Raumer.

Fünfter Band.

Leipzig:

2. Brodhaus.

1825.

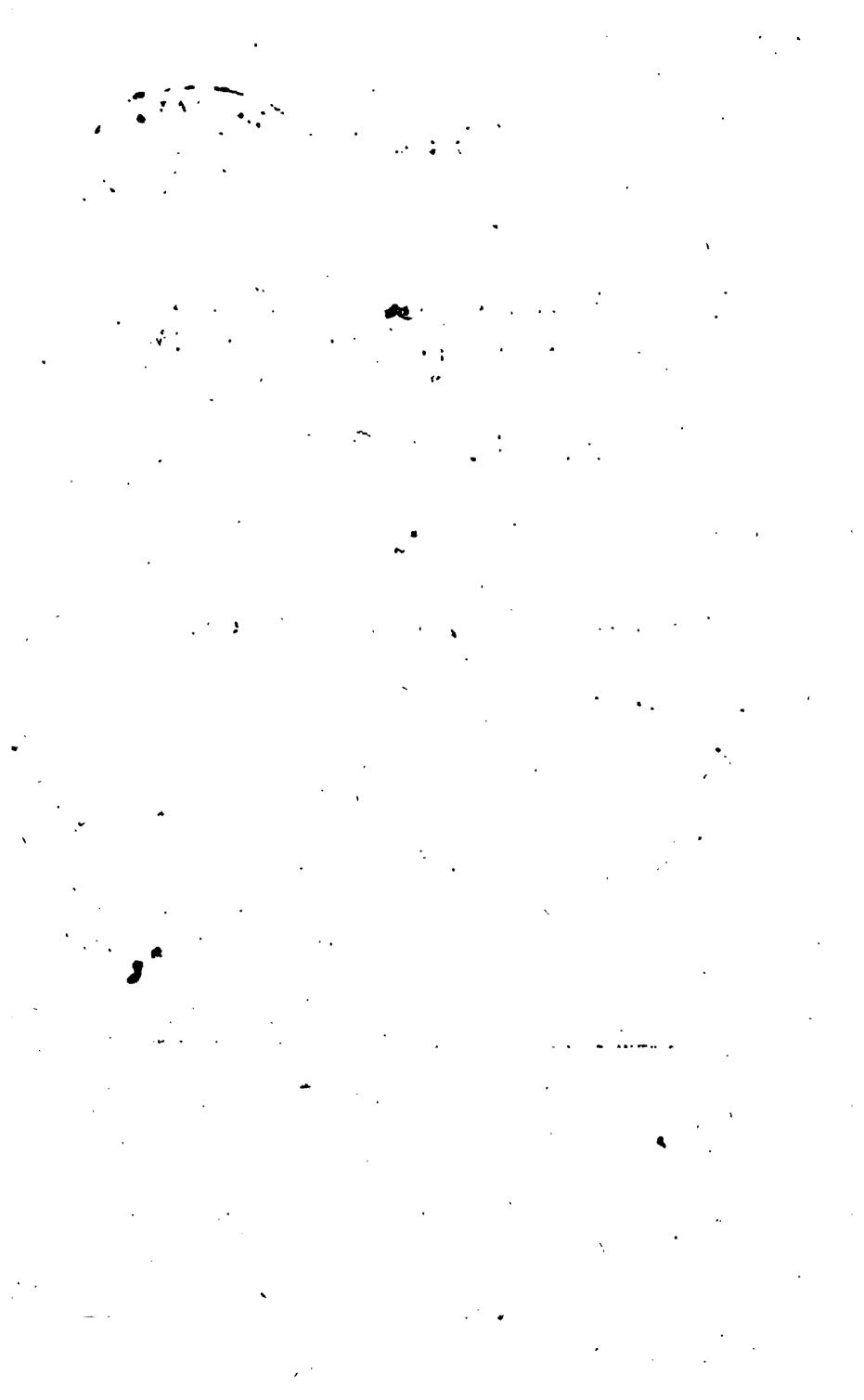

# Borrede.

the second secon

Chairman Salar Contract Silver

I am satisfied with the more humble merit of having persisted with patient industry, in viewing my subject in many various lights and in collecting from the most accurate observers such detached and often minute features, as might enable me to exhibit a portrait that resembles the original.

eti in monte de la com<u>rese de principale de p</u>iè

Rebertson history of America IF, 119.

Fift, im Angebenken an das Versähren ber unübertroffenen Geschichtschreiber des Alkerthums, oft und mit Rachdrud behauptet worden: jedes geschichtliche Annstewerk musse ein so wolles und genaues Bild der beschriebenen Zeit geben, daß nichts harun mangele, nichts überslussig und fremdartig erscheinet. Deshald fen: es ein ungeschickter, unkänstlerischer Nothbehels, wenn man außer und neben der eigentlichen Geschichte einen Packwagen mit; allerhand Nachrichten hersuhren lasse und aus demselben bald etwas zur Erläuterung der eigentlichen Erzählung herüberhole, dash etwas vergessenes und übrig bleibendes hinauslade. Für jede irgend denkwürdige Alsatsache, die sich im Lause der Zeit etrignets für jedes erhebliche Verhältniß, das sich entwickelt habe, musse innerhalb der eigentlichen Geschichtserzählung der lebendige passende Punkt gefunden werden. Erscheine dies unmöglich, so liege der Grund entweder in der Unfähigkeit des Bearbeiters, oder darin, daß er Dinge sür erheblich und denkwürdig halte, welche süglich ganz unerwähnt bleiben könnten.

Dieser, die ganzenzweite Halfte meines Werks verwerfenden, Ansicht entgegne ich: so unübertrefflich die alten Geschichtschreiber in vieler Hinsicht auch sind und ewig bleiben werden, läßt sich doch nicht behaupten, daß sie darauf ausgegangen waren, ein volles Bild irgend einer gesammten Zeit zu geben. Bielmehr fühl= ten sie sehr scharf und richtig, was zu ihrem Gegen= stande gehöre, ihn erläutere, verbeutlichez und nut dies nahmen sie in ihr Werk auf, nur dies durften sie auf: nehmen, wenn es ein Kunstwerk bleiben sollte! Herodots Verfahren läßt sich nicht als Gegenbeweiß anführen: benu feineillufgabe war zu eigenthümlich, als daß man ihn unbedingt nachahmen könnte; wohl aber durfte manche Abschweifung im Polybius und Ammianus Marcellinus beweisen: selbst das Lehrreichste erscheine, sobald es willkürlich in die Erzählung eingeschoben wird, aus dem Standpunkte des Künstlers nur wie ein störender Auswuchs. Thucydides, Livius, Tacitus, welche sich von ihrer eis gentlichen Aufgabe nirgends entfernen, bleiben die groperen Meister: allem über Staat, Religion, Wissenschaft,

Kunst, Handel, Steuern, Atiegewesen u. a. m. erhale ten wir nirgends durch sie eine genügende, zusammenhangende Einsicht; und wenn es nicht anders woher bekannt ware, aus dem Ahncydides: Miss. läßt sich nicht entnehmen; auf welcher vielseitigen Sohe der Wissenschaft und Kunst damals Athen stand. Was aber jene Reiste als bekannt varaussehen konnten, muß ist bei Dansklung entfernter Reitnkome, aus dem Dunkel möglichst zu Acge: gefördert merken. Unanger tastet bleibt hieheidie Grundnegel: daß in der eigentlichen Geschichtserzählung keine Lücke bleiben durfe, das man jene als die Hauptsache betrachten musse; within über die sachlichen Berhaltniffe, die Zustande, die Statistikijedes Zeitraumes so viel aufgenommen werde, als zum Verstehen und Begreifen des gesammten Hergan-Allein das Berlangen, Sdie ges der Dinge nothig ist. gesammten Alterthümer eines großen Zeitrammes in ihr ren vollen Ausdehnung der Geschichtserzählung einzuverleiben, bleibt, wie jeder bei naherem Prufen und Wersuchen selbst finden wird, gang unaussührbar: es zerreißt den geschichtlichen Faden auf eine unerträgliche Weise und führt zu ungeschickten Kinsteleien, um bas nirgends Hinpassende hier oder da unterzustecken.

Ich habe mich bemüht in die Aestebete der Horbenstaufen über Kirche, Städte, Rechtsverhältnisse u. dergl. dasjenige aufzunehmen, was zum Verstehen ver Ereignisse erforderlich ist: schwerlich aber mochte sich

nachweisen: lassen; wo ich alles das hätte anbringen sollen, was der fünste und sechste Band meines Werzes außerbem noch enthalten. Erst beide Hälften zu- kammengenommen, die Geschichte und die Alterthümer, geben ein volles Bild der ganzen Zeit; — oder sollsten es doch geben!

Bien aber beginnt die zweite Sorge. rabe die, weiche sich am bestimmtesten für eine so ge= trennte Behandtung der Alterthumer erklaren, machen auch die größten und bestimmtesten Anforderungen, welthen zu genügen: ---- wenigstens ich für ben genannten Beitraum außer Stande bin. Denn der muhsamste Fleiß reicht nicht hin, aus den zerstreuten und dürfti= gen Quellensauchenwer den zehnten Theil: dessen zu beantworten, was man gern wissen mochtez web der Gevuldigste möchte bisweilen bei bieser Mosaikarbeit verzweiseln und zur Geschichte zurückeilen, wo lebendige Personen alles beleben und eine kunstlerische Behand= lung möglich ist. Glücklich, wer bei diesen sachlichen Zufammenstellungen noch von fich sagen kann, was Robertson in dem oben stehenden Motto; oder vielmehr glucklich, wenn andere dies von ihm sagen. gel läßt sich vielmohr das Gegentheil annehmen und befürchten: man werde das Gegebene nicht bloß unvoll= ständig, sondern auch trocken und langweilig nennen. Will man jene Unvollständigkeit durch Aufnahme einer größern Zahl von Einzelnheiten vertilgen, so wächst

Weglassung des kleinlich Erscheinenden zu heben, so verschwindet das Eigenthümlichste in undestimmten allgemeinen Betrachtungen; welche endlich wiederum schon deshald keinen Beisall sinden, weil jeder seine eigenen Ansichten mitbringt und nicht begreift, wie der Verfasser, bei so unzureichenden Gründen, andere habe aufstellen können!

Aus diesen; leicht zu mehrenden, Ursachen werden die folgenden Versuche weder die Gelehrten befriedigen, noch andere Lesex anziehen. Auch hat mich nicht die Hössnung auf Beisall zu dieser Arbeit vermocht, oder dabei unterstüßt; sondern allein der Glaube vorwärds gestrieben, sie sen nun einmal nothwendig und unerläßlich.

Bur Rechtfeetigung, oder doch zur Entschuldis gung meiner Behandlungsweise, bemerke ich indep noch folgendes.

Erstens : vie Alterthûmer sind der eigentlichen Geschichte nicht vorangestellt: denn obgleich es auch seine Unbequentlickeiten hat, dieselben nachfolgen zu lassen, so sind es doch die geringern, und das Berzständniß eher auf diese, als auf jene Weise möglich: Eben so wenig konnte ich der, an sich verständigen, Vorderung genügen, etwa am Schiesse der Regierung jedes Kaisers alle sachlichen Verhältnisse nach gewissen Abtheilungen zusammenzustellen. Denn die Nachrichten sind viel zu dürftig, ihr Beitpunkt oft viel zu un=

gewiß, der Gang der Entwickelung viel zu langsam und undestimmt, als: daß sich mit Sicherheit und irz gend lehrreicher Wollständigkeit die Gegenstände an verschiedenen Punkten getrennt behandeln ließen. Nur dadurch daß man die gesammte, keineswegs reiche Ausbeute an einer Stelle ordnet, mittheilt, betrachz tet, erläutert, kann man zu einigermassen lehrreichen und begründeten Ergebnissen kommen.

3weitens: durfte ich den Umfang meiner Arbeit hochstens bis auf zwei Bande ausbehnen und kann; wie gesagt, selbst jest nicht hoffen viele Leser bis zu Ende festzuhalten. Aus dieser vorsätzlichen und noth wendigen Beschränkung folgt aber: daß manche Ge= genstände ganz übergangen, manche, über welche dick Bucher geschrieben worden, auf wenigen Seiten abgehandelt, manche Untersuchungen ganz von Hand gewiesen sind. Weit von der Anmaagung entfernt, ein vollständiges Werk über die Alterthumer je= ner Zeit geliefert zu haben, gebe ich nur Beis träge, welche andere benutzen, berichtigen, vervoll= ständigen mögen. Auch beziehen sich dieselben im wes sentlichen bloß auf Deutschland und Italien; das we= nige was von andern Reichen gesagt ist, moge man als gelegentliche Zugabe mit doppelter: Nachsicht auß nehmen.

Drittens: wenn Arbeiten dieser Art irgend Werth und Wahrheit haben sollen, mussen sie genau nach Zeiträumen abgesondert seyn 1). Durch das entgez gengesetzte Versahren kommt man freisich zu einem Gez mälde, das dem Nichtunterrichteten viel anziehender und reicher erscheint, von jedem Kenner dagegen mit Recht für unwahr und trügerisch erklart wird. Deszhalb habe ich mich, diesen falschen Reichthum verzichmähend, schlechterdings an die Zeit von Gregor VII bis zum Untergange der Hohenstausen gehalten und, mit Ausnahme unentbehrlicher geschichtlicher Einleitunz gen, alles frühere und spätere davon getrennt.

Viertend: die Anordnung der einzelnen Abschnitte steht bei Behandlung der Alterthümer: keineswegs so fest, daß nicht Zweisel und Einwendungen gegen jedes Versahren übrig blieben; und eben so wenig lassen sich Hinweisungen, Rückweisungen und Wiederholungen ganz vermeiden. Doch dürfte (wenn ich nicht irre) die von mir nach ernstem Überlegen erwählte Eintheilung weniger Mängel haben, als manche andere, deren Brauchbarzteit ich übrigens für verschiedene Zeiträume und Zwecke nicht bestreiten will.

Schließlich muß ich um Entschuldigung bitten, daß mein dem vierten Bande beigefügtes Verzeichniß der Quellen allerdings nicht ganz vollständig ist. Zu= vörderst nämlich, sind die Titel derjenigen Werke wegge-blieben, in welchen ich vergeblich nach Ausbeute suchte. Ferner, sollte ursprünglich das Verzeichniß nur mei=

<sup>1)</sup> Wolf Museum der Alterthumswiff. I, 1, 55.

nem Gedächtnisse zu Hülfe kommen, und ich trug manche Werke nicht ein, welche gelesen zu haben man niemals vergist. Endlich, sind allerdings aus Versehn auch Titel weggeblieben, welche im Verzeichnisse stehn und das undeutliche Sitat erläutern sollten 1).

Dem bloßen Liebhaber kann es indeß gleichgültig senn, ob das Verzeichniß etwas länger oder kürzer erscheint; der Kenner sindet sich auch ohne dasselbe zurecht, so wie er weiß, daß überall wo neben dem Namen der Chronisten keine Zahl oder genauere Angabe steht, das Jahr nache zusehen ist, von welchem die Erzählung handelt.

Dresden den 14ten September 1824.

1) Als Beispiele zu eins, führe ich an:
Arrico Baccho effigie de' Re di Napoli.
Auria dell' origine ed antichità di Cefalu.
Antiche iscrizioni di Palermo.
Alciati rerum patriae libri IV.
Berdini istoria di Palaestina.
Baccio vita di Gioachimo abbate.
Baruffaldi istoria di Ferrara.
Boninsegni storie di Firenze.
Berni memorie della casa d' Este.
Biscari viaggio della Sicilia.

Bonifacio storia Trevigiana u. s. w. burchs ganze Alphabet hindurch.

Zu zwei nenne ich: Ferreras, Gibbon, Hume, Luben, Johans nes Müller, Friedrich Schlegel u. a. m.

Bu brei sehlen z. B. Ischubi Geschichte ber Schweiz, Kurz Geschichte von Österreich, Leo Allatius poeti antichi, Corbinelli rime antiche, Corio storia di Milano, Toppi bibliotheca Napoletana, Tasuri serie degli scrittori Napoletani, Rosselli miscellanee storiche spettanti alla Sicilia u. a. m.

# In halt.

# Reuntes Buch.

| A. Persönliche Verhältnisse Seite 3 1) Bon ben Sklaven                                                                                                                                                          | Í, | Altert<br>rechts. | h ű n | ner   | bes  | Ø            | t a  | a t | 8 r e | c, ch | t s  | un  | 8          | P        | rit  | a  | <b>t=</b> |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|-------|-------|------|--------------|------|-----|-------|-------|------|-----|------------|----------|------|----|-----------|----|
| 2) Bon den Freien                                                                                                                                                                                               | A. | • •               | lich  | e W   | erbe | ilt          | nif  | fe  | •     | •     | •    | •   | •          | •        | •    | (  | Seite     | 3  |
| a. Bon deh dangigen Leuten                                                                                                                                                                                      |    | 1) <b>Bon</b> b   | en E  | flave | n .  | . •          |      |     | •     | •     | •    | •   | •          | •.       | •    | •  |           | 4  |
| a. Bon ben Leibeigenen                                                                                                                                                                                          |    | 2) Von b          | en F  | reien | •    | •            | •    | •   | •     | •     | •    | •   | •          | •        | •    | •  |           |    |
| a. Bon ben Leibeigenen                                                                                                                                                                                          |    | 8) Von a          | bhan  | gigen | Leut | en           | •    | . • | •     | •     | •    | •   | •          | •        | •    | •  |           | 8  |
| b. Bon ben Zinsbauern — 17 c) Bon ben Dienstleuten ————————————————————————————————————                                                                                                                         |    |                   | •     | -     |      |              |      |     | . •   | ŝ     | •    | •   | •          | •        | •    | •  |           | 10 |
| c) Bon ben Dienstleuten                                                                                                                                                                                         |    |                   |       |       | •    |              | . •  | •   |       | •     | •    | •   | •          | •        | •    | •  |           | 17 |
| d) Von den Lehnsleuten                                                                                                                                                                                          |    |                   |       | -     |      |              |      |     | •     | •     | •    | •   |            | •        | •    | •  |           |    |
| e) Von dem Cherechte und dem Stande der Kinder abshängiger Personen                                                                                                                                             |    |                   |       |       |      |              |      | •   | •     | •     |      | •   | •          | •        | •    | •  | ,         | 23 |
| hångiger Personen — 24 f) Von den Besis und Erb Rechten der Bauern und Dienstleute — 27 g) Von den Abgaden und Diensten der Vauern — 29 h) Von der Freilassung und dem Loskause der Bauern — 31 4) Von dem Abel |    | •                 |       | •     | •    |              |      |     |       |       |      |     |            | Rin      | ber  | a  | 6=        |    |
| f) Bon den Besis = und Erb = Rechten der Bauern und Dienstleute                                                                                                                                                 |    | _                 |       | •     | _    |              |      |     |       |       | -    |     | •          | •        | •    | •  |           | 24 |
| Dienstleute                                                                                                                                                                                                     |    | •                 |       | _     | •    |              | •    |     | -     | -     | _    |     | 2          | lau      | ern  | ur | ib        | •  |
| g) Von den Abgaben und Diensten der Bauern — 29 h) Von der Freilassung und dem Loskause der Bauern — 31 4) Von dem Abel                                                                                         |    |                   |       |       |      |              |      |     |       | •     | •    | •   | •          | •        | •    | 1  |           | 27 |
| h) Von der Freilassung und dem Loskause der Bauern — 31 4) Von dem Adel                                                                                                                                         |    |                   |       | •     | aben | uni          | Œ    | _   | , -   | ı b   | er § | Bau | eŕi        | 1        | •    | •  |           | 29 |
| 4) Von dem Adel                                                                                                                                                                                                 |    | •                 |       | _     |      |              |      |     | •     |       |      |     |            |          | ieri | 1  |           |    |
| 5) Von den Fürsten                                                                                                                                                                                              |    | •                 |       |       | •    | <i>"</i> , " |      | •   |       | _     |      |     | <b>,</b> , | <b>.</b> | •    | •  |           |    |
| a) Von den Grafen                                                                                                                                                                                               |    |                   |       |       | ,    | •            | •    | •   | •     | •     | •    |     |            | •        |      |    |           |    |
| b) Von den Markgrafen und Landgrafen                                                                                                                                                                            |    | , -               |       | •     | •    | •            |      |     | •     | •     |      |     |            | •        | •    |    |           |    |
| c) Von den Pfalzgrafen                                                                                                                                                                                          |    |                   |       |       | •    | fon          | m    | i p | anh   | oro   | fon  | •   | •          | • .      | •    | •  |           | 47 |
| d) Von den Herzogen                                                                                                                                                                                             | •  |                   |       |       | •    | •            | **** |     | ww    | D     | 1-•• | •   | •          | •        | •    | •  |           |    |
| e) Von den hohen Reichswürden und Beamten — 55<br>f) Von den Kurfürsten                                                                                                                                         |    |                   | _     |       |      |              | •.   | •   | •     | •,    | •    | •   | • ,        | . •      | •    | •  | _         | _  |
| f) Von den Kurfürsten                                                                                                                                                                                           |    | -                 |       | •     | •    |              |      |     |       |       |      |     |            | •        | •    | •  |           |    |
|                                                                                                                                                                                                                 |    | •                 |       |       |      | •            |      | •   |       |       |      |     |            |          |      |    | •         |    |
| UI ZIDIN JUDINGE UND DOM MANIER                                                                                                                                                                                 |    |                   |       |       | •    |              |      |     |       |       |      |     |            |          |      |    |           |    |
| 7) Bon ben Reichstagen                                                                                                                                                                                          |    |                   |       | _     |      |              |      | -   |       |       |      | *   |            |          |      | •  |           | •  |

| 8) Bon den Landtagen                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 9) Bon dem Berhaltnisse zu Italien, Arelat und den frem-                         |
| ben Staaten ,                                                                    |
| a) Italien                                                                       |
| b) Arelatisches Reich                                                            |
| c) Andere benachbarte und Gränz-Länder — 80                                      |
| 10) Bon den Städten und Bürgern                                                  |
| a. Bon ben italienischen Städten                                                 |
| 1. Bon den staatsrechtlichen Berhaltnissen der italie=                           |
| nischen Stäbte überhaupt.                                                        |
| aa) Von dem übergange aus der alterdmischen                                      |
| in die mittlere Zeit                                                             |
| bb) Von dem Verhältnisse der Städte zu den Ko-                                   |
| nigen und Kaisern                                                                |
| cc) Von dem Verhältnisse der Städte zum Abel — 98                                |
| dd) Bon bem Berhaltnisse der Stabte zur Geist:                                   |
| lichkeit                                                                         |
| ee) Von dem Verhaltnisse der Stadte zu den                                       |
| Lanbleuten                                                                       |
| ff) Von den innern Berhältnissen der Städte selbst — 128                         |
| a) Von den innern Verhältnissen der Städte                                       |
| bis zum konstanzer Frieden — —                                                   |
| β) Von den innern Verhältnissen ber Städte                                       |
| in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahr=                                       |
| hunderts                                                                         |
| gg) Von den Verhältnissen der Städte unter:  einander                            |
| 2. Von den Einrichtungen in den einzelnen Städten —- 151                         |
| 3. übersicht und Schlußbetrachtungen                                             |
|                                                                                  |
| b. Bon den deutschen Städten.<br>1) Entstehung und erste Entwickelung270         |
|                                                                                  |
|                                                                                  |
| 3) Von der Obrigkeit, den Bögten, Bürgermeistern,<br>Räthen, Freiheiten, Jünften |
| 4) Von den Einrichtungen in einzelnen Städten . — 281                            |
| 5) Von den Bundnissen unter den Städten — 296                                    |
| c. Städte in Frankreich, England und Spanien — 297                               |
| of Control in Commercially Confirmed and Confirmed                               |
| . 11) 2011 0111 201111                                                           |
| B. Sachliche Verhältnisse.                                                       |
| 1) Von den Rechtsquellen.                                                        |
| a) Vom beutschen Rechte                                                          |

| 4)         | Bon ben Steuern in verschiebenen | 86   | nbe  | TN.                   | •   | •    | •   | 6  | eite | 461        |
|------------|----------------------------------|------|------|-----------------------|-----|------|-----|----|------|------------|
| 5)         | Won den Regalien                 | •    | •    | •                     | •   | •    | •   | •* | -    | 473        |
| V.         | Vom Kriegs : und See : Wes       | e n  | •    |                       |     | •    |     |    |      |            |
| 1)         | Beerbann, Lehndienft und Rriegsp | flid | þtig | tei                   | ť   | •    | •   | •  |      | 479        |
| •          | Bom Solbnerbienste               |      | •    | •                     | •   | •    | •   |    | _    | 486        |
| <b>3</b> ) | Bon ber Berpflegung bes Deeres   | •    | •    | •                     | •   | ٠.   | •   | •  |      | 489        |
| 4)         | Bon Rriegsabgaben                | •    | •    | •                     | •   | •    | •   | •  | _    |            |
| 5)         | Von ber Bewaffnung               | •    | •    | •                     | •   | •    | •   | •  |      | <b>490</b> |
| 6)         | Bon bem Kriegszeuge              | •    | •    | <b>€</b> <sub>t</sub> | •   | •    | •   | •  | -    | 494        |
| 7)         | Festungen und Befestigungskunft  | •    | •    | •                     | •   | •    | •   | •  | -    | 497        |
| 8)         | Fahnen, Felbzeichen, Kriegsmusik | •    | • •  | •                     | •   | •    | •   | •  |      | 499        |
| 9)         | Kriegsgesete, Strafen, Belohnung | zen  | •    | •                     | •   | •    | •   | •  | ب    | 501        |
| •          | Kriegstunft                      | •    | •    | •                     | • • | •    | •   | •  | _    | <b>503</b> |
| 11)        | Rriegssitte, Milbe, Grausamteit, | R    | 3ehi | anb                   | lur | rg 1 | er  | 4  | ļs   | •          |
| . •        | fangenen                         | •    | •    | ٠,                    | •   | • .  | . • | •  | -    | 507        |
| 12)        | Gottesfriede und Landfriede      | •    | •    | •                     | •   | •    | •   | •  |      | <b>509</b> |
| •          | SAiffe Roomant . Sectrica        | _    |      |                       | _   | _    |     | _  |      | 514        |

# Reuntes Buch.

Beiträge zu den Alterthümern des zwolsten und dreizehnten Jahrhunderts.

, · • • •

# I. Alterthümer des Staatsrechts und Privatrechts.

## A. Personliche Berhaltniffe.

Schon in der altesten Zeit finden wir unter den Deutschen Eble, Freie und Sklaven. Jene erhoben sich über die Freien durch Geburt, personliche Eigenschaften, ober burch größeren Reichthum; diese sanken unter die Freien hinab, ober waren niemals ihnen zugesellt gewesen. Der mittlere, bei weitem zahlreichste und wichtigste Bestandtheil, die Freien, bilbeten bas eigentliche Bolk. Ein so einfacher Zustand konnte indeß nicht unverändert bleiben, als Ansiedelungen, Erobe= rungen eintraten, und die Bildung ber Einzelnen wie ber dffentlichen Verhältnisse eine andere Wendung nahm. finden wir allmählich eine Reihe mannigfacher Abstufungen und Berechtigungen, unzählige Wechselverhaltnisse, welche sammtlich von vorn herein zu verwerfen, mehr als übereilt ware und eine Vertilgung der Geschichte selbst in sich schlosse. Diese Entwickelungsgeschichte seit der ältesten Zeit umständlich mitzutheilen, ist hier nicht der Ort: indem wir aber die einzel= nen Klassen ber Menschen, wie sie im 12ten und 13ten Jahr= hunderte vorhanden waren, vom Sklaven bis zum Kaiser vorüberführen, wird sich ihre Entstehung und die Möglichkeit und Naturlichkeit ihres Daseyns in aller Kurze nachweisen lassen.

### 1) Bon ben Sklaven.

Der freie Mann konnte in altester Zeit seine Freiheit 3. B. im Spiele verlieren, der Feind konnte gefangen wer= den: allein unter den Deutschen fand wenigstens seit Ein= führung bes Christenthums, keine Sklaverei nach altheidni= scher Weise statt, und Slaven oder andere von ihnen be= zwungene Stämme sind niemals, in einen Zustand so voll= kommener Nichtigkeit versetzt worben. Selbst biejenigen welche in den allergedrucktesten Berhaltnissen. lebten, ent= behrten nicht alles Eigenthums 1); selbst diejenigen benen es nicht freistand sich ohne:hohere Genehmigung zu verheirathen, traten boch nach ber ertheilten Genehmigung in eine wahre Che, und keinem war burch Abels = ober Priester = Herrschaft ber Zutritt zu ber Kirche abgeschnitten. Daß auf bem boch= sten Standpunkte, vor Gott, alle gleich sepen und das Gebot ber Liebe alle umfasse, diese Grundlehren des Christen= thums ließen sich nie ganz verdunkeln ober zur Seite Es lag im Christenthum eine viel achtere und schieben. tieffinnigere Demokratie verborgen, als bas Heibenthum je entwickelte; die driftliche innere Freiheit, welche hoher steht, als jede außere staatsrechtliche, blieb unantastbar, und bei ber Kirche fand man, zur Heilung staatsrechtlicher Mangel, eine früher ungekannte Hulfe. Sehr oft wirkten Kirchen= schlusse zur Milberung druckenber Verhaltnisse, und verwerf= liche Mißbrauche wurden geradezu verboten. So sette z. B. eine londoner Kirchenversammlung im Jahre 1102 fest 2): der schändliche Gebrauch, Menschen gleich wie Thiere zu verkaufen, soll forthin nie mehr statt finden.

### 2) Von den Freien.

Wenn man, wie so oft irrigerweise, unter Freiheit eis nen Zustand versteht, wo weder ein allgemeines Gesetz, noch eine fremde Kraft, noch eine persönliche Pflicht die unbedingte Willfür beschränkt und zähmt; so hat es auch unter den alten Deutschen keine, ja es hat nirgends Freiheit gege-

<sup>1)</sup> Potgiesser 536. — 2) Concil. XII, 1100, No. 27.

ben. Ober diese wurde abwechselnd eine hulflose Vereinzes lung und eine verwersliche Ungebundenheit bezeichnen. diesen beiden Auswüchsen hielt sich der alte Deutsche inso= weit fern, als er nie in kläglicher Zerstreutheit, etwa nach Art nordamerikanischer Wilden, gefunden wird, sich immer an seinen Stamm anschloß, und Rechte und Pflichten in Bezug auf diesen Stamm und bessen Haupter anerkannte. Diese Rechte und Pflichten mußten bei der geringen Hohe der Bildung sehr einfach senn; ob sich gleich auch damals schon Verschiedenheit der Macht und des Einflusses nach Maaßgabe der personlichen Eigenschaften und, seit der Ans siedelung, auch im Verhaltniß des größern und geringern Reichthumes vorfindet. Der wenn man diese naturgemäße Verschiedenheit für einen gewissen Zeitraum der deutschen Urgeschichte ableugnet; so ist es boch zweifelsohne ein Irr= thum, diese roben Anfangspunkte in Jahrhunderte ausa dehnen zu wollen, alle germanische Entwickelung im Ges gensatz jenes vorgeblichen Normalzustandes als verwerfliche Ausartung zu bezeichnen, und die Ruckführung jener Gleicha heit oder Ununterscheidbarkeit, als höchstes und einziges Ziel alles volksthumlichen Strebens aufzustellen. So wenig die Gleichheit alter Kinder, ihrer Neigungen, Beschäftigungen, Wünsche, für das ganze Lebensalter festzuhalten ist oder uns verändert bleiben soll, so gewiß die weitere Entwickelung größere oder geringere Anlagen hervortreibt und in verschiedene Berufe hineinleitet, so wenig soll die Stufe der Kind= heit offentlicher Verhaltnisse, als ein wesenloses Ideal die spätern Bestrebungen verwirren, so gewiß sind die allmäh= lich hervorwachsenden Aufgaben anders, mannigfaltiger, ver-Wenn es falscher Begeisterung ober gewaltiger Übermacht gelingt, in Zeiten höherer Entwickelung und gereifs teren Alters, ein Volk in die scheinbar größere Freiheit und Gleichheit der ersten Anfange zurückzuversetzen; so pflegt statt der kindlichen Unschuld, ein kindisches Treiben zu entstehen, und statt der väterlichen Aufsicht eine sultanische Tyrannei einzubrechen.

### 6 Alterthamer bes Staats- und Privat-Rechts.

'Nicht geringer sind bie Irrthumer auf der ganz entges gengesetzten Seite. - Ben man namlich, unter bem Borwande der naturgemäßen Sonderung und Entwickelung über= all bahin arbeitet, bas Gleichartige zu vernichten und die Berschiedenheit überall hervorzuheben; so gerath man zulett in das fragenhafte Außerste, wo die Menschen nach Willkur in Raften zerspalten werben, Gemeinschaft, Bechselwirkung und Liebe aufhort, und unter dem Vorwande ein übermenschliches Ziel zu erreichen, ber Mensch fast unter bas Thier hinabgewürdigt wird. Niemals sind die deutschen Wolker in jene platte sinnlose Gleichmacherei verfallen, nie in die Fesseln indisch = ägyptischer Kasten geschlagen worden; obgleich ihre Geschichte in verschiedenen Zeitabschnitten nicht ganz, frei von einem schwankenben Hinneigen zu bem einen ober anbern bieser verwerflichen Endpunkte erscheint. zeigt sich, um es im voraus zu bemerken, im 12ten unb 13ten Jahrhundert z. B. in Deutschland die Neigung zu überscharfem Sondern und Entgegensetzen, in Italien zu übertriebenem Gleichstellen und Gleichmachen. Wie aber jenes, vermittelft einer überall burchgreifenden Idee, auf einen höhern Standpunkt gehoben wird, als man gewöhnlich meint, davon mehr in den nachsten Abschnitten.

Unter dem Namen der Freien mögen wir also, wenigsstens für die frühere Zeit, diejenigen zusammenfassen, welche gleichmäßig ihrem Stamme und dessen Oberhaupte, nicht aber irgend einer andern einzelnen Person zu persönlichen Diensten oder sachlichen Leistungen verpslichtet waren, die also in Bezug auf ihre Mitfreien und Nebenbürger (wenn der Ausdruck erlaubt ist) unabhängig und selbständig lebten. Dies ganz einsache Verhältniß mußte sich aber aus unzähzligen Gründen ändern; wir heben beispielsweise die solgenden hervor.

Erstens: die Ansprüche des Stammes, welche fast nur auf Kriegsdienst im Heerbanne gingen, beschäftigten den freien kriegslustigen Mann keineswegs immer, und es sehlte nicht neben den Volkskriegen an Fehden der Einzelnen; sen es zur Bestrasung erlittener Ungebühr, sen es in der Hosszung nung auf rasche Beute, oder seste Eroberung. Der Freie welcher sich an seinen Genossen anschloß um dessen Fehden sühren zu helsen, trat in ein neues persönliches Verhältniß: er gehörte nicht mehr allein zum Volke, er gehörte auch zum Gesolge des erwählten Ansührers; woraus natürlich früher unbekannte Rechte und Pslichten entstanden.

3weitens: wenn ber erwählte Anführer bes Stam= mes ober bes Gefolges sich allmählich in ein lebenslänglis ches Oberhaupt, oder gar in einen Erbkönig verwandelte, wenn ber wandernde Stamm sich erobernd ansiedelte; so - anderten sich ebenfalls die personlichen und sachlichen Ver= haltnisse; und zwar nicht allein in Hinsicht bes neuen Ros nigs, sonbern auch in Hinsicht ber an Macht und Besit vorragenden oder zurücktretenden Mitfreien, und der in ero= berten Landschaften vorgefundenen Einwohner. Mithin ent wickeln sich zwei entgegengesetzte Richtungen: die eine, vermoge welcher sich ber Freie über Diesen Stand hinaus erhebt und in einen Herrschenden verwandelt; die andere, vermöge welcher der Freie seine Unabhängigkeit verliert und in Abhangigkeitsverhaltnisse zu Personen tritt, die früher ihm gleich standen. Nur die geringere Zahl der Altfreien ward nicht in eine von beiben Richtungen hineingezogen, und blieb niemandem verpflichtet und unterthan, als dem Könige. nige Gegenden Deutschlands behielten solchergestalt freie un= abhängige Bauern; für andere Gegenden läßt sich behaupten, daß der freie Reichsabel, die Reichsritterschaft, in ihnen ihre Wurzel habe.

Die Stufen jener Herrschaft und Abhängigkeit sind so mannigsaltig, die sie bezeichnenden Namen so zahlreich und vieldeutig, die Verhältnisse in verschiedenen Landschaften und Zeiträumen so verschieden, daß eine Erklärung und Beschreisbung, je schärfer und bestimmter sie ist, desto mehr in Gessahr geräth die Wahrheit zu verletzen. Doch mussen wir versuchen gewisse Hauptzüge und Eigenschaften näher zu bezeichnen.

| 4)    | Bon ben Steuern in verschiebenen | £á   | nbe  | rn.  | •   | •    | •   | Ø  | eite       | 461        |
|-------|----------------------------------|------|------|------|-----|------|-----|----|------------|------------|
| _     | Von den Regalien                 | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •, | -          | 478        |
| V.    | Vom Kriegs: und See:Wes          | e n. | •    |      |     | •    |     |    |            |            |
| 1)    | Heerbann, Lehndienst und Rriegsp | lid  | ptig | teil | •   | •    | •   | •  |            | 479        |
| 2)    | Bom Solbnerbienste               | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  | _          | 486        |
| 3)    | Bon ber Verpflegung bes Deeres   | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  |            | 489        |
| , · · | Bon Kriegsabgaben                | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  |            |            |
| 5)    | Von ber Bewaffnung               | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  | -          | 490        |
| 6)    | Bon bem Kriegszeuge              | •    | •    | €ŧ   | •   | •    | •   | •  |            | 494        |
| 7)    | Festungen und Befestigungskunft  | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  |            | 497        |
| 8)    | Fahnen, Feldzeichen, Kriegsmusit | •    | •    | •    | •   | •    | •   | •  |            | 499        |
| 9)    | Kriegsgesete, Strafen, Belohnung | en   | •    | •    | •   | •    | ٠.  | •  | <u>.</u>   | 501        |
| -     | Kriegskunst                      | •    | •    | •    | • ' | •    | •   | •  | -          | 503        |
|       | Rriegssitte, Milbe, Grausamkeit, | 2    | Seho | nb   | lus | rg i | bet | 4  | <b>)</b> s | •          |
|       | fangenen                         | •    | •    | or;  | •   | •    | . • | •  | -          | 507        |
| 12)   | Gottesfriede und Candfriede      | •    | •    | •    | •   | •    | ٠   | •  | -          | <b>509</b> |
|       | Shiffe , Scemacht , Seetriea .   |      | •    |      | •   | • .  |     | •  |            | 514        |

# Reuntes Buch.

Beiträge zu den Alterthumern des zwolften und dreizehnten Jahrhunderts.

• • .

# I. Alterthümer des Staatsrechts und Privatrechts.

## A. Personliche Berhaltnisse.

Schon in der altesten Zeit finden wir unter den Deutschen Eble, Freie und Sklaven. Jene erhoben sich über bie Freien durch Geburt, personliche Eigenschaften, ober burch größeren Reichthum; diese sanken unter die Freien hinab, ober waren niemals ihnen zugesellt gewesen. Der mittlere, bei weitem zahlreichste und wichtigste Bestandtheil, die Freien, bildeten das eigentliche Bolk. Ein so einfacher Zustand konnte indeß nicht unverändert bleiben, als Ansiedelungen, Erobe= rungen eintraten, und die Bildung der Einzelnen wie der dffentlichen Verhältnisse eine andere Wendung nahm. finden wir allmählich eine Reihe mannigfacher Abstufungen und Berechtigungen, unzählige Wechselverhaltnisse, welche sammtlich von vorn herein zu verwerfen, mehr als übereilt ware und eine Vertilgung der Geschichte selbst in sich schlosse. Diese Entwickelungsgeschichte seit der ältesten Zeit umständlich mitzutheilen, ist hier nicht der Ort: indem wir aber die einzel= nen Klassen ber Menschen, wie sie im 12ten und 13ten Jahr= hunderte vorhanden waren, vom Sklaven bis zum Kaiser vorüberführen, wird sich ihre Entstehung und die Möglichkeit und Naturlichkeit ihres Daseyns in aller Kurze nachweisen lassen.

die Art der Dienste fest; sondern beide Theile hegen das stillschweigenbe Vertrauen, jede Forberung werbe ber Gin= sicht und ben Kräften angemessen seyn. Ward nun bamals dem Leibeigenen ein Grundstuck zugetheilt, so lebte er ebenfalls ber Hoffnung, daß ber Herr ihn nicht übermäßig belasten und bedrängen, nicht der christlichen Milde und der verständigen Einsicht in seinen Vortheil ermangeln werde. In gewissem Sinne hangen noch jetzt alle Zeitpächter in Hinsicht der Forderungen so von dem Willen der Pachtherrn ab, wie bamals der Leibeigene ober Hörige, und es ist kein besonderer Grund vorhanden, itt mehr Billigkeit ober mehr Verstand bei jenen vorauszuseten. Wirft man aber mit Recht ein, daß der Vergleich gewaltig hinke, weil der Pachs ter nach Ablaufe seiner Pachtzeit unbilligen Forberungen leicht entgehen konne, dem Leibeigenen aber eine folche Sulfe fehle; so bemerken wir andererseits: mit der Möglichkeit bavonzu= gehn ist unbillig gesteigerten Pachtern in ber Regel ganz und gar nicht gebient ober geholfen; und es fragt fich an diefer Stelle (wo wir nur die Unbestimmtheit ber Forderuns gen an den Leibeigenen ins Auge fassen): ob damals ober jett, bei ahnlicher Erlaubniß bes Steigerns, mehr Veranlas= sung zur Bedrückung vorhanden war? Und da zeigt sich fast keine Spur, daß man im zwölften ober breizehnten Jahrhunderte Bauern irgend einer Art aus bem Besite ge= set hatte. Die Natur der Dinge schrieb damals weit mehr als ist das Maaß der Leistungen vor, und Fragen wie sie die neuere, fast in speculirenden Handel verwandelte Land= wirthschaft erörtert, wurden gar nicht aufgeworfen. 3. B. mehr reinen Ertrag gebe, wenn man bie Bauerwirths schaften einziehe und das Land selbst unter ben Pflug nehme, ober wenn man es in sehr kleine Theile zerschlage? ob' Schafe, Pferde, Kühe ober Menschen mehr auf einer ge= wissen Fläche einbrächten: biese und ähnliche Untersuchungen waren ganz unerhört. Hiezu kam daß man überhaupt mehr von der Hand in den Mund lebte, die Geldwirthschaft sast unbekannt blieb, und die Industrie weit weniger Ein=

fluß und Wichtigkeit hatte. Mithin fand sich kein Reiz, ja kaumi eine Möglichkeit, ben lange bekannten Durchschnittserztrag plotzlich umzuändern und zu steigern; man ließ es eben bei dem Herkommlichen und konnte von Verdrängung oder Veränderung der Personen und Wirthschaftsarten keinen Gezwinn hossen. Dies und ähnliches erklärt: wie die Understimmtheit der Leistungen nicht so viel in sich schloß und nicht so bedenklich und solgenreich war, als in spätern Zeiten, wo die Lasten und Steuern selbst der Freiesten, oft understimmt geworden sind.

Drittens, entkand Leibeigenschaft durch Geburt. Doch konnten in gewissen Fällen '), und wenn z. B. die Übersgabe der Altern in Leibeigenschaft nicht unter den gehörigen Förmlichkeiten vor Gericht geschehen war, die Nachkommen mit Erfolge widersprechen.

Biertens, legte man Leibeigenschaft zur Strafe auf, und verwandelte z. B. Zinsbauern in leibeigene Bauern, wenn sie ihren Pflichten nicht gebührend und zur rechten Zeit nachkamen?). Ober es verloren sich allmählich die erssten auch wohl unbemerkt unter die letzten. ).

Fünftens, entstand jenes Verhältniß leider durch bloße Gewalt, ohne daß die Klagen der Gezwungenen dis zum Könige drangen, oder irgendwo Abhülfe fanden 1).

Db nun gleich die Leibeigenschaft durch die Unbestimmtscheit der Leistungen und das Verbot hinwegzuziehen, in jesner Zeit minder erschwert wurde, als es in unsern Tagen der Fall seyn durste; so erscheint doch das Eingreifen in die persönlichsten Verhältnisse, insbesondere bei den Verheirathunsgen als ein sehr bedenklicher Punkt; und wenn man hiebei den Einsluß selbst der Altern durch Gesetze ermäßigt, wie

<sup>1)</sup> Eichhorn II, 881.

<sup>2)</sup> Monum. boica I, 21, 31, 161, 188; VI, 91. Wenn aber sehr Junge und sehr Alte den Zins nicht zahlen können, non ideo in servitium redigantar. Ibid. I, 192.

a) Arr I, 322. — 4) Murensis coen. origin. 434.

viel mehr sollte ber bes Herrn geregelt werden 1). Im all= gemeinen grundete man biesen Einfluß barauf: daß jede Heirath des Leibeigenen eine Person gleichfam zur Familie bringe und der Herr also nicht minder mitzureden habe, als wenn ihm ein unbekannter Dienstbote ins haus komme. So wenig man dies erlaube, so wenig sey es Tyrannei ge= gen den Leibeigenen einen Grundsatz anzumenden, beffen Daseyn er långst kannte und der oft zu seinem Heile diene. Diese Schlußfolge entbehrt zwar nicht alles Grundes, ist aber bennoch erstens, insofern mangelhaft, als man basienige, was nicht unnatürlich in Hinsicht bes Hausgesindes verlangt und durchgesetzt wird, über die Einwohner ganzer Ortschaften ausbehnt. Zweitens, lahmt die Anglogie um des= willen, weil die Losung des Gesindevertrages beiden Theilen frei steht, bem Leibeigenen sur sich und seine Rachkommen aber versagt ist. Wenn sich nämlich hierüber auch nicht al= ler Orten ein verbietender Buchstabe des Gesetzes, und eben so wenig darüber findet, daß der Hörige nirgends gegen seinen Herrn Recht suchen und erhalten könne; so war poch unleugbar die Übermacht auf der einen und die Ohnmacht auf ber andern Seite so allgemein, und das bruckende Her= kommen darauf so fest gegründet, daß ber Leibeigene, wenn ihm bie Kirche nicht zu Hülfe kam, oft als rechtlos erschien und sein Wohl und Weh nur von gutem Willen und Gnabe abhing. Und dies ift, wie lindernd und mildernd auch ei= nes ober das andere einwirkte, der Form nach ein unbe= dingtes, schlechthin verwerfliches Übel. Allerdings kann ba, wo Vertrag und Rechtsgang gegeben ist, burch Vertragsbedingungen und im Wege Rechtens die Tyrannei und das Elend noch weit über bas Maaß bes Elends jedes angesiedelten Hörigen hinauswachsen. So scheint uns z. B. die Lage der Fabrikarbeiter (beren Leben oder Hungertod vom Fabrikherrn, oder vielmehr von Verhaltnissen abhängt, welche

<sup>1)</sup> Beamte und Soldaten haben in neuern Zeiten auch manche Heirathsbeschränkung von oben herab erbulben mussen.

auch bieser zu regeln und zu beherrschen außer Stande ist) trot aller Verträge, Gesetze und Formen eine neue Leibeis genschaft, gegen welche die der Landleute als heiteres, siches res Dasenn betrachtet werden muß. Desungeachtet verliert jene Behauptung harum nicht ihre Kraft: benn Recht, Gesetz und Vertrag können zwar allein keineswegs alle Übel vertilgen; wohl aber finden Heilmittel hoherer Art leichteren Eingang und sicherere Anwendung, wenn jener Rechtsstand allen Menschen ohne Ausnahme bewilligt wird. Liebe, Gute, Mildthatigkeit, Theilnahme, Aufopferung kann der Staat nicht anbefehlen; diejenigen aber welche meinen: sobald bem Leibeigenen ein Rechtsstand bewilligt sen, habe es mit all jenen Einwirkungen ein Enbe, beweisen eine völlige Unbekanntschaft mit der wahren Bedeutung und Eigenthumlich= keit derselben und konnen es nicht übel deuten, wenn wir an ihrem preiswurdigen Benehmen vor Aufhebung der Leib= eigenschaft zweiseln.

Sagt jemand: er leugne, daß Druck und Gewalt gegen Leibeigne überhaupt statt gefunden habe, bis wir ihm bafür ganz einzelne Beweife vorlegen, so antworten wir: bas ganze Verhaltniß ist der Art, daß sich aus der Möglichkeit des Drucks leider nur zu bestimmt die Wirklichkeit ableiten läßt, und wir glauben durch obige allgemeine Milberungsgrunde weit mehr, und für die Herrn vortheilhafteres aufgestellt zu haben, als wenn wir unbedingt die Mangelhaftigkeit des Verhältnisses leugnen wollten. Die Herren schrieben die Zeitbücher und Urkunden, nicht die Leibeigenen, mithin läßt sich aus dem Schweigen jener nicht viel folgern: doch sehlt es keineswegs so ganz an den verlangten Zeugnissen. Nur zu oft ergaben sich bekanntermaaßen Abliche so atg dem Straßenraube 1), daß einzelne von ihnen zur Strafe hin= gerichtet wurden; schwerlich waren diese Missethäter sehr freundliche Herrn ihrer Leibeigenen. Ober meint man, daß Raub und Milde sich nach verschiedenen Richtungen hin ver=

<sup>1)</sup> Weingart. monach. 791. Pappenh. zu 1254. Orderic. Vit. zu 1198.

tragen, so beziehen wir uns auf den Beschluß der Kirchenversammlung von Trier 1), welche im Jahre 1225 verbot,
die Bauern an Sonn= und Fest-Tagen zur Frohnarbeit
unzuziehen. Ferker ergiebt eine Urkunde von 1250, daß
Eble mainzer Bauern prügelten, ihr Bieh wegtrieben und
zur Lösung Fastnachtshühner verlangten, dis die Kirche mit
den härtesten Strasen drohte 2). Jur Zeit Richards I kam
es in England, ums Iahr 1255 in Danemark zu großen
Baueraufständen gegen den Druck der Reichen und Vornehmen 3), wobei dann natürlich das billige Maaß von keiner Seite beobachtet wurde.

Es gab wenige Gegenden Deutschlands, wohin die Leibeigenschaft gar nicht gedrungen ware; aber eben so wernige, wo alle milderen Verhaltnisse ganz ausgehört hatten. Die Jahl derjenigen Personen, welche zu den höhern Abstussingen gehörten, scheint im ganzen immer größer, als die der Leibeigenen gewesen zu seyn. Friedland und die Niederungen am Meere hielten sich freier von diesem Übel, als die Alpen. Wir sinden Leibeigene zu Kiburg, Diesenhosen, Winsterthur, Feldkirch, Uri, am vierwaldstätter Gee u. a. D. 4).

In allen slavischen Landern scheint der Druck der Leibzeigenen größer gewesen zu seyn, als in den deutschen. In Polen z. B. gaben ihnen die Adlichen Falkennester zu verzwahren und straften sie aufs harteste, wenn die Jungen davonslogen. Überhaupt wurden sie dergestalt behandelt, daß viele Vaterland und Christenthum verließen und zu den heidnischen Preußen und Russen slohen. Gregor IX wies die Unterdrücker dafür so streng, als würdig zurecht.

- 1) Harzheim conc. III, 299. 2) Gudeni cod. I, 635.
- 3) Guil. Neubrig. V, 21. Hamsfort bei Langebek I, 290. Daniae chron. I bei Ludwig IX, 31.
- 4) Hergott geneal. Habsb. II, Urk. 43. Frauenmunsterurk. Hoschr. I, 240; VII, 726. über die italienischen Candleute, siehe den Abschnitt die dortigen Städte betreffend.
- 6) Animas fidelium, quas Jesus Christus redemit sanguine, avium intuitu, vel ferarum, Sathanae praedam effici, detestabile decer-

#### b) Bon ben Binsbauern.

Unter diesem Namen läßt sich die große Zahl von Landleuten zusammenfassen, welche auf den Grund des Herskommens oder ausdrücklicher Verträge, einem Obern zu gewissen bestimmten Zahlungen und Leistungen verpslichtet waren, und in Hinsicht ihrer persönlichen Verhältnisse einer größern Freiheit genossen, als die Leibeigenen, weshalb sie auch in Urkunden von diesen genau unterschieden werden.

Daß unter ihnen, hinsichtlich einer mehr oder minder vor=, theilhaften Stellung, mannigsache Abstusungen statt fan= den, versteht sich von selbst; so wie es auch nicht nothig ist über die Gründe und die Art ihrer Entstehung etwas beizusügen, nachdem wir dies bei den Leibeigenen, wo es viel schwerer fällt, schon versucht haben.

Auf jeden Fall blieb in all jenen Abstufungen das eizgentliche Eigenthum des Grundstückes bei dem Herrn; wo hingegen dies Verhältniß nicht statt fand, oder aufhörte, würden wir eine andere Benennung und Bezeichnung desselben vorziehen. Manches hieher gehörige wird sich noch besser in den Abschnitten von Abgaben, Freilassungen und Erbrechten mittheilen lassen.

### c) Bon ben Dienstleuten, Ministerialen.

Über keinen Begriff herrscht so viel Abweichung, Streit und Widerspruch, als über den der Dienstleute, oder Minissterialen; und nie wird man darüber ins klare kommen, solange man mit Verwerfung der hochst mannigfaltigen Bedeutung des Wortes, nur eine einzige gelten läßt und darauf eine allgemeine Regel bauen will.

Unter ministerium, Dienst, Dienstleistung ließ sich das Verschiedenartigste verstehen und ward darunter verstanden: von den allerniedrigsten Geschäften des Gesindes, die zu den höchsten der angesehensten Staatsbeamten; deshalb sinden

nimus et iniquum. Reg. Greg. IV, Jahr XI, Urf. 337. Ripoll I, Urf. 65.

۲.

wir Dienstleute welche fast den Leibeigenen, und andere welche Fürsten gleich galten, oder sich nicht sür geringer hielzten '). Im allgemeinen wurden die Dienstleute getrennt von den Leibeigenen und Zinsbauern, und eben so von den Edeln, oder vollkommen Freien und niemand Verpflichteten '). Die Unfreiheit der Dienstleute war abet in der Regel etwas ganz anderes, als die ursprüngliche Hörigkeit; insbesondere blied der ritterbürtige Dienstmann von Unfreien gesondert und sein Dienst bloß dem Lehndienste entgegengesetzt. Mansche Leibeigene welche an Geistliche überlassen wurden, erzhielten dei dieser Gelegenheit das Recht der Dienstmannen, und dieses Recht beruhte zuletzt wo nicht auf ausdrücklichen Verträgen, doch auf einer größern Wechselseitigkeit von Rechten und Pslichten.

- 1) Jur Erläuterung noch folgendes aus Urkunden: Marquard, dapifer et ministerialis Henrici VI, libertate donatus und mit Ravenna, Romagna und Antona belehnt. Ursp. ehr. 317. Ancillam tradidit (einer Kirche), ut haberet jus et legem ministerialis dignitatis. Monum. boica I, 147. Ähnliche Schenkung eines Ministerialen: cum omni jure proprietario, was der Schenker an ihm hatte. Ried. cod. I, Urk. 233. Eigene Leute, die ein Edler an einen Bischof giebt, werden dessen Ministerialen. Hund metrop. III, 8. Homines fiscalini, seu etiam ministeriales. Ib. III, 36. Scheidt vom Abel 150. Estor de ministeriale. Sachsenspiegel III, 42, Richtsteig Landrecht 14, Schwabenspiegel 54, haben auch nähere, doch nicht überall angewendete Bestimmungen. Bisweizlen trat bei der Dienstpssichtigkeit nicht die Gerichtsbarkeit des neuen Herrn ein, sondern die des Königs dauerte, einer ausdrücklichen Bebingung gemäß, fort. Monum. boica VII, 110.
- 2) Familia sive ministerialis, sive servilis sit conditionis. Urk. Herzogs Otto von Baiern von 1283. Mon. boica I, 877. Conditio ministerialis, censualis und servilis unterschieden. Ib. VI, 101; IX, 463. Desgleichen die ministeriales und clientes, Zinslinge. VIII, 101; III, 475. Nobiles et ministeriales unterschieden (VII, 475). Liberiores et ministeriales (VII, 487). König Wilhelm überzläßt castrum Noviomagum cum hominibus nobilibus, fidelibus, ministerialibus. Matthaei de nobilit. 950. Nobiliores ministeriales. Frölich dipl. Styriae, Urk. 57.

Oft besagen die Dienstleute neben ihren Dienstlande= reien Allode, welches zu veräußern ihnen bisweilen ganz frei stand; bisweilen aber mußten sie dazu die Genehmi= gung bes Schutvogts, Lehnsherrn ober Herzogs einholen 1), damit die Rechte der Klöster, Fürsten oder des Reiches nicht bei dieser Gelegenheit verlett wurden. Endlich sinden wir Beispiele, daß Dienstleuten ganz allgemein erlaubt wurde, ihre Güter an Klöster zu verschenken; was jedoch wohl nur auf diejenigen Grundstucke zu beziehen ist, von welchen se ben Dienstherrn zu keiner Leistung verpflichtet waren 2), ober wenigstens unbeschadet dieser Leistungen. Nicht selten ver= langte der Käufer oder Empfänger in solchen Fällen Burg= schaft, daß die minderjährigen Kinder nicht bereinst Ein= spruch thun wurden 3); oder die Verwandten, ja die Orts= und Mark=Genossen übten in manchen Gegenden ein Vor= . kaufsrecht aus 4). Hinsichtlich ihrer Dienstleute erstritt die Kir= che zur Zeit Ottos IV das allgemeine Gefet '): sie burften ohne Genehmigung weber eigene Guter veräußern, noch Lehn = und Zins = Guter.

Wenn man Dienstleute verkaufte ober mit ihren Grundsstücken gegen andere vertauschte, so war von keinem Einsgriffe in ihre persönlichen Verhältnisse die Rede; sondern nur von Überlassung ihrer Zinsen und Leistungen an einen andern Empfänger <sup>6</sup>).

- 1) Rach ben Tradit, monast. S. Galli 460, giebt Herzog Heinstich von Baiern seinen Dienstleuten die Erlaubniß, der Kirche zu Illingen von-ihrem Allode etwas zu überlassen. Monum. boica III, 115; IX, 385. Schöpfl. diet vom Abel, mantissa 137, Urk. 138, 139. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. V, 234.
- 2) Monum. boica X, 244; XXII, 75. v. Hormanr Werke II, Urk. 18. Gerbert hist. nigrae silvae III, 131. Orig. guelf. III, 424, 456. Hergott geneal. Habsb. II, Urk. 232, 326. Archiv bes Finanzraths, Urk. von Otenburg 70, 109.
  - 8) Scheibt vom Abel, mantissa Urf. 141.
  - 4) Ib. 140 urf. b. 5) Orig. guelf. III, 789.
  - 6) Ib. III, 466; IV, 145. Strubes Rebenstunden IV, 363.

20 Alterthumer bes Staate= und Privat-Rechts.

Die ersten und vornehmsten aller Dienstleute waren bie Reichs=Dienstleute, ober Reichs=Ministerialen, welche nur bem Könige 1), aber keinem andern, in irgend einer Beziehung selbst abhängigen Manne, verpflichtet wa= ren und mancher Nebenvorzüge, z. B. wahrscheinlich in den Gerichtshöfen, genossen. Doch muß man auch hier unterscheiben bie vornehmsten Reichsbeamten, von ben niedern Dienstleuten auf Reichsbomainen, oder auch wohl auf den Familiengutern der Könige 2), welche sammtlich dem Namen der Reichsbienstleute nachtrachteten. Dhne Beistimmung des Reichsbienstmanns sollte sein Stand nicht gemindert, er solls te keinem Fürsten ober Pralaten überlassen werden, Karl der Große hielt darauf, daß unmittelbar ihm Unter= gebene nicht anderen untergeordnet wurden 3). In spätern Beiten nahm dies Interesse ab, oder die augenblicklichen Vor= theile einer solchen Veränderung überwogen. Daher fehlt es weber an Beispielen von gutwilliger, noch von wider= sprochener Überlassung ber Reichsbienstmannen an andere, besonders zur Zeit der Auflösung staatsrechtlicher Berhält= nisse unter den Königen Wilhelm und Richard 1). Bisweilen erhielten Dienstleute der Herzoge 5), deren ausbrucklich Er=

- 1) Monum. boica III, 109, 803. Die Bewohner von Uri nimmt Friedrich II als Reichsunterthanen in Schuz. Guilleman in Thesaur. hist. Helv. 89. — 2) Estor de minist. 71.
- 3) Meiners Geschichte der Ungleichheit der Stande I, 151. Montag II, 653.
- 4) Gebauer Leben Richards 391. Erath. cod. Quedlind. 192. Ludwig reliq. II, 248, 373. Friedrich I gab ministerialem suum dem Rloster S. Gallen; hier ist aber wohl von keinem Reichsblenst: mann die Rede. Neugart cod. Alem. II, Urk. 874.
- 5) Ministeriales de Waldsee ad ducutum pertinent, et de conditione sui juris nulli nisi Duci Suevorum respondere debent. Friedrichs I Stiftungsbrief des Klosters Waldsee, beim Hrn. Prälasten Schmidt in Ulm. Bei Errichtung des Herzogthums Braunsschweigstünedurg sagt Friedrich II: concessimus ministeriales Ducis juridus illis uti, quidus imperii ministeriales utuntur. Orig. guelf. IV, 53.

wähnung geschieht, durch kaiserliche Verleihung die Rechte der Reichsdienstleute. Überhaupt versuchten jene und die Dienst= leute hoher Pralaten sich diesen gleich zu stellen 1); was ihnen jedoch, wenigstens in Hinsicht staatsrechtlicher Beziehungen, weniger gelingen konnte, als den Privatdienstleuten der Könige. Undererfeits gab es (wiederum ein Zeichen vielfachen Verschlingens und Ineinandergreifens der Verhaltnisse) Reichsdienstleute welche zugleich Lehnsleute von Herzögen waren 2). Endlich setzte der König Dienstleute eines Klosters den herzoglichen gleich 3), wodurch sie wahr= scheinlich von der Einwirkung des Wogtes befreit wurden. Konnten Bischöfe und Pralaten angesehnere Personen nicht bewegen ihre Dienstleute zu werden, fo' nahmen sie bazu mannichmal ihre Leibeigenen, und die Könige halfen über den Mangel freier Geburt hinweg 1). Aus solchen allmäh= lich erhobenen Dienstleuten wählten die Klöster, in der Hoffnung dankbaren Benehmens, gern ihre Schutvogte '). Nicht selten entsagten aber auch vornehme Laien ihrem un= abhängigen Abel und wurden, des Nutens oder der Ehre wegen, Dienstleute ber Kirche 6). Hatte ein Pralat geringere Dienstleute ohne augenscheinlichen Vortheil bes Stiftes ent= lassen, so stand seinem Nachfolger der Widerruf frei ?).

Während einige Dienstleute, nach dem Gefagten, nur die nachste Stufe über den Leibeigenen einnahmen, traten

<sup>1)</sup> Montag II, 605.

<sup>2)</sup> Fidelis noster, ministerialis regni, sagt 1212 Herzog Lubwig von Baiern. Monum. boica III, 330. — 3) Orig. guelf. II, 521.

<sup>4)</sup> Montag II, 616. Fridericus I abbati concedit, ut in ordinem et jus possit promovere ministerialium, quemcunque de familia tali honore judicaverit esse dignum. Hund metrop. II, 377. Strubes Rebenst. IV, 899. Montag II, 616.

<sup>5)</sup> Scheidt vom Abel, mantissa, Urk. 4. Estor 449.

<sup>6)</sup> Im Jahre 1257 zwei Brüber von Barmstade renuntiant nobilitati et libertati spontanea voluntate und werden mit ihren Frauen und Kindern Dienstleute der bremischen Kirche. Potgiesser 5.

<sup>7)</sup> Schwabenspiegel 56.

andere in Genossenschaften 1), hielten besondere Bersammslungen, wurden von ihren Dienstherrn über wichtige Gegensstände befragt, gaben ihre Zustimmung, legten Zeugnisse ab, unterschrieben Urkunden und hatten ihren besondern Gezrichtsstand, wo sie als Schöppen oder Pares einwirkten 2). Sie forderten und erhielten bisweilen Antheil an den Bisschofswahlen, bereiteten landständische Einrichtungen vor, und wußten sich noch mehr als Inhaber der wichtigen Hosamster geltend zu machen 3). Ein großer Theil der Verwalztung kam hiedurch in ihre Hände, das auf bestimmte, oder doch nur auf Lebenszeit gegebene Amt ward sehr ost in ein erbliches verwandelt, und in gleichem Maaße der Anspruch auf die statt der Besoldung eingeräumten Güter erweitert 4).

Iene Hofamter entstanden natürlich zuerst an dem königlichen Hose, und zwar schon unter den Merovingern; allmählich hielten sich aber Fürsten und Prälaten, ja Abte und Grasen bie abnliche Weise ihre Hosbeamten. Unter ihnen waren die wichtigsten und gewöhnlichsten der Mar=

- 1) Generalis ministerialium conventus erwähnt, 1217 in Westsphalen. Kindlinger Beitr. II, Urk. 52. Orig. guelf. IV, 147. Strube Nebenst. IV, 405. Scheibt 116, 175. Estor 289. Môsfer osnabr. Geschichte II, 145. Archiv für Sübbeutschl. II, 254.
- 2) Der Herr hatte, als Partei, oft nicht einmal den Vorsitz im Gericht der Dienstleute; auch behielten diese in allen Dingen, die nicht auf das Dienstverhältniß Bezug hatten, ihren alten Gerichtsstand. Montag II, 621. Oft wurden die Ministerialen der Kirche durch Freibriefe ganz der weltlichen Gerichtsbarkeit der Grafen, Pfalzgrasfen u. s. w. entzogen. Hund metrop. I, 157.
  - 8) R'inblinger Beitr. II, 95.
- 4) Bisweilen erhielten die Dienstleute aber auch noch Vergütuns gen anderer Art: z. B. die am Hose des Erzbischofs von Köln, Som= mer= und Winter=Kleidung. Kindlinger Beitr. II, Urk. 13.
- 5) 3. B. die Grafen von Henneberg bereits im 12ten Jahrhuns derte. Schultes Geschichte von Henneberg II, 230. Möser osnabr. Geschichte II, 78: Eichhorn I, 67.

schall, Truchseß, Kammerer und Schenk 1)3 boch sinden sich außerdem auch andere von minderer Bedeutung 2).

### d) Von ben Lehnsleuten.

Ursprünglich waren Dienstmannschaft und Lehn, ber Misnisteriale und der Basall streng von einander geschieden. Iene begriff alle Stusen von Dienstleistungen in sich, diesses verpslichtete bloß zum Kriegsdienst. Hiedurch stand der Basall höher, als jeder Dienstmann; so wie dessen Grundsverhältniß schon darum ein untergeordnetes und unbedeutensderes blieb, als er überwiegend zum Leisten verpslichtet, der Dienstherr zum Empfangen berechtigt war. Zwar erzeugte das Lehnwesen allerdings auch Abhängigkeitsverhältnisse (aus welchem Grunde seiner an dieser Stelle Erwähnung geschieht): allein es erhob sich zugleich über zene bloß sachslichen Beziehungen, zu persönlichen: es verlangte Liebe,

1) 1272 unterschreibt der magister coquinae des Markgrafen von Meißen mit andern Hofbeamten eine Urkunde. Ludwig reliq. I, 109. Der Aruchseß von Hildesheim entsagt für Geld dieser Stelle. Bruns Beiträge 168.

5

2) Nicht den Freien gleich, aber auch nicht hörig, sondern mit eigenthümlichen Verhältnissen in einer etwas unbestimmten Mitte stehend, finden wir Barschalken ober Parschalken besonders in Baiern. Ein eigener Mann heirathet z. B. conjugem de liberis hominibus qui dicuntur Parschalchi, quae hac de causa servituti debuit sub-Mon. boica V, 121. — Juxta morem illorum qui vocantur Parschalci, filiae maternam, filii vero paternam habent conditionem. Ib. III, 493. Femina aliquantulae libertatis Parwip habe sich, gegen die våterlichen Gesetze, zu eigen gegeben. IV, 111. überließen Güter an Klöster (I, 21), und dann wurden sie bisweilen selbst zinspflichtig, kamen sub propriotatem ecclesiae, oder es heißt auch: servi sint (I, 33, 34, 39, 130). — R. conditione liber cum quadam ancilla sua, sicut saepe evenit, dormiens filiam ex ea generavit, postea amore ductus earum matrem, quidem liberam prorsus fecit, filiam vero, cum qua servorum quidam, eorum qui Parmanni dicuntur, habuerat rem, ne ipsam desercre possit, sociam fecit (VI, 58). Anton II, 67. Gemeiner Geschichte von Baiern, 204. — über bie Arimannen siehe Savigny I, 173.

Treue, Aufopferung und zwar nicht einseitig, sondern nach beiden Richtungen, so daß der Lehnsherr und der Lehns= mann gleichmäßig gaben und empfingen. Doch fiel all= mählich die strengere Sonderung der Vasallen von den Dienstleuten dahin 1). Erstens nämlich, erweiterten diese ihr Besitzrecht, so daß es dem Lehnserbrechte gleichkam; zwei= tens, erschien manches höhere Hofamt eher noch wichtiger, als manches Kriegsamt, ober gab wenigstens größern Ein= fluß; brittens, erstritten die Dienstleute oft das Recht, nicht ohne eigene Zustimmung von ihrem Herrn an einen andern überlassen zu werden; viertens, biente das Ritterwesen und die Ritterwürde, jene Entgegensetzung des Dienstmanns und Lehnsmanns zu mindern; fünftens, entstanden Lehen mit an= bern Leistungen als dem Kriegsdienst, und umgekehrt wur= be, wie gesagt, vielen Dienstleuten die Kriegesfolge zur Pflicht gemacht 2), in welchem Fall die Lehre von der Felonie oder Lehnsuntreue wohl mehr oder weniger zur Anwen= dung kam.

e) Von dem Cherechte und dem Stande der Kinder abhängiger Personen.

Es gab in manchen Gegenden Deutschlands 3) zins= pflichtige Bauern, über deren Verheirathung der Herr nie mit zu sprechen hatte; weit öfter fand dagegen eine Be= schränkung nicht bloß bei den Leibeigenen, sondern auch bei den Dienstleuten, ja sogar bei den Vasallen statt. Sie beruhte zuletzt darauf: daß man annahm, jede Ehe wirke zurück auf die Sicherheit des Herrn, in Hinsicht der ding=

<sup>1)</sup> Moser osnabr. Geschichte II, 122—140. Scheidt 103. Potgiesser 270. Kindlinger Beitr. II, 194.

<sup>2)</sup> Nach dem kölnischen Dienstrechte aus dem 12ten Jahrhunderte (Kindlinger Beiträge II, Urk. 13) schwuren die Dienstleute dem Erzbischofe Treue und leisteten ihm kriegerischen Beistand innerhalb der Gränzen des Erzbisthums. Darüber hinaus geschah dies nach freiem Willen, oder gegen Vergütung.

<sup>8) 3.</sup> B. in Westphalen. Kinblinger Beitr. II, Urk. 26.

?

lichen und personlichen Leistungen, und in Hinsicht ber Rucks nahme, des Erbrechts, ober des Heimfalls von Grundstücken. Endlich wollte man nicht, daß Fremde in den geschlossenen Kreis der Gemeine ober der Dienstmannschaft hinein, ober aus bemselben heraus traten und noch andere Verhaltnisse anknupften. Diese Beschränkungen mußten aber oft sehr lastig fallen, und die letzte insbesondere den Kreis heirath= Darum gaben die barer Personen unnaturlich verengen. Herrn den Wünschen der abhängigen Leute entweder freis willig nach, ober sie empfingen dafür eine Abgabe 1), ober die Erweiterung der Heirathserlaubniß beruhte auf Bertras gen mehrer Herrn; zu welchen Linderungen die Kirche in= sofern nicht wenig beitrug, als fie von ihrem Standpunkte aus alle diese Beschränkungen für kein hinderniß ber Chen, und noch weniger als einen Grund ansah, sie aufzulosen. Wir geben erläuternde Beispiele. Schon im Jahr 1130 erlaubte König Lothar abhängigen Bauern 2) bei Zürich, nach Willkur zu heirathen. Dasselbe geschah im 13ten Jahrhundert hinsichtlich ber steiermarker Bauern. Verträge wonach sich eigene Leute, ober Dienstleute mehrer Herrn untereinander verhei= rathen durften 3), wurden in großer Zahl und gewöhnlich mit dem Zusatze geschlossen: die Kinder sollten zwischen den Herrn beider Altern getheilt werden, das erste Kind jedoch jedesmal dem Vater folgen 1). Nur Pralaten ließen sich bei solchen Verträgen nicht selten bas erstgeborne Kind un=

<sup>1)</sup> Die Abgabe, wenn ein servus ober ministerialis die serva etc eines andern heirathete, hieß in manchen Gegenden bumeda. Orig. guelf. II, 525.

<sup>2)</sup> Fiscalinis. Anton II, 227. Hut'mann Geschichte b. Stande II, 258. Lünig Reichsarch. von Steiermark Urk. 16.

<sup>8)</sup> Beispiele: Monum. boica I, 377. Dumont I, 145, 272. Tegur. diplom. 86. Scheibt, mantissa, Urf. 142. Falkenstein cod. Urf. 34. Orig. guelf. III, 425.

<sup>4)</sup> Bisweilen blieb das eine Kind gemeinschaftlich und erst bessen Rachkommen wurden getheilt. Estor 130—145.

bedingt zusprechen '); so wie sie zur Zeit Ottos IV, aus Furcht ihre Dienstmannen ganz zu verlieren, die allgemeine Bestimmung auswirkten '): daß deren, selbst mit einer Freien erzeugte Kinder, dienstpflichtig bleiben sollten.

In altester Zeit folgten die Kinder der schlechtern Hand 3); spater ward sestgesetzt, daß Sohne den Stand des Baters, Töchter den der Mutter bekämen; noch später nahm der Grundsat überhand, daß die Kinder beiderlei Gesschlechts der Mutter folgten. Doch entschied Heinrich VI eine Anfrage in Italien dahin, daß die Kinder unsrei seyn sollten, wenn nur eins von den Altern unsrei ware 4); und am überraschendsten bestimmen die Gesetze der Stadt Berona dasselbe, sosern eine Freie fünf Jahre lang mit einem Unsreien ledt. Daher gehörten nicht selten die nächsten Blutsverwandten einem verschiedenen Stande an 5).

In jenen Fällen war mit der Heirath auch der Stand der Kinder gesetzlich bestimmt; hingegen sagen die deutschen Gesetzbücher <sup>6</sup>): niemand soll durch Vertrag seinen Körper oder sein Leben verschreiben, oder verschreiben lassen; und wenn ein Freier sich in Eigenbehörigkeit begiebt, so können

- 1) Schwabenspiegel 48.
- 2) Bonelli notiz. die Urk. v. Hormanr Werke II, Urk. 18. Eüsnig spic. eccl. von Tribent Urk. 6. Der Dienstmann einer Kirsche heirathet eine Fremde. Stirbt sie ohne Kinder, soll die Dos an die Kirche fallen. Steiermark. Urk. von 1257 in Frölich dipl. Styriae I, Urk. 42. Gudeni cod. I, 312. Hund metrop. I, 388; II, 32, 33.
- 8) Eichhorn I, §. 50. Der Sachsenspiegel III, 73 und bas sachs. Weichbild 1 nehmen indeß an: bas Folgen der schlechtern Hand sen erst später eingeführter Mißbrauch.
  - 4) Murat. untiq. Ital. 1, 846. Campagnola c. 48.
  - 5) Monum. boica IX, 547.
- 6) Kaiserrecht I, 39. Schwabenspiegel 62, 64, 73. Ein Dienstmann heirathet eine Freie, welche sich nebst ihren acht Kindern, unter Beistimmung ihres Mundiburdus einer Kirche übergiebt. Kind: linger II, Urk. 22.

seine Erben widerrusen, ja selbst Berwandte mit Erfolg widersprechen '). Doch scheint der freie Bater mannichmal Kinder aus eigenem Ansehn zinspflichtig gemacht zu haben; und die Gründe sind schon angedeutet, warum man sich oft in diesem Verhältnisse besser zu befinden glaubte, als in dem Stande hülfsbedürstiger Unabhängigkeit ').

## f) Von den Besit= und Erb=Rechten der Bauern und Dienstleute.

Aus den frühern Abschnitten geht bereits hervor, daß die Besitz und Erb=Rechte der Bauern und Dienstleute sehr verschieden waren; doch dürften folgende Bemerkungen noch im Zusammenhange hier eine Stelle verdienen.

Im 12ten und 13ten Jahrhunderte ging die Neigung, aus schon mitgetheilten Gründen, nicht dahin, mit den Bauern (man erlaube diesen allgemeinen Namen) zu wechseln, sich ihrer zu entledigen, ihre Grundstücke einzuziehen, sons dern sie sestzuhalten und ihre Entsernung zu verhindern. Daher sinden wir Verträge, daß Herrn und Städte sortgesgangene Bauern nicht aufnehmen sollten 3), und andererseits Beschränkungen, wonach das Necht sie zurückzuberusen nach einer gewissen Zeit ein Ende nahm. Bisweilen verstatteten Herrn wechselseitig ihren Bauern freien Abzug 4), es sey nun ganz unentgeltlich, oder gegen eine mäßige Abgabe. Nur wenn sich diese in größerer Zahl zu Gründung neuer Ansiedelungen hinwegbegeben wollten, ward mannichmal eine besondere Erlaubniß vorbehalten. Nachgeborne, welschen der Herr ohnehin kein Gut zuweisen konnte und für

<sup>1)</sup> Der Einspruch der Verwandten bezog sich wohl hauptsächlich auf ihr Recht an das mit weggegebene Besitzthum. Montag II, 654.

<sup>2)</sup> Bullmann Finanzgeschichte 169.

<sup>8)</sup> Schöpfl. Als. dipl. I, Urf. 430.

<sup>4)</sup> Lünig cod. II, Urf. 11. Miraei op. dipl. II, Urf. 135; I, Urf. 94, 155.

28 Alterthumer bes Staats= und Privat=Rechts.

bie er eigentlich oft sorgen sollte, erhielten am leichtesten solche Erlaubniß!).

So wie die Herrn im allgemeinen wünschten ihre Bauern zu behalten, so wünschten diese in ihren Besitzun= gen zu bleiben; woraus sich allmählich Erbrechte in den mannigfachsten Abstufungen entwickelten. Sie gingen z. B. nur auf den Erstgebornen, oder auf alle Kinder und Ab= kömmlinge, oder ber Herr wählte unter denselben 2). Seltener ließ man Seitenverwandte, oder solche zu, die nicht zur Dienstmannschaft ober Markgenossenschaft gehörten. Male wurden Laßbauern, besonders der Klöster, formlich in Erbbauern verwandelt 3); und nur gewisse Abgaben, zahl= bar bei Todesfällen 1), blieben allgemeiner im Gebrauch. Eine Theilung der Guter fand nicht oft statt. Weniger als von natürlicher und Intestat = Erbfolge, ist von Testamenten die Rebe; ja in der Regel war die Erbfolge der Landleute überall so bestimmt und begränzt, daß jene keine Anwen= dung finden konnten; doch erklärte zuweilen die Kirche aus

- 1) Bullmann Geschichte ber Stanbe II, 253. Montag II, 620.
- 2) Eichhorn II, 992. Kindlinger Beitr. II, Urk. 26, 39. Arr I, 312. Anton II, 237. Wie Friedrich I das Erbrecht der Dienstleute der Kirche von Hilbewardshausen bestimmt, siehe in Strubes Nebenstunden V, 542.
- 8) Gerbert hist. nigrae silvae III, 101. Erbliche villici in der Schweiz. Frauenmunsterurt. I, 422. Im Jahre 1188 seste das baiersche Kloster Formbach sest: nt rustici in iisdem possessionidus locati non immoveantur de locis suis, quamdiu voluerint stare nodiscum. Cum autem recedere voluerint, nulla violentia teneantur. Monum. doica IV, 142. Gewisse coloni hatten die Erlaubenis wegzuziehen, wenn das Gut an einen andern Herrn kam, der ihnen nicht zessel. Ibid. XII, 355. Zog ein Klostermann in die Stadt und starb ohne Erben, so erbte das Kloster. Spruch König Heinrichs von. 1231. Besoldi monum. 799. Potgiesser 565 zeigt, daß auch weltzliche Herrn in diesem Falle erbten.
  - 4) Mortuarium, Besthaupt; siehe den Abschnitt von den Abgaben.

Gründen der Billigkeit, oder des Eigennutzes 1): letztwillige Verfügungen sollten auf keine Weise verhindert werden.

Ihr eigenes Vermögen vererbten Dienstleute nach Landrecht gleich den freien Leuten 2); in Hinsicht der Dienstländvereien fanden aber mehr ober weniger Beschränkungen statt. Diese nahmen jedoch mehr ab als zu, und nur Seiztenverwandte blieben gewöhnlich ausgeschlossen 3). Nach dem kölnischen Dienstrechte folgte der Erstigeborne 1), und die Nachgebornen dursten, wenn ihnen der Erzbischof nicht dinnen einer gewissen Frist ein Dienstgut übergab, hinziehen wohin sie wollten und selbst wider ihn kämpsen, nur nicht rauben oder brennen 3). Heirathete der Dienstmann eine fremde Frau, so war der Herr in mehren Gegenden nicht verpslichtet ihn mit dem Gute zu beleihen 6); oft aber traf man deshalb ein mildes und billiges Abkommen, oder die beiderseitigen Herrn bewilligten Kindern aus solchen Ehen das Erbrecht 7).

g) Von ben Abgaben und Diensten ber Bauern.

Da von den Abgaben und Diensten der Bauern, theils in den vorigen Abschnitten, theils in dem Hauptstücke über

- 1) Schluß der Kirchenversammlung von Lambeth 1261. Concil. IV, 300.
  - 2) Sachsenspiegel III, 81.
  - 8) Anton II, 157. Eichhorn II, 976.
  - 4) Kindlinger Beitr. II, Urt. 13.
- 5) Ried cod. I, Urk. 305 hat einen Vertrag König Philipps mit dem Bischof von Regensburg und dem Herzog von Baiern, über Thei= lung und Erbrecht von Dienstleuten.
  - 6) Hontheim hist. Trevir. I, 668.
- 7) Ein Dienstmann von Quedlindurg heirathete eine mainzer Misnisteriale. Deren Kinder konnten nach gemeinem Rechte, von Quedstindurg aus nec praedia, nec denesicia erben. In solchen Fällen traf man deter einen Tausch. Erath. cod. Quedlind. 89. Bei Guden. I, 568 verspricht ein Dienstmann nur eine Ministeriale seines herrn zu heirathen.

30 Alterthumer bes Staats= und Privat=Rechts.

die Abgaben umständlicher die Rede ist, so geben wir hier, des Zusammenhanges wegen, nur noch folgende Zusätze.

Die Arten und die Hohe der Steuern und Dienste waren nach Maaßgabe der Abhängigkeit und der Hofrechte fehr verschieden. Zuvorderst ungemessen, ober gemessen; boch wurden jene nicht felten in diese verwandelt 1), und die Beurtheilung, ob die letten billig oder druckend sepen 2), wird baburch außerst erschwert, daß wir fast nirgends die Größe und Fruchtbarkeit der überlassenen Grundstücke, und eben so wenig den Inhalt und Werth der Maaße, Gewichte und Münzen kennen. Als Beispiele mögen indeß folgende Nach= richten dienen. Unter mehren Rlaffen pflichtiger Bauern, dienten die am schwersten Belasteten der Kirche zu Prum trierschen Sprengels Jahr aus Jahr ein wochentlich brei Tage 3), und mußten außerdem Huhner liefern, Vorspann geben, Wachen leisten u. dergl. Die Weiber suchten Brombeeren, nahten die Monchshosen und übernahmen andere häusliche Geschäfte. Das Kloster Maurmunster im Elsaß 1) theilte die von ihm ab= bangigen Leute in brei Abtheilungen: erstens, Freie (ingenui), welche weber Gelb zahlten noch gemeine Dienste lei= steten, sondern nur auf Verlangen des Abts zu Reiterdien= sten, also zur Kriegshülfe verpflichtet waren. Dienstpflichtige (serviles), welche Zins, Raturalabgaben, Hand = und Spann = Dienste übernahmen; doch war Art, Menge, Dauer urd Vergutung berselben bestimmt. tens, eigene Leute (proprii), welche ohne Lohn und Ber= gutung alle und jede ihnen anbefohlne Geschäfte, besonders häuslicher Art, ausrichten mußten, dafür aber verpflegt und gekleidet wurden.

Bisweilen erließ man Dienste aus Milbe, ober weil

<sup>1)</sup> Monum. boica XXII, 15. Anton II, 235. Eichhorn in Savignys Zeitschr. I, 2, 161.

<sup>2)</sup> Ein Dienstregister findet sich in Murensis coenob. orig. 429.

<sup>3)</sup> Honth. histor. Trevir. I, 662, 664, 671. Dies Maaß breistägiger Dienste kommt sehr häusig vor.

<sup>4)</sup> Schöpflin Alsat. dipl. I, Urf. 275.

sie unerschwinglich senn mochten 1); bisweilen setze man sest, daß Hoswehr und Ackergerath den Bauern nicht wegen rückständiger Leistungen und Steuern dursten abgepfändet werden; hisweilen verlor der Säumige aber auch, nach dem Urtheile seiner eigenen Genossen, den Hof, oder ward zur Strafe aus einem bloß dienstpslichtigen Mann, in einen eigenbehörigen verwandelt 2).

# h) Von der Freilassung und dem Loskaufe der Bauern.

Wir haben schon gesehen, daß es Abhängigkeitsverhältznisse gab 3), welche für reizender und vortheilhafter galten, als völlige Unabhängigkeit; bei solchen dachte also niemand an Freilassung oder Loskaus. Andere hingegen waren oder wurden so drückend, daß man auf irgend eine Weise ihre Lösung zu erlangen suchte. Diese konnte mehr oder wenizer umfassen, ganz oder nur theilweise statt sinden. Der hörige Bauer mit ungemessenen Diensten, trat z. B. in die Reihe der Zinsbauern mit bestimmten Leistungen; daß Recht hinwegzuziehen ward ihm überdies bewilligt, oder verzsagt 4) u. dgl.

Wie viel oder wenig man nun aber auch gewann, die Veränderung des Zustandes der abhängigen Leute trat aus mancherlei Gründen und auf mannigfache Art ein.

Erstens, durch Freilassung vor dem Altare, vor Gericht, oder durch Testament. Von solchen Freilassungen sinden sich viele Beispiele, unter Ansührung eigenthümlicher Gründe und Verhältnisse '). Oft behielt sich der Freilassende Abgahen vor, oft hörten diese ganz auf.

- 1) Monum. boica XII, 404; IV, 350.
- 2) Ibid. V, 134; I, 158, 161.
- 8) Wahl der Ministerialität, nicht der Freiheit. Monum. boica I. 180.
- 4) Innoc. III epist. X, 73. Monum. boica VI, 95. Schwasbensp. 56.
  - 5) Behufs näherer Erforschungen, weisen wir auf folgende Beis

32 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

Iweitens, fand häusig ein Loskauf von Abgaben, ober von allen Abhängigkeitsverhältnissen statt 1). Dies dient zum Beweise, daß auch die Eigenbehörigen erwerben konnten; nur frägt sich, ob der Herr Anerdietungen schlecht=

fpiele hin: 1158 Freilaffungen bes Stiftes Bhringen (Eunig Reichsarchiv, Theil XXII, Urk. 68); 1163 bes Bischofs von Bamberg. (Hosm. annal.) 1205 überläßt Graf Beinrich von Regenstein eigen= tham liche Grundstücke an das Kloster Walkenried und fagt dabei: homines praeterea proprios meos eisdem bonis attinentes, ut huic venditioni voluntarie consentirent, omnes libertate donavi. Eine Außerung, die eine umständlichere Prufung erforbert. (Scheibt vom Abel, mantissa, Urk. 107). Besonders häufig und billig waren bie Freilassungen in Flandern und den' Niederlanden (Miraei op. dipl. I, 238, 315, 321, 417, 719, 764; III, 339, urf. 56, welche Urkunde nicht von 1152, sondern von Margaretha II herrührt). Oft fanben Freilassungen statt in remedium animae, z. B. 1164 in der Gegend von Mailand (Antich. Longob. Milan. II, 371). Aus bemselben Grunde ließ wohl Erzbischof Absalon von Roschild im Testamente eigene Leute frei (Langebek V, 425). In Frankreich fanden schon während des zwölften Jahrhunderts viele Freilassungen statt (Bouquet XIII, pref. 76. Pasquier IV, c. 5). Im Jahre 1209 ließ der Herr von Calma in Dauphine alle seine Unterthanen frei, er= laubte ihnen wegzuziehen und zu testiren, und sette ihre Abgaben für alle Zeiten fest, weil sie ihm gegen seinen rebellischen Sohn treu= lich beigestanden hatten. Ahnliche Bestimmungen ergingen für Gres noble burch ben Dauphin Guibo und ben Bischof Goffrebus (Hist. de Dauphine I, 18, 22). Im Jahre 1285 ließ ein Ebler pro remedio animae 100 Madden frei, sine omni tallia et commenda (Baluz. misc. I, 307). Auch in der Provence Langueboc hatten bie Bauern ungewöhnlich viel Rechte, besonders in Pinsicht auf Vererbung, Verheirathung u. s. w. (Hist. de Languedoc III, 531. Heeren über die Kreuzzüge 130).

1) Beispiele: Mon. boica VII, 110. Redemtio viri erit  $\frac{1}{2}$  talentum ad censum 30 denariorum; redemtio mulieris 60 nummi: ad censum 12 denariorum. Monum. boica V, 133. — Obnoxii 1268 im Münsterschen sür Gelb zu ministeriales erhoben. Kinblinger Beitr. II, Urk. 45. — Loskauf in der Schweiz. Archiv des Finanzeraths. Kopialbuch von Embrach, Urk. von 1267, S. 19. —

hin zurückweisen durfte, oder ob er billige annehmen mußte. Wahrscheinlich entschied kein Gesetz, sondern seine Milde oder sein Eigennutz.

Drittens, wirkten die Kreuzzüge auf die Losung der Abhängigkeitsverhältnisse: indem nämlich der geldbes dürftige Herr entweder zur Bestreitung seiner eigenen Pilgers sahrt den Loskauf wünschte 1); oder indem er, zu Hause bleibend, die Pilgerung seiner Leute durch Freilassung beförsderte. Und auch diejenigen, welche die Wallsahrt ohne Lössung mancher Abhängigkeitsverhältnisse angetreten hatten, waren nach der Rückkehr nicht so willig in dieselben zurückzukehren und fanden Schutz bei geistlichen und weltlichen Verehrern der Kreuzzüge.

Noch allgemeinere und dauerndere Wirkungen für die Zunahme der Freiheit abhängiger Leute, erzeugte viertens, das Aufblühen der Städte. Nicht allein verwandelzten sich viele von Unfang an daselbst wohnende Hörige in freie Bürger; sondern es zogen auch viele aus jener Klasse, mit oder ohne Beistimmung ihrer Herrn, in die Städte. Durch königliche und fürstliche Freibriese<sup>2</sup>), oder durch Gezsetze der mächtigen Städte selbst, wurde die Frist (am häuzsigsten Jahr und Tag) vorgeschrieben 3), nach deren Ablauf

Leute kaufen sich frei, übergeben sich dann dem Rloster und erhals ten alles in Erbrecht gegen einen Zins zurück. Sie dürsen nicht weiter verliehen oder belästigt werden. Ungleiche (unsvele?) Ehen bleiben insosern verboten, als dann nicht die Kinder, sondern die anderweiten nächsten Verwandten erben. Nur Heirathen mit mancipiis des Klosters sind nicht untersagt. Urk. von 1238. Von Rüti, ebendas. S. 53.

- 1) Regenbogen 71. Verci Trevig. I, urt. 14.
- 2) 3. B. Freibriefe Friedrichs II für Wien und Regensburg (Potgiesser 761), des Grafen von Flandern für niederländische Städte
  (Miraei op. dipl. I, 719). Zweijährige Anstedlung zu wenigs
  stens 3 des Jahres, machte den Landmann zum Kürger in Berona,
  fünfjährige außerhalb der Stadt den Bürger zum Landmann. Campagnola c. 190, 211.
  - 3) Sachs. Weichbild 4. Liebe Nachlese 35. V. Band.

kein höriger Mann zurückgefordert werden könne, weil er binnen bieser Zeit das Bürgerrecht erlangt habe.

Fünftens, entstand Freiheit durch Berjährung, ober wurde durch Beweis gefunden. Mit zwei Zeugen, welche Verwandte eines Menschen waren, bewies man dessen Hoserigkeit '); mit sechs Verwandten erwies man die Freiheit gegen jeden Anspruch.

Sechstens, erklarten sich bie ehrwurdigften Geiftlichen und die größten Papste so bestimmt gegen Leibeigenschaft und Druck ber Bauern 2), und gingen mit loblichem Beis spiele ber Linderung und Freilassung so oft voran, daß man der Kirche nochmals in dieser Beziehung das vortheilhafteste Zeugniß geben muß. Andererseits blieb aber bie Geiftlich= keit allerdings darauf bedacht, daß das Kirchenvermögen hie= bei nicht durch ein übereiltes und einseitiges Berfahren leibe 3), sonbern, — was ohne Zweisel möglich ist —, auf beiden Seiten Gewinn burch bie Losung zu strenger Abhangigkeits: verhaltnisse hervorgehe. Hemmender mag ber von den Laien nicht selten ausgesprochene Grundsatz gewesen seyn: Freilas= fungen durch einen niederen Herrn, golten nicht ohne Bei= stimmung bes höhern, und die erloschenden Anspruche bes ersten gingen, wenn solche Beistimmung fehlte, auf den lets ten über 4).

Hiemit in genauem Zusammenhange steht die Fordezung der weltlichen Herrn: daß kein höriger Mann wider

<sup>1)</sup> Schwabensp. 409. Schilter instit. juris publ. I, 92.

<sup>2) 3.</sup> B. Ivo von Chartres. Gallia christ. VIII, 314. — Rubeis 567. Tradit. monast. S. Galli 459. Selbst bas Asplrecht half manchen zur Freiheit. 3. B. in Antiochien bestand ums Iahr 1223: constitutio, ut coloni qui ad quoddam casale principis Antiochiae confugerint, a jurisdictione dominorum suorum sint liberi et immunes. Dies wurde durch Honorius III sür die Leute der Kirche ausgehoben. Reg. Honor. III, Iahr IX, Urk. 875.

<sup>8)</sup> Decret. Gregor. III, 13, 4.

<sup>4)</sup> Schwabensp. 55.

ihren Willen Monch ober Priester werden burfe 1). zwei Gründen wollte die Kirche nicht unbedingt widerspres chen: weil allerdings baburch entweber anerkannte Rechte vernichtet wurden; ober, sofern sie fortbauerten, ber Geist= liche in die sonst auf alle Weise vermiedene Gefahr gerieth von einem kaien unmittelbar abhängig zu bleiben 2). Indeß finden wir so häufige Beispiele, selbst von Pralaten, die bes niebrigsten Herkommens waren 3), baß man entweder jene Zustimmung aus Achtung für ben geistlichen Stand leicht gab; ober bieser sich, bei seiner überlegenen Macht, erlaubte ohne Rucksicht auf Widerspruche die Weihe zu ertheilen, weil dem hiedurch mit der Kirche geknüpsten heiligen Bande gegenüber, fein anderes burfe angesuhrt und geltend gemacht werden. Auf jeden Fall bleibt es für die Christenheit außer= orbentlicher Gewinn, daß der Eintritt in den geistlichen Stand nicht ein ausschließliches Recht ber Vornehmen ge= worben, der Stand nicht in eine Priesterkaste nach agypti= scher ober indischer Weise verwandelt ist.

Siebentens, wurde die Anlegung neuer Dörfer in Niebersachsen, Brandenburg, Pommern, Preußen 4) u. s. w. ein wichtiges Mittel nicht bloß zur Begründung eines voll-

- 1) Dies verlangten die Gesetz von Clarendon, und Alexander III gab in diesem Punkte nach. Potgiesser 279. Thomassin. pars I, lib. 1, c. 74. Concil. XIII, 320.
  - 2) Concilium in Melfi 1089. Concil. XII, p. 781, No. 11.
- 5) 3. B. 1172 war Robert, Bischof von Artois und Tournai, Sohn eines Bauern. Adam. Claramont. Mehr Beispiele in ben kirchlichen Alterthumern.
- 4) über die niedersächsischen Kolonien siehe vor allem Wersebes erschöpfendes Werk. Weiße Gesch. von Sachsen I, 801. Ans
  ton II, 14. Orig. guelf. II, 552. Im Jahre 1262 erhielten Ans
  siedler in Pommern Abgabenfreiheit auf zehn Jahre, Erbrecht in
  männlicher und weiblicher Linie, Recht Bier zu brauen, zu backen
  und zu schlachten, selbst zum Verkauf der Grundstücke ohne Abgaben.
  Dreger cod. I, Urk. 349. Zur Zeit Honorius III erhielten beutsche
  Ansiedler in Preußen, Freiheit von Idlen, Kriegsbienst, Einlagerung
  und ihr eigenes Recht. Reg. Honor. III, Jahr II, Urk. 1146.

Kanernstandes. Die neuen Ansiedler zahlten in der Regel nur mäßige Abgaben, und durften sonst mit dem Grundsvermögen wie Eigenthümer schalten. Ein eigenes ihnen zusgesichertes Recht schützte gegen willkürliche Behandlung, und in Hinsicht auf erben, kaufen, verkaufen, hinwegziehen und dergl. fanden in der Regel keine Beschränkungen statt.

Seltener eröffnete sich dem abhängigen Manne die weltzliche Laufbahn des Kriegsdienstes, um zum Ritterthume oder zu anderen höhern Stellen zu gelangen. Ja das Tragen von Wassen war dem Bauer verboten, und nur die Zeizten der Kreuzzüge und die spätere Unsicherheit des Landes sührten oder zwangen zu Ausnahmen von der Regel 1). Durch den Eintritt in das Bürgerthum sand sich jedoch für nicht wenige Kriegsrecht und Kriegsehre wieder.

Diese Gründe und Mittel zusammengenommen würden allmählich alle abhängige Leute in Freie verwandelt haben, wenn nicht Krieg, Vertrag, Schulden u. dgl. immer wieder neue Abhängigkeit erzeugt hätten.

Vor Gericht befand sich der eigene Mann in Hinsicht auf Eidesleistung, Wehrgeld und Zeugniß in nachtheiligem Verhältnisse, so daß z. B. in vielen Ländern und Fällen sein Zeugniß gegen den Freien nicht galt. Indeß nahm die Kirche in ihren Gerichten hierauf in der Regel keine Kückssicht in ihren Gerichten hierauf in der Regel keine Kückssicht in der Wegel keine Kückssicht in der Gerichten das Recht zu verschaffen, vollsgültige Zeugnisse abzulegen 3). Auch bei Streitigkeiten zwissichen Üben üben und Klostervögten galt dergleichen Ausfage, und

<sup>1)</sup> Dumont I, Urk. 137. Lünig cod. diplom. I, 358. Eich: horn II, 476. Militiam plebeis hominibus communicatam, aliquando eam nobilitatem contulisse, quam ingenitam non habebant, für Frankreich im zwölften Jahrh. Bouquet XIII, pref. 76.

<sup>2)</sup> Concil. XII, 1023, epist. 64. Potgiesser 612.

<sup>8)</sup> Schöpst. Alsat. dipl. I, Urk. 240. Als ein Freier mit einer Eigenen bes Klosters ein Kind zeugte, mußte dies geldset werden, damit es erben, Recht finden (admitti ad dandas sententias) und

in mehren Urkunden stehen Ritter und Knechte (milites et servi) als Zeugen neben einander 1).

#### 4) Bon bem Abel.

Obgleich der Ausdruck Adel fast so unbestimmt ist, als der Ausdruck Dienstmannschaft, so dürften sich doch mehre hieher gehötige Bemerkungen am besten unter diese allgemeine Überschrift zusammenstellen lassen.

Zuvörderst sinden wir die Abelichen (nobiles) in Urkunden, Zeugnissen und dergl. 2), getrennt von den Dienstmannen (ministeriales), den Freien (liberi), den Städtern (urbani), und den Ariegsmännern und Rittern (milites). Indessen war diese Tronnung und Entgegensezzung keinestwegs eine unbedingte, und obgleich es eigentlich dem Begrisse nach und mit Rücksicht auf ganz alte Verzhältnisse nur einen Adel gab und geden sollte; so bildeten sich doch der Wahrheit nach sehr mannigsache Abstusunz gen, welche die Ablichen nicht bloß, wie etwa in Polen, dem Titel nach, sondern auch in Hinsicht der politischen Rechte und Einwirkungen von einander sonderten, oder die Vereinigung verschiedener Stellungen und Verhältnisse in einer Person erlaubten.

Manche der alten Freien blieben auf ihrem Eigenthum als freie Bauern wohnen, ohne hinaufzurücken, oder hinabzussinken. In andern Gegenden wurde der Freie welcher unter vielen Genossen allein vermied in Dienstmannschaft

Zeugniß per Gericht ablegen könne. Monum. boica XI, 48. Streit des Klosters mit villicis, wird durch erwählte Schiedsrichter entschies den. Frauenmunsterurk. I, 362.

- 1) Sammlungen zur niederfächs. Geschichte I, 1, 11. Doch kann bies auch Ritter und Knappen bedeuten.
- 2) 3. B. Liberi et ministeriales. Gruberi opusc. I, 259. Joannes script. Mog. II, 586, 587. Nobiles et ministeriales. Rinds linger II, Urt. 7, 9, 11. Gruberi opusc. I, 290. Liberi, ministeriales et urbani. Joannis spie. tabul. 100, 112. Nobiles et milites. Reg. Caroli I, 161.

zu gerathen, eben baburch höher gestellt und unmerklich in einen Abelichen verwandelt. Nicht minder stiegen Dienst-leute durch Macht und Reichthum in die Klasse des Adels hinauf, und dasselbe gilt von manchen Bürgern. Anderersseits vertrug sich das Bürgerthum mit dem Adel und bildete den patricischen im Gegensatz des Landadels; und eben so konnte ein Adlicher in Dienstmannschaft treten, ohne seinem frühern Rang dadurch in jeder Beziehung einzubüßen 1).

Etwas verwickelter stellt sich die Frage über das Verschältniß des Ablichen zum milos, weil dieses Wort sehr verschiedene Bedeutungen hat. Es wird namlich darunter verstanden 2): 1) ein Soldat überhaupt; 2) ein Reiter; 3) wird der miles dem rusticus, dem Bauer entgegengesseht, sosern jener, nicht aber dieser, Kriegsrecht und Kriegssehre hatte 3); 4) heißt es ein Kitter; 5) ein rittersähiger Dienst: und Lehns: Mann; 6) werden unter milites bissweilen alle verstanden, die Schutz und Vertheidigung übers

<sup>1)</sup> Eichhorn I, 108. Kindlinger II, 146. Scheibt 132. Montag II, 592, 599.

<sup>2)</sup> Mofer ofnabr. Geschichte II, 122. Matthael 966.

<sup>8)</sup> Ein herr von Kalwenberg verkauft 1231 bei Wurzburg Dorfer: praeterea homines nostros tam militaris quam rusticae conditionis — vendidimus, dedimus et tradidimus proprietatis nomine perpetuo possidendos. Schultes koburg. Geschichte, Urk. IX. 1127, in ber Gegend von Zurich, mancipia und militares im Gegensag erwähnt. Zapf monum. I, 467. 1189 giebt ein herr von Pfullendorf dem Bisthum Eichstädt 24 de militari ordine, 71 servilis conditionis. Falkenstein cod., Urf. 26. Im Jahre 1180 wird in Baiern sogar ein miles proprius bes Grafen Siboto er-Monum. boica VII, 434; und umgekehrt ließen fich milites wieberum nicht ohne ihre Beistimmung verkaufen und verschenken. Monum. boica II, 176. — In der Lombarbei waren die milites anfangs meift abelich; bann mehr ein Kriegs : als Geburts = Abel, wozu auch Burgerliche gehörten, bie zu Pferde bienten. Rovelli II, Innocenz III entfernte von seinem Hofe valettos, seu no-CLXXII. biliam filios, und gab jebem Gelb, de qua cingulo militari possent honorabiliter insigniri. Gesta ap. Brequigny 150.

nommen haben, wo bann auch die Wornehmsten unter jene Benennung mitbegriffen sind 1).

Hieraus geht hervor, daß der Abliche oft miles , war, in gewissem Sinne aber auch nicht seyn konnte. wiß wirkte bas Ritterthum sehr zur Verschmelzung Dienstmanns und Lehns Mbels, an deren Stelle sich alls mablich auf natürliche Weise neue Abstusungen, namlich niederer und hoher Abel, entwickelten. Obgleich diese Stus fen nicht unbedingt geschieben, oder ihre Eigenschaften ganz genau bestimmt, obgleich Grunde und Art ber Entstehung nicht immer dieselben waren; so läßt sich doch ein allges meiner Beg und Übergang nachweisen. Es wirkte hiebei zugleich das Personliche und das Sachliche, die Stellung nach unten und nach oben, die Art und Masse des Besitzthumes. Aus den altfreien Leuten und den Dienstmannen der Fürsten und Pralaten entstand zum großen Theil der nicbere, der landfässige Abel 2); die ursprünglich altabelichen Familien, welche weder Lehns= noch Dienst=Mannen eines andern geworben waren, gaben, gleichwie manche Reiches ministerialen, die Grundlage des unmittelbaren Reichsadels, welchen wir den mittlern Adel nennen konnten. Trat zu dies ser personlichen Cbenburtigkeit, der Besitz wichtiger Umter, großer Landschaften; so entstanden die Hochfreien, Hochadeli= chen, Grafen, Fürsten und Herzoge, welche sich allmählich

<sup>1)</sup> Beweise in M dser osnabr. Sesch. II, 122, 129. Estar 418. Merkwürdig ist auch solgende Stelle aus einem Freibriese des Grafen von Kiburg für den deutschen Orden vom Jahre 1256. Indulgemus ut tam milites nostros, qui vulgo dicuntur ministeriales nostri, quam alios homines nomen et characterem nobilitatis habentes, etsi non sunt militaribus insigniis decorati; dummodo sint de militari prosapia, civiliter sive legitime descendentes, — so können sie mit ihren Gütern und Personen in den Orden treten. Neugart cod. Allem. II, Urk. 957. Von servis equestris generis, Estor 96, 98. über die abbates milites siehe du Freane h. v.

<sup>2)</sup> Estor 620. Scheibt vom Abel 94. Strube Rebenstunben IV, 372. Fichard 34.

zur Landeshoheit emporarbeiteten. Landstände bildeten sich aus dem niedern, Reichsstände aus dem höhern Abel, und die Reichsritterschaft stand, der ältesten Gestaltung am ähnzlichsten, aber doch wiederum am schwankendsten, in der Mitte. Die Geburt allein gab selten alle Standesrechte 1), in der Regel mußte z. B. Grundbesits hinzutreten, um auf Landtagen erscheinen zu dürsen; und wenn Familien durch Theilungen herabkamen oder verarmten, so konnte man Abelsrechte oft nur dem Bürger gegenüber, z. B. bei Besehung von ablichen Stistsssellen und derzl. geltend machen.

Außerst hoch schlugen es aber manche an, von keinem ans bern Menschen abhängig und dadurch, der ältesten Zeit eingesdenk, so frei und hoch dazustehen, wie der König. Daher behandelte ein Freiherr von Krenkingen Friedrich den ersten fast wie seines Gleichen, und der Kaiser verstand die Ansicht und wußte sie zu ehren 2).

In diese staatsrechtlich durchgreifenden Scheidungen und Entwickelungen griff nun das Lehnwesen und der Lehnstriegsdienst mannigsach ein und mehrte die Stusen und Stellungen, keineswegs aber die Zahl der Stände 3). So wenig der höhere und niedere Grad der Officiere in unsern Heeren, ihren Stand ändert, oder Heirathen zwischen ihren Familien allein um der Verschiedenheit jener Dienststusen willen als Mißheirathen betrachtet werden: so wenig sonderte das Heerschild allein den Stand 4). Allerdings aber sielen in die Reihe aller Heerschilde auch alle Stände, wie jest

<sup>1)</sup> Hullmann Gesch. b. Stanbe II, 204. Montag II, 547.

<sup>2)</sup> Kortum 202. Muller Gesch. ber Schweiz IV, 273.

<sup>3)</sup> Estor 424.

<sup>4)</sup> Von den Heerschilden mehr beim Lehnwesen. Hier theilen wir noch einige Stellen mit, die sehr abweichend lauten und eine besondere Untersuchung verdienen. Im Jahre 1273 überläßt das Kloster Etel dem Kloster Noth in Baiern: Alhaidem uxorom nobilis dicti de Harde und ihre etwanigen Kinder und Erben, cum omni jure proprietatis, sicut ad nostram ecclesiam hactenus per-

im ganzen Heere alle Stande sich finden vom Bauer bis zum Könige.

Wer eine Unfreie heirathete und ein Jahr lang behielt, minderte seinen Stand und wurde von Ablischen nicht als kampsfähig betrachtet '); wogegen Verdinsdumgen zwischen Fürsten und Reichsadel nicht als den Stand verändernde Mißheirathen betrachtet wurden. Jene Shen, insbesondre edler Wittwen und Frauen mit Unedslen'), waren in manchen Lehngesetzen bestimmt verdoten, und Richard Löwenherz nahm sich heraus dieselben ohne Rückssicht auf Kirchengesetze zu trennen.

Auszeichnung im Kriege erwarb oft die Ritterwürde, ja bisweilen alle Abelsrechte; und nicht bloß der Kaiser, sondern auch abhängige Fürsten ertheilten die letzten, jedoch nicht den Reichsadel im späteren Sinne 3).

Monum. boica 1, 403. Die Mutter mußte wohl niederen Standes senn; auf das Umgekehrte scheint folgende Stelle hinzuwei-Ein Mann überläßt Sohne, die er in seiner Gewalt hat, einem Kloster, aber nicht die Töchter: cum essent talis libertatis, quod non posset eas tradere, nisi nupsissent hominibus alienae conditionis. Mon. boica III, 488. In einer Urkunde Ottes von Aschau heißt es: nobilem servam nostram delegavimus eculesiae, und der erstgeborne Sohn ommibus conditionibus jure cedat toto ber Kirche; die übrigen werben getheilt. Ibid. II, 456. Nun konnte man hier zwar annehmen (wie im Elsaß, Schöpflin Als. dipl. I, Urk. 275), serva sen mehr als propria: doch bleibt zum nobilis ein starker Gegensag. Daß man an Dienstmannschaft benken muß, scheint noch folgende Stelle zu beweisen. Ums Jahr 1100: nobil'is vir Gotebolt de Leren delegavit ad altare S. Corbiniani proprium filium suum ea conditione, ut legitimorum ecclesiae servientium (Ministerialen?) jure et lege vivat. Meichelb. hist. Frising. I, 2, p. 534, Urf. 1279.

- 1) Matthaei 960. Eichhorn II, 886. In Frankreich brachte bie abliche Frau des bürgerlichen Mannes ihren Kindern ben Abel nicht zu. Du Fresne zu Joinv. 151.
  - 2) Bened, Petroburg. 547.
- 8) 1226 abelte Friedrich II einen Mailander. Giulini 408. 1152 gab der König von Böhmen bei der Belagerung von Mailand einem

# 42 Alterthumer bes Staate= und Privat=Rechts.

## 5) Bon ben gurften.

Auf dem ganz natürlichen Wege der Entwickelung eisnes aus einfachem Zustande sich emporbildenden Volkes kasmen wir zum Abel mit seinen Stusen, deren höchste von den Fürsten eingenommen wird. Iwar stehen auch diese noch nicht auf derselben Stelle, sondern höher oder niedriger; zwar entschied kein bestimmtes Gesetz über alle ihre Ansprüche; zwar schloß eine Ansicht jemanden aus, welchen die andere zuließ: allein dies wird sich beim einzelnen hinzreichend ergeben.

Im allgemeinen schicken wir die Bemerkung voraus, daß sich ein dreifacher Weg zur Fürstenwürde sindet; man gelangte nämlich

- 1) bazu burch kirchliche Würden: bies giebt bie ges fürsteten Abte, Bischofe, Erzbischofe;
- 2) kamen dazu die ebelsten, ja herrschenden Geschlechter, welche durch die karolingische Herrschaft nicht überall und für immer bei den einzelnen deutschen Stämmen vertilgt waren;
- 3) verwandelten sich die von Karl dem Großen nach Wilkfür und höchstens auf Lebenszeit gesetzten Beamten zur Zeit seiner schwächern Nachfolger allmählich in unabhängige, mit Land und Bolk unlösdar verdundene Personen; ja die früheren Berhältnisse stellten sich so um, daß jene verlangten den König zu ernennen, statt sich von ihm ernennen zu lassen. Auf dem zweiten und dritten Bege entstanden die Grasen, Markgrasen, Landgrasen, Pfalzgrasen und Herzzöge, von denen wir ist (da das Nähere über die geistzlichen Fürsten, besser den kirchlichen Alterthümern vorbehalten bleibt) umständlicher sprechen wollen.

#### a) Bon ben Grafen 1).

Keineswegs verstand man zu verschiedenen Zeiten unster einem Grafen immer dasselbe; sondern Begriff, Rechte, Soldaten ber sich ausgezeichnet, nobilia arma. Pulkava 174. Doch fragt sich, ob er mehr gab als das Ritterthum.

1) Wir stellen die Grafen, ber bequemern Entwickelung wegen,

Pslichten anderten sich, während die Benennung dieselbe blieb.

In der altesten Zeit waren wohl die Grafen erwählte Stamm = Kreis = Orts = Obrigkeiten, denen die Rechtspsiege, und damit verbunden auch die Oberanführung im Kriege zustand 1). Mit der Gründung des Königthums in den deutschen Reichen, mußten sie in ein bestimmteres Verhältniß zu den Königen treten; obgleich dabei nicht bloß nach Zeitzräumen, sondern auch nach Bölkern und Ländern Verschiezdenheiten statt fanden. Der römische comes z. B. und der frankische Graf war und blied nicht dasselbe, und bei den Burgundern besaß der comes die höchste regelmäßige Würde unter dem Könige, in den einzelnen Theilen des Landes 2).

Durch die überall durchgreifende Gesetzgebung Karls des Großen, bekam auch das Verhältniß der Grafen mehr Bestimmtheit. Sie erhielten die Berwaltung in einem ge= wiffen Bezirke, mit Ausschluß ber meisten Kriegsangelegenheiten; wurden von den ihnen gegenübergestellten Bischöfen in vielfacher Hinficht kontrolirt und waren der Aufsicht der umherreisenden Minister, der missi dominici unterwor-Nach bem Tobe Karls bes Großen nahm die lette fen. Oberaufsicht ganz ein Ende, und jene Kontrole und Wech= selwirkung wurde mehr storend und feindlich, als fordernd. Die königlichen Beamten gewannen eine Stellung, wo bas Amt als solches fast verschwand, während sie aus eigener Macht Rechte verlangten und übten. Weil aber dieses Streben überall hervortrat, bei Pralaten, Grafen, Bergó= gen u. a., so konnte Streit und 3wist nicht ausbleiben; welchen tuchtige Könige benutten, um ihre Rechte und For= berungen, im Sinne ber Karolinger, geltend zu machen. Dennoch konnten sie die allgemeine Bewegung nicht hemmen.

mit in diese Reibe, obgleich sie eigentlich nicht zu den Fürsten in späterem Sinne gehören. — 1) Savigny I, 223.

<sup>2)</sup> Savigny I, 234.

Die Grafschaften wurden nach und nach erblich, und es mußte noch für Gewinn gelten das als ein Mannlehn darzustellen, was früher ein personliches Amt gewesen war. Weil nun aber zu dem Lehne viel Allode hinzukam 1), ja in manzchen neu gewonnenen Ländern große Allodialbesitzer als Grafen auftraten und sich erhielten; so lag der Überzgang zu völliger Unabhängigkeit, freier Bererbung 2) und Landeshoheit schon ganz nahe, als andere Gründe entgegenzwirkten und wenigstens manche Grasen auf dieser Bahn zurrückhielten.

Erstens, waren die Grafschaften an Umfang und Bedeutung sehr verschieden. Der Centgrafen, welche mit ihren Schöppen in kleinern Kreisen die niedere Gerichtsbarskeit übten, nicht zu gedenken; gab es auch Burggrafen mit geringem Gerichtsbezirke 3), und Grafen deren größerer Wirkungskreis durch Schenkungen und Besreiungen sehr hersabgebracht war.

Iweitens, blieb der König, obgleich er die Grafen nicht wie seine Beamten behandeln konnte, doch Herr und König; vor dessen Gewalt, sobald er personlich irgend woshin kam, jede andere erlosch, und der kein Bedenken trug eben jene Schenkungen und Befreiungen zu ertheilen. Auch wurde da, wo das Geset schwieg ) und das Herkommen

<sup>1)</sup> Schultes koburgsche Geschichte 14. Strubens Rebenst. IV, 63. Daher nannten sich seit dem Ende des eilsten Jahrhunderts viele Grafen nach Burgen und Bezirken. Montag II, 392. Pützter Entwick. I, 164.

<sup>2)</sup> Friedrich I verlieh Heinrich dem Löwen die Grafschaft für männliche und weibliche Erben. Orig. guelk. III, 468. Ein Graf verleiht sogar seine Grafschaft weiter. Kindl. Beitr. III, 2, Urk. 81.

<sup>3)</sup> Montag II, 180. Sonst war in der Regel der Burggraf für die Stadt, was der Graf für die Landschaft (Gemeiner Urspr. von Regensburg 42). Die Entwickelung der Städte bildete aber, jenem gegenüber, oft eine zweite Gerichtsbarkeit, welcher die seine oft unterlag (Gemeiner Urk. aus dem regensburger Archive 22).

<sup>4)</sup> Eichhorn II, 711.

zweiselhaft erschien, für den König und sein Recht ver= muthet.

Drittens, hatte jener Übergang zu völliger Unab= hångigkeit besonders in denjenigen Landschaften Schwierig= feit, welche der König unmittelbar behekrschte, oder als Eizgenthum in Anspruch nahm.

Noch im breizehnten Jahrhunderte hielt man die Rechtsspflege für das eigentliche und wichtigste Geschäft des Grassen 1): Graf heiße Richter, und Grafschaft Gerichtsbezirk; und insosern als der König das Gericht, den Rechtsbann erst verleihen mußte, blickt noch der Schein des alten Umstes hindurch. In diesem Sinne follte jeder dem Grasen innerhalb seines Sprengels zu Gericht stehen, oder seinen von Amts wegen erfolgenden Ladungen Gehör leisten 2). Allein zuvörderst machten die Geistlichen dagegen viele Einssprüche und setzen sie so durch, daß kaum der Herzog, von einer andern Stelle aus, noch einen amtlichen Einssluß auf sie ausüben konnte 3); oder die Bischöse und Abte erhielten selbst die Grafschaft 4) und geschlossene Gerichtsbezirke; oder sie kam an die Herzöge; oder die Grasen ents

- 1) Sachsensp. II, 12. 2) Scheibt vom Abel 113.
- 3) 3. B. die zur Zeit Heinrichs des Kowen in Slavien neu ansgestellten Bischöfe wurden frei von der expeditione comitis, nicht von der sechswöchentlichen des Herzogs. Ludw. reliq. VI, 230—237.
- 4) 1186 behauptete ber Bischof von Imola gegen ben kaiserlischen Bevollmächtigten: er sen auch Graf in der Grasschaft Imola, und der Erzbischof von Navenna als vom Kaiser bestellter Schieds richter: daß ihm zwar eigentlich nicht die ganze Grasschaft gebühre, aber doch viele Rechte, Gerichtsbarkeit in Besitzungen u. dgl. Faurtuzzi VI, Urk. 27: So nahmen viele Grasschaften allmählich ein Ende. 1156 beskätigt Friedrich I dem Bischose von Berdun denesieum Comitatus et Marchiae, wie seine Borsahren es längst des sasen; nämlich: jus Comitatum in usum ecclesiae tenendi et comitem eligendi, absque ullo haereditario jure ponendi, habendi seu quicquid liduerit saciendi, atque amnibus modidus disponendi, bannum, theloneum, monetam et diskrictum civitatis in combidus

fagten ihrem Rechte für anderweite Bortheile, ober fie verkauften die Grafschaft '), oder sie theilten Rechte, Amt und Besitzungen; ober die Kaiser verliehen die Gerichtsbarkeit einem andern, wodurch der Bezirk des Grafen mittelbar verkurzt ward 2); ober die Bezirke selbst waren nicht scharf geschieben und das Lehnswesen veränderte bie alte Stel= lung. Genug, aus gar mannigfachen Grunden verlor sich die Einrichtung fast ganz, wonach das gesammte Land in Gerichtsbezirke, Gaue eingetheilt, und jedem ein Graf als richtenber Beamter vorgesetzt war. Die Rechts pflege kam in gar verschiedene Sande und in vielen Ge= genden gab es keine Grafen mehr. Wo sie sich aber erhal= ten hatten, wo sie allen jenen Gefahren entgangen waren, standen sie hoher, als in den fruhern Zeiten des Amtsverhaltnisses; und wenn sie auch den eigentlichen Fürsten nicht gleich gestellt wurden 3), so wußten sie doch jede Abhangig= teit von ihnen aufzulosen, oder bei dem Zersplittern größe= rer Fürstenthumer zu gewinnen; wie sich bies in bem Abschnitte über die Herzöge sogleich näher ergeben wirb. übte der Graf in seiner neuen Stellung manche Rechte

causis criminalibus et civilibus. Calmet hist. de Lorraine II, preuv. 350. — über Tribent, v. Pormanr Werke II, Urk. 12.

- 1) Würdtwein subs. XI, 96. Sattler Geschichte von Wirtensberg I, 651. Konrab III gab dem Kloster Stablo eine Bannsmeile, innerhalb welcher kein Herzog, Markgraf, Graf u. s. w. irsgend einen Einsluß ausüben durste. Stadul. mon., Urk. von 1140, p. 112, und so unzählige ähnliche Fälle. Im Jahre 1261 verkaufte der Graf von Toul die Grafschaft an den Herzog von kothringen; dieser an den Bischof von Toul, welcher erklärte: daß sie für immer mit dem Bischume verdunden bleiden sollte. Gallia christ. XIII, prouv. p. 528. 1164 besahl Friedrich I, daß alles von der Grafschaft Prato Ibgekommene und Weggegedene ihr wieder zusalle, sieut ordinatum est in Roncalia. Soldani hist. 221.
  - 2) Monum. boica XI, 185. Bonelli notizie II, 482.
- 8) Alberic. 550. Doch standen sie, sofern ber König sie unmitztelbar belehnte, ober sie ein Reichsamt hatten, den Fürsten gleich. Hillmann Geschichte ber Stande II, 99.

-und Geschäfte, welche sich aus der alten nicht füglich ableiten ließen 1).

b) Bon den Markgrafen und Landgrafen.

Der Markgraf war ursprünglich Graf in einem Gränzlande, in einer Mark, verrichtete als Beamter im Namen des Königs gewisse Geschäfte<sup>2</sup>) und zog seine Besoldung aus einigen ihm zugewiesenen Gütern. Außer den Veränderungen, welche nun allmählich bei den Grafen eintraten, sind einige den Markgrafen eigenthümlich und bewirkten, daß man diese bestimmter von jenen unterschied.

Erstens, war ihre Markgrafschaft in der Regel größer, als irgend eine Grafschaft, und die Eroberung angranzender Landschaften leichter, als innerhalb des Reiches.

Iweitens, hutete man sich umgekehrt, aus Besorgniß vor benachbarten Feinden, die Markgrafschaft zu theilen und badurch zu schwächen.

Drittens, war nicht allein die königliche Aufsicht für die entfernten Gränzländer geringer; sondern die Markgrasfen blieben auch fast ganz vom Einstusse der Herzöge frei, und vereinten bald die Kriegsgewalt der letzten mit der Gerichtsbarkeit der Grafen. Daher stellte man sie diesen vor und rechnete sie unbedenklich zu den Fürsten. Dassselbe gilt von den Landgrafen, die man als Grafen über größere Landschaften betrachten kann, welche, sich ebenfalls

<sup>1)</sup> Biele Strome und Wasserzölle waren grässich. Gemeiner Salzhandel von Regensburg 6. — 1258 spricht Rudolf von Habs-burg, kandgraf von Elsaß, dem Herrn von Schachtdorf wegen Ber-brechen alle bewegliche und undewegliche Güter ab, cum consensu et conniventia vallis Uraniae, und übergiebt sie dem Frauenmunster in Zürich. Frauenmunsterurk. I, 388. — 1226 erlaubt der Grast von Brodurg in der Schweiz nobilidus et ignobilidus ad jus et dominium suum spectantidus Grundstücke an Kirchen und Klöster du überlassen. Hergott gen. Habsb. II, Urk. 326.

<sup>2)</sup> Weiße Geschichte von Sachsen I, 78. Hullmann Gesch. ber Stände II, 102. Gemeiner Gesch. von Baiern I, 358, 364.

# 48 Alterthumer bes Staats= und Privat=Rechts.

vom herzoglichen Einflusse frei gemacht hatten. Doch gewannen nicht alle, und eben so wenig die Markgrafen, ganz dieselbe Macht und Stellung; und während z. B. der Landgraf von Thüringen wohl nur in Hinsicht äußerer Ehrenrechte von den Herzogen verschieden war 1), blieb im Elsaß der Herzog lange neben den Landgrasen, die sich wohl nur durch größere Bezirke vor den gewöhnlichen Grasfen auszeichneten.

#### c) Bon ben Pfalzgrafen.

Unter den Pfalzgrafen verstand man (gleichwie bei den Grafen) nicht bloß in verschiedenen Zeiten verschiedenes, sondern auch in derselben Zeit nicht immer dasselbe.

Zur Zeit der Merovinger scheint in mancher Landschaft ein Pfalzgraf, als Hosrichter, neben dem Statthalter gestanden zu haben 2); unter Karl dem Großen wurde der Pfalzgraf an seinem Hose eine höchst wichtige Person und gewissermaaßen Minister der Rechtspslege und des Innern; im zehnten Jahrhunderte treten wiederum mehre Landpsalzsgrafen mit umfassenden Wirkungskreisen auf u. s. w. Wir dürsen unterscheiden:

erstens, Pfalzgrafen welche die Rechtspflege und gleich näher zu bezeichnende Geschäfte, in einzelnen Palatien, Pfalzen, Burgen nebst dazu gehörigen Umkreisen, im Namen des Kaisers ausübten;

zweitens, Pfalzgrafen welche einen ähnlichen Wirskungskreis für ganze Landschaften hatten. Solche Pfalzsgrafen finden wir für Sachsen, Franken, Baiern, Schwasben und Burgund<sup>3</sup>);

drittens, den Pfalzgrafen, welcher sich, als der erste, am kaiserlichen Hose besinden sollte, in Erinnerung der Zeit Karls des Großen die meisten Rechte behielt, andere

- 1) Weiße I, 222. Schöpfl. Alsat. illustr. II, 13.
- 2) Bullmann Gefch. ber Stanbe I, 38. Gidhorn I, §. 160.
- 8) Monum. boica II, 135; IV, 342; VII, 113. Pfeffinger voce Comes Palat.

erward, und aus vielen Gründen dem Untergange der übrigen Pfalzgrafen entging. Dieser Pfalzgraf am Rhein geshörte so sehr zu den ersten Reichsfürsten, daß Ludwig von Baiern jenen Titel seinem Herzogstitel voranstellte.).

Die Pfalzgrafen in den Landschaften waren Schutzvögte der Reichsdomainen <sup>2</sup>), Sachwalter und Vertheidiger der Kronrechte, Aufseher des Reichssteuerwesens, Schutzherrp aller Reichsdienstleute, auch wohl der Kausseute und Juden, Nichter in vielen darauf Bezug habenden Dingen, Ordner des Marktwesens, Verleiher des Marktschutzes u. s. w.

Natürlich aber geriethen die Pfalzgrafen, vermöge dieser und ähnlicher Rechte und Ansprüche 3), in Streit mit Herzdogen und mit Grasen; während der König, dem allein an ihrer Erhaltung lag, täglich an Macht und Besitzungen verlor; so daß z. B. wo keine Reichsdomainen, Steuern und Dienstleute mehr blieben, der Wirkungskreis des Pfalzgrasen auf nichts herabsank. Alsdann, oder schon früher, wußten auch Herzoge und Landgrasen, das Amt des Pfalzgrasen mit den ihrigen zu vereinen 4). Nur der Pfalzgrasen am Rhein, dem kein Herzog zur Seite stand, der dem Könige näher blied und in Landschaften wirkte die ursprüngslich großentheils königlich waren, verwandelte sich wie gestagt in einen mächtigen Fürsten, und machte schon gegen die Zeit des Untergangs der Hohenstausen Anspruch darsauf 5), während der Erledigung des Thrones die Rechte

<sup>1)</sup> Monum. boica III, 132.

<sup>2)</sup> Auch alle Personen, welche kein Peerschild hatten, standen unter unmittelbarem Schuge des königlichen Pfalzgrafen. Gemeiner Ursprung von Regensburg 44—47. Avent. annal. VII, 6, 30.

<sup>8)</sup> Bertold. Constant. gu 1099.

<sup>4)</sup> Heinrich der Erlauchte z. B. war Landgraf von Thuringen und Psalzgraf von Sachsen. Liebe Rachles. 59.

<sup>5) 1267</sup> fagt Pfalzgraf Eubwig: vacante imperio Romano omnes feudorum collationes sive ordinationes, jure dignitatis officii nostri, quod ab imperio tenemus, ad nos pertinent indifferentes. Histor. Norimb. diplom. I, 159, Urf. XXX.

des Königs als bessen Stellvertreter, Bikarius, ausüben zu dürsen. Wenn es endlich als höchstes Recht des Pfalzgrasen bezeichnet wird, er sen Richter über den König gewesen; so ist darunter wohl nur zu verstehen, daß man bei ihm, wie wit es ausdrücken, Magen wider den Fiskus ans bringen und daß er dieselben auch wider den König entscheischen sonnte 1). Allein nie war er Richter über den König als solchen, nie besaß er eine Souverainetät über diesen hinzaus. Der König entschied keine wichtige Sache ohne die Stände; und diese, in Zeiten der Ordnung, noch weniger ohne ihn; und am allerwenigsten ein einzelner, ohne die übrigen, gegen den König!

# d) Bon ben Bergogen.

Das Amt bes Herzogs war in der altesten Zeit keine fte= hende Würde, sondern ein Auftrag für die Zeit des Krieges 2). Doch erhoben sich solche zeitliche Anführer in manchen gand= schaften bergestalt, daß sie lebenslängliche, ja Erbherzoge ganzer Wolkerschaften wurden. Karl der Große brachte aber alles auf ben Begriff und Wirkungskreis des Kriegsamtes zurud: ber Herzog hatte die Aufsicht über Waffen, Aufgebot, Muste= rung, Lagerung u. bergl.; jeder war ihm innerhalb scines Herzogthums in biesen Beziehungen unterworfen, und Gra= fen führten oft bie Schaaren ihrer kleinern Bezirke seinem größeren Heere zu; wogegen er in Hinsicht der Rechtspflege diesen nichts zu befehlen hatte. Gleich nach bem Tobe Rarls bes Großen anderten sich aber diese amtlichen Verhalt= nisse sowohl in Hinsicht ber Grafen, als ber Pralaten und Konige.

Erstens, hielt niemand mehr mit der frühern Strenge auf die Trennung der Verwaltung und Rechtspflege von der Kriegsgewalt. Manchem Herzoge verlieh man die

<sup>1)</sup> Dienschlager 156. Senkenberg fabula judicii palatiui in Caesarem.

<sup>. - 2)</sup> Savigny I, 159. Montag II, 60.

Grafschaft, ober er wußter von dem Punkte aus, daß er den Frieden erhalten und gegen Widerspenstige Hulse zur Bollziehung der Rechtssprüche leisten sollte 1), dald seinen Wirkungskreis zu erweitern. Auch war in der Hand des Herzogs in den Regel weit größere Macht, als in der des Grafen, weshald jene sich mehr und schneller hoben, als diese. Doch blied es Regel: daß der Herzog als solcher keine Rechtspslege übe, und der Graf als solcher nicht von ihm abhängig sen 2).

Zweitens, die Erzbischöfe und Bischöfe standen, sosern sie von ihren Bestigungen Kriegsbienste zu leisten hatten, unter den Herzigen, und wurden auch von ihnen zu landschaftlichen Versammlungen eingeladen. Gern verglichen sich die Herzöge mit den Erzbischöfen und meinten, die Grafen müßten ihnen so, wie die Bischöfe jenen unterworfen seyn. Bei dem Anwachse der geistlichen Nacht entstanden aber bald Klagen über die Abhängigkeit der Präsaten von dem Herzoge 3), und sie wurde erst durch einzelne Freibriese, dann durch Einrichtungen allgemeinerer Art ausgehoben. Oder wo königliche Bewilligungen sehlten, wo herzogliche überzmacht zu sürchten war, traten gütliche Auseinandersehunzgen ein 4), wobei man an das Reich und an Reichsrechte in der Regel nicht dachte.

Drittens, mehre Geschäfte welche früher den umherreissenden Ministern, den missis dominicis obgelegen hatten, kamen an die Herzöge, und diese verwandelten ihr eigenes Umt allmählich in ein Lehn, mit immer wachsenden Erbsansprüchen bis in der zweiten Hälfte des dreizehnten

<sup>1)</sup> Semeiner Chronit 220.

<sup>2)</sup> Montag II, 417. Matthaei de nobil. 32. Gemeiner Urk. aus dem regensb. Archive 1—18.

<sup>8)</sup> Ruchat Urk. No. 21. Hildesh. chron. 752. Hund I, 380. Moser osnadr. Gesch. II, 187. Lang Jahrb. 11.

<sup>4)</sup> Hund I, 388; II, 507.

<sup>6) 3.</sup> B. Welf's Erbansprüche auf bas Herzogthum Baiern 1141. Alberic. 291. Eine rerbung zwischen Gottfried von Loth:

Jahrhunderts über Amt, Wurde und Lehn, durch Kauf, Zausch, Testament u. s. w., wie über volles Eigenthum verfügt wurde. 3a schon im 11ten Jährhunderte brachten es die Großen zu bem Grundsatze: ber König muffe alle er: öffnete und beimgefallene Graffchaften wieder ausleihen, burfe aber selbst eigentlich kein Berzogthum besigen. man das Hetzogthum als ein königliches Amt betrachtete, war es nicht unnatürlich, daß der König nicht sein eigener Beamter senn solle: jett sprach sich in jenem Grundsate nur die Furcht vor einem machtigen, der Wunsch nach einem ohnmachtigen Hertscher aus. Mit größerem Rechte wurde von Seiten ber Könige die Behauptung aufgestellt, aber nicht immer burchgesetzt: niemand burfe zu gleicher Beit zwei Herzogthumer besitzen. Kaiser Heinrich III, wohl einsehend, welche Gefahr für die Konige aus der übertrieben großen Macht der Herzoge entstehe, hatte die Absicht sie ganz abzuschaffen.1), wodurch man zum Theil wieder auf karolingische Einrichtungen gekommen senn wurde: aber unter seinem Nachsolger Heinrich IV siel bieser Plan ganz dahin, und als nachmals Friedrich I mit mehr Erfolg die großen Herzogthümer verkleinerte, oder ganz auseinander= sprengte, wirkten gar viele Grunde, daß bies die konig= liche Gewalt nicht so vermehrte, wie man wohl erwarten soute.

ringen und Beinrich von Limburg zu 1155. Albenic. 387. Friedrich II zahlt dem Könige Wenzel von Böhmen 10,000 Mark für den Theil des Herzogthums Schwaben, der nach Erhrecht an seine Gemahlinn Kunigunde, des Kaisers Muhme gekommen wäre. Gassarus 1444. Als Herzog Otto von Steiermark 1192 ohne Kinder stirbt, sest er den Herzog Leopold von Sterreich; terrae suae ac patrimonii ex testamento haeredem. Admont. chron. Früher holte der Herzog in der Regel die königliche Bestätigung ein, wenner von seinem Amtslehn etwas veräußern wollte. Gemeiner Geschichte von Baiern 370.

<sup>1)</sup> Heinrichs III Gemahlinn ward Herzoginn von Baiern. Chronogr. Suxo 254.

Die Macht der Herzoge wurde ungetheilt den Königen noch langer und erfolgreicher widerstanden haben, hatte sie nicht andere Gegner und Lucken bekommen. Allen Pralaten, Fürsten und Grafen wurde namlich der Herzog nicht minder unbequem, als den Königen. Deren Freibriefe, allgemeines Streben nach Unabhängigkeit, Emporkommen ber Städte, Gewinn neuer Landschaften, Grundung von Fürstenthumern welche unter Markgrafen, Landgrafen u. s. w. standen: dies und ahnliches wirkte der herzoglichen Macht entgegen, obgleich sie sich innerhalb bes unangetastet übrig bleibenden Herzogthus mes erhöhte 1). Ingleichen schien die Wichtigkeit der grof ßen Herzöge daburch abzunehmen, daß neben ihnen kleinere emporwuchsen, ja manchem fast ber bloße Titel verliehen. wurde »): benn zu bem Titel fand sich boch einiger, zu dem kleinern wohl größerer Besitz, welcher ohne Ausnahme vem alten herzoglichen Einflusse entzogen wurde. Wo enda lich das Herzogthum an einen Prakaten kam, stellten sich dessen Verhältnisse zu Nachbaren und zum Könige ebenfalls als wenn er ein weltlicher Erbherzog gewesen anders. måre.

Durch den Fall Heinrichs des Lowen und die Maaßregeln Friedrichs I traten sehr wichtige Veränderungen ein:
Baiern wurde verkleinert, Sachsen noch mehr verringert,
Schwaben und Elsaß blieb ganz 3), Franken gutentheils

<sup>1)</sup> Insbesondere kamen sehr oft die Grafenrechte an den Herzog: so daß z. B. Peinrich der Löwe gebot, kein Graf oder Vicegraf solle ein Kloster beunruhigen (Orig. guelf. III, 424); oder der Herzog bez lehnte auch wohl von ihm abhängig gewordene Grafen; oder überzließ während seiner Entsernung die Grafschaft einem andern (Monum. doica IX, 475). — Eine merkwürdige übergabe eines Gutes an das Kloster S. Ulrich in Regensburg vor dem Herzoge Heinrich dem Löwen, und zu gleich vor dem Grafen Bertold von Andechs, siehe Monum. doica XXII, 61.

<sup>2)</sup> So gab es kein eigentliches Herzogthum Zärfigen, keine Marks grafschaft Baben. Schöpflin hist. Zax. Bad. 1, 98.

<sup>8)</sup> Eichhorn II, 535. 👛

hohenstausisch, das minder wichtige Steiermark und Meran wurde begünstigt, Burgund auf die Länder diesseit des Itra beschränkt, Niederlothringen aber minder bedeutend durch den Einsluß der fast ganz unabhängigen Grafen von Tülich, Geldern, Holland, Seeland, Namur. Der Bezirk von Thüzringen stand den alten Herzogthümern an Macht nicht gleich, und die Markgrasschaften mußten ihre Kräste oft gegen äusßere Feinde wenden.

Auch war der Umfang der Rechte und des Wirkungs= freises der Herzöge schon um deswillen nicht überall dersel= be, weil alles in einem fast steten Umgestalten begriffen war und sich zu Gewinn oder Verlust hinwendete. So kam in denjenigen Landschaften wo die Grafschaft z. B. aufhörte, zu ben alten Kriegerechten bes Herzogs, die Gerichtsbarkeit, in der Regel durch besondere Belehnung, hinzu; wobei indeß Streitigkeiten über die Granzen der wechselseitigen Rechte nicht ausblieben, so wie die Veranderung der Kriegsverfassung nicht minder wichtige Folgen für jene erste Halfte bes herzoglis chen Wirkungskreises hatte. Der Patriarch von Aquileja 1), dem Friedrich II das Herzogthum über gewisse Landschaften bestätigte, durfte ächten und die Acht ausheben, ohne seine Bu= stimmung sollte niemand Obrigkeiten erwählen, Abgaben erhe= ben, munzen, Verbindungen eingehen u. dergl. Als Friedrich I das Herzogthum Franken im Jahre 1168 großentheils dem Bi= schofe von Würzburg übertrug, bekam er die Grafschaft in allen bazu gehörigen Ländern, so wie die bürgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit?). Nur die Bargilden (wie es scheint freie Reichsbienstleute) sollten den Grafen unterworfen blei= ben, und die Rechte der übrigen Bischofe nicht verkurzt werden. Viele Unterbeamte, so die Centgrafen, setzte der neue

<sup>1)</sup> Aquil. Patriarch. vitae 103.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. I, Forts. 3, Abschn. 23, Urk. 174. Montag II, 169. Hallmann II, 91. über ältere Berhältnisse bieses Herzogthums, Eichhorn II, §. 222.

Herzog; doch erhoben sich auch hier Streitigkeiten über die neuen Einrichtungen ').

Von dem sächsischen Herzogthume Heinrichs des Löwen empfing der Erzbischof von Köln einen bedeutenden Theil mit unverkürzten Rechten, Grafschaften, Gerichtsbarkeiten, Schutzvogteien, Geleitsrechten, Besitzungen, Lehen, Dienstleuten, eigenen Leuten und mit allem was sonst zum Herzogthume gehöre 2). Aber nicht alle kleinere Fürsten erhielten bei Vertheilung des Herzogthums, sür ihre neugewonnenen Besitzungen vollkommene herzogliche Rechte, sondern blieben in mancher Beziehung abhängig und mittelbar 3). Theilungen der Besitzungen und Verschmelzung von Allode und Lehn, wurden durch diese Veränderungen erleichtert.

Solche Beschränkung und Auslösung der alten Herzogsthümen hatte die königliche Gewalt sehr erhöhen, und eine andere Verfassung mit weniger mächtigen Ständen daraus hervorgehn müssen; wenn nicht eine große Zahl von Grünsden und Ereignissen zusammengetroffen wäre, selbst die Geringeren unabhängiger und den König schwächer zu machen, wie in dem erzählenden Theile unseres Werkes umständslich dargethan ist. Indeß zeigt sich, neben dieser allgemeinern Richtung, in den einzelnen Landschaften noch viel Eizgenthümlichkeit und Mannigsaltigkeit: in Baiern z. B. sicgsten die Herzöge über die Grasen und Herrn; das Entgezengesetzte geschah am Niederrhein; in Franken behielten mehr die Prälaten die Oberhand; in Schwaben kam es zu einem Gleichgewichte zwischen Fürsten, Städten, Prälaten, Klöstern u. s. w.

c) Von den hohen Reichsmurben und Meamten.

In dem Maaße als sich die Reichsbeamten in unab= hängige Fürsten verwandelten, (welchen Übergang fast nichts

- 1) Lügig spicil. eccl. von Bamberg, Urk. 26. Leisnic, dipl. No. 17. Falkenst. nordgauische Alterth. U, 262.
  - 2) Olenschlager goldne Bulle, Urk. XXIV.
  - 3) Eichhorn II, 714. Hohenstaufen Band II, S. 264.

# 56 Alterthamer bes Staats= und Privat=Rechts.

mehr erleichterte, als daß sie keine Besolbung, sonbern Grundstiede zur Benutzung empfingen), vermehrte sich ihre Macht und ihr Wirkungskreis in vielfacher Hinsicht; wenn ihnen aber auch Titel und Würben der ersten Reichsbeam= ten noch immer verblieben, so mußten boch am Hofe ber Könige gewisse Amter ununterbrochen besetzt, gewisse Ge= schäfte ununterbrochen abgemacht werden. Siedurch entstand eine neue Reihe von wirksamen Beamten, welche ber Konig setzte, burch die Art ihrer Entschädigung in Abhängig= keit von sich erhielt, nach Gefallen mit ihnen wechselte u. Desungeachtet gewannen biese neuen Reichsbeamten große Bedeutung und oft einen so überwiegenden Ginfluß. auf alle Angelegenheiten, daß kein einzelner Erzbischof ober Herzog sich in dieser Besiehung ihnen gleich stellen konnte, und sie selbst Gelegenheit fanden in Fürstenthumer einzu= ruden. So hieß ber Erzbischof von Mainz, Erzkanzler von Deutschland, ber von Köln, Erzkanzler von Italien, ber von Trier, Erzkanzler von Burgund 1); aber in jener Zeit ver= richtete ber erste nur selten bie hieher gehörigen Geschäfte, und aus vielen Gründen kamen die beiden andern noch we= niger in Thatigkeit. Der eigentliche Kanzler bes Kaisers war in der Regel irgend ein anderer Bischof, und neben ihm als dem ersten und wichtigsten Beamten gab es natur= lich noch mehre, z. B. Schatmeister, Kammerer, Truch= sesse u. a. 2). Doch blieben gewisse Fürsten auch in bem

<sup>1)</sup> Im Jahre 1148 schreibt König Peinrich an Eugen III: Moguntinus archiepiscopus ex antiquo suae ecclesiae et dignitatis privilegio, sub absentia principis custos regni et curater esse dinoscitur. After man versuhr keineswegs immer banach. Wibaldi epist. 99. Chronogr. Saxo zu 1132. — 1157 ward ber Erzbisschof von Bienne Erzkanzler von Burgund. Thomass. III, 1, c. 30. 1177 heißt ber Erzbischof von Köln in einer Urkunde Kanzler durch Italien. Murat. antiq. Ital. II, 82, u. s. w.

<sup>2)</sup> Estor de minist. 58, 473. Ferner Jägermeister, Borschneister, procurator rerum imperialium, justitiarius imperialis. Schöpst. Als. dipl. 1, Urt. 490, 494. Wibaldi epist. app. 609.

Besitze dieser Würden und perrichteten, unbeschabet ber für das tägliche Bedürfniß nothwendig gewordenen Doppelbessetzung, bei feierlichen Gelegenheiten die dazu gehörigen Geschäfte.

#### f) Bon ben Aurfürsten.

Unter den Pralaten waren die brei Erzbischöfe von Mainz, Trier und Köln, unter ben Fürsten ber Pfalzgraf am Rhein, der Herzog von Sachsen, der Markgraf von Brandenburg und der König von Böhmen allmählich die wichtigsten geworden; obgleich diese Wichtigkeit bisweilen wech= selte und 3. B. Baiern, Franken, Schwaben in andern Zeitpunkten hervorragten. Ferner befanden sich jene Pralaten und Kürsten eher im Besitze der Erzämtet 1) (drei Kanzler, Truch: seß, Marschall, Kammerer und Schenk), aldim Besitze bes ausschließlichen Rechtes, den König zu wählen. Fast über keinen Punkt des deutschen Staatsrechtes ist aber so viel' Streit gewesen, als über die Kurfürsten, weil man aus Ne= benzweckenkuft das Entgegengesetzte zu beweisen suchte, und minder den unleugbaren geschichtlichen Hergang, als ge= wiffe Aussprüche unsicherer Theorie, ober gar unachte Quel= len im Auge behielt 2).

In der Geschichte der Hohenstaufen ist der Hergang bei Besetzung des eröffneten Thrones so umständlich erzählt worden, daß es unnöthig erscheint hier nochmals darauf zu= rückzukommen; des Zusammenhanges wegen fügen wir indeßein Paar Bemerkungen bei:

Erstens, es stand kaum anerkannt fest, daß der Konig

<sup>1)</sup> Schon bei ber Erhebung Ottos I sinden wir hie Erzämter, nicht aber ausschließlich zur Wahl berechtigte Kurfürsten. Witechind 642. Olenschlager 47—66.

<sup>2)</sup> Goldasts constit. III, 371 ist in der Form gewiß unächt, vie Stelle **M** Matthäus Paris 456 entweder eingeschoben, oder ein Plan, der nicht fogleich zur Ausführung kam, und die Nachrichsten, welche Sewold aus dem Amandus beibringt, verdienen gar keinen Glauben.

gewählt werden solle, viel weniger, wer ihn zu wählen berechtigt sey; und so oft als irgend möglich suchten die Bäter schon bei Lebzeiten ihren Söhnen den Thron, ohne seierliche Wahl und Abstimmung, durch Vertrag und minder
förmliche Beistimmung zuzusichern.

Iweitens, wenn auch das bei der Königswahl gegenwärtige Volk, wie bei der Papstwahl, seine Zustimmung oder seinen Beifall zu erkennen gab, so hatte dasselbe doch nie das eigentliche Wahlrecht; abgesehen davon, daß man unmöglich ein ganzes Volk versammeln und ihm der Wahrheit nach eine solche staatsrechtliche Handlung übertragen kann.

Drittens, lag also die Wahl immer in den Händen der Vornehmen und Räcktigen, der Prälaten und Fürsten; es stand aber nicht fest, wer gegenwärtig senn müsse, inwiezweit die Abwesenden den Beschlüssen Folge zu leisten verspslichtet wären, in welcher Ordnung man abstimme, ob jede Stimme gleich viel gelte, ob die Mehrzahl und welche entsscheide. Es bildete sich hierüber nicht einmal ein sester Gesbrauch; sondern bei mehren Wahlen wurden gar keine Formen angewandt, welche man irgend als gebräuchlich oder gesehlich bezeichnen könnte: z. B. bei den Wahlen Lothars, Konrads III, Philipps und Ottos, Heinrich Raspes.

Viertens, am Ansange des 13ten Jahrhunderts ist bei der Wahl Philipps und Ottos zuerst die Rede von Stim= men welche vorzugsweise Gewicht hätten '); und natürlich wog die eines Erzbischoss mehr, als die eines Abtes, die eines großen Herzogs mehr, als die eines Grafen: allein wenn wirklich 7 Männer ausschließlich zur Wahl berechtigt

<sup>1)</sup> Roger Hoved. 776 erzählt, ohne Beweis, zu 1198: die Erzbischöse, Bischöse, Herzöge, Fürsten, Grafen und Barone Deutschslands traten zusammen und wählten zwölf Männer, aus welchen die Erzbischöse von Mainz und Köln, der Pfalzgraf am Apin und der Herzog von Sachsen den König erkieseten. — Eine ähnliche sonderbare Nachricht über das Entscheidungsrecht des Erzbischofs von Köln hat Northof catal. archiep. Colon. 9.

gewesen waren, hatten Iweisel über die Rechtmäßigkeit derselben nicht entstehen können. Ikt unterschrieben sich noch sehr viele als Theilnehmer und Beistimmer der Wahl, und Heinrich VI unterhandelte ja mit mehr als 50 Fürsten 1), um Wahl= und Erb=Recht auf einen festen Tuß zu bringen.

Bei der Wahl Konrads IV 2) wurden ebenfalls viele Prälaten und Fürsten befragt und gaben ihre Einwilligung; bei der Erhebung Wilhelms von Holland heißt es in einer Urkunde 3): er wurde durch die allgemeine Beistimmung der Fürsten ernannt, welche zur Königswahl bekanntlich ein Recht haben. Dies weiset, nebst einigen andern Stellen 4), allerdings auf vorzüglich Berechtigte hin; von sieben Wahlsfürsten ist jedoch

süchards und Alfonsens die Rede. Allein die Sieben wähleten nicht bloß zwiespaltig, während jede Partei behauptete, ihre Wahl sen gesetzlich; sondern mehre von der einen Partei ausgestellte Grundsätze wurden auch von der andern geleignet, was der Papst benutzte um sich als höhern Entscheider geltend zu machen. Endlich wählte man nicht ohne Rücksprache mit den andern Fürsten und Prälaten, obgleich deren Theilnahme sich mehr auf Vorberathung und nachsberige Beistimmung, als auf eigentliches Mitstimmen richztete <sup>6</sup>). — Binnen Sahresfrist, das wurde ferner um diese

- 1) Auch sagt Brito Phil. 141 zur Wahl Heinrichs VI:
  Est enim talis Dynastia Teutonicorum,
  Ut nullus regnet super illos, ni prius illum
  Eligat unanimis Cleri procerumque voluntas.
- 2) Rach ber Wahlurkunde Konrads aus Wien (bei Pipin III, 2) nennen sich im Terte als Hauptpersonen: die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln, die Bischöfe von Bamberg, Passau und Freisingen, der Pfalzgraf am Rhein, der Herzog von Baiern, der König von Böhz, men, der Herzog von Kärnthen. Im Splusse ist aber nach von andern Unterschreibenden die Rede.
  - 8) God. Vindob. No. 61, p. 65; No. 895, 93.
  - 4) Alb. Stad. 31 1240.
  - 5) Rymet foed. I, 2, 78. Die hieher gehörigen Stellen in ben

Zeit behauptet, muß nach bem Tobe bes Königs ein neuer gewählt, binnen Jahresfrist ber erwählte in Achen gekrönt, und wiederum binnen Sahresfrist ihm gehuldigt und Reichs= lander, Schlösser u. s. w. übergeben werben. Die La= bung ber Wahlberechtigten erfolgt burch ben Erzbischof von Mainz und den Pfalzgrafen am Rhein, oder burch ei= nen von beiben, sofern ber andere nicht kann ober will 1). Wie jene 7 Fürsten allmählich in ausschließlichen Besitz kamen und ihre Rechte burch die goldene Butte bestätigt und gemehrt wurden, gehort nicht hieher; nur bemerten wir, daß dieser Übergang dem abnlich erschien, welcher bei Papst= und Bischofe = Wahlen statt gefunden und die Wahlrechte bloß in die Hande der Kardinale und Stiftsherrn gelegt hatte 2). Die Zuruckgesetzten ober ganz Ausgeschlossenen, wie z. B. bie Stabte, verbanden sich indeß mehre Male nur ben als Konig anzuerkennen, welchen bie Wahlfürsten einstimmig mahlen wurden, bei zwiespaltiger Wahl aber keinen an= zunehmen oder ihm zu gehorchen?). Zwar hatte die Mehr= zahl wohl den Ausschlag geben sollen: aber man erkannte bie= sen Grundsatz weder in der Theorie an, noch befolgte man ihn in der Anwendung 4); und eben so wenig half es, wenn in den Rechtsbüchern stand: kein Kurfürst dürfe bei Berluft feines Rechtes Geld nehmen 1); auch entstehe für ben Be= stechenben kein Recht, sondern schwere Verantwortlichkeit.

6) Vom Könige und vom Kaiser.

Ganz natürlich und heilsam verwandelten sich die wech= selnden Anführer der herumziehenden Deutschen nach der An=

Rechtsbuchern konnten hochstens eine frühere Theorie erweisen; daß sie nicht zur Anwendung kam, zeigt die Geschichte.

- 1) In Rayuald. ann. sind alle hierüber ergangene Schriften ent= halten; wir übergehen das Unsichere und minder Wichtige.
  - 2) Pullmann Gesch. ber Stanbe II, 148.
- 5) Beschlüsse ber rheinischen Städte von 1256 und 1273. Leibnitz mantissa III, 98. Gudeni sylloge 476.
  - 4) Gesch. der Hohenst. Band III, S. 108.
  - 6) Schwabenfp. 31, 32.

fiedlung und nach der Grundung großer Reiche, in Erbko-Durch die Unfahigkeit und Schwäche der späteren Merovinger und Karolinger ging aber der Grundsatz ber -Wererbung fast ganz verloren, und während die von den Königen gesetzten Begmten ein Erbrecht gewannen, ward allmählich allein das Königthum ein Gegenstand der Wahl. Ja die Ansicht, Deutschland sen ein Wahlreich 1), hatte im 12ten und 13ten. Jahrhunderte schon so feste Burzel geschlagen, daß dagegen kaum ein Widerspruch eintrat und jeder König zu= frieden mar, wenn er sich bei seinem-Leben mit den Wahlberech= tigten über einen Nachfolger einigen konnte. Nur Heinrich VI faßte den großen umfassenden Plan, nicht bloß das König= thum in seiner Familie erblich zu machen (benn biesen Bunsch hegten alle), sondern damit eine durchgreisende Um= anderung aller staatsrechtlichen Berhaltnisse zu verbinden 2). Nach dem Mißlingen desselben befestigte sich zwar das Erb= recht aller Fürsten, keineswegs aber in bemselben Maaße das der Könige, und in der Mitte des 13ten Jahrhunderts fand nicht sowohl eine formliche, besonnene Wahl, als eine Ver= steigerung der Konigswurde statt 3), welche so unwurdig als unheilbringend war. Da sich die Geschichtserzählung über diese Dinge umständlich verbreitet, enthalten uns hier aller weitern Auseinandersetzungen und erin= nern nur: daß bie große Personlichkeit ber Hohenstaufen lange die üblen Folgen des Wahlkönigreichs hemmte, kei= neswegs aber dieselben ganz beseitigen konnte. Auch ließ man die Ansicht 1): der König könne nicht zu gleicher Zeit Fürst senn, ganz fallen, ober überwältigte bieselbe. Scit= dem ruhte die königliche Macht vorzugsweise auf Fürsten= thumern und Familienbesit; sie sank in dem Maaße, als die Hohenstaufen jenen Besit einbußten ober weggaben.

<sup>1)</sup> Id juris romani imperii apex habere dicitur, ut non per sanguinis propaginem, sed per principum electionem reges creentur. Austriac. chron. 3u 1152. Günther Lig. I, 226.

<sup>2)</sup> Sobenft. Bant III, G. 61.

<sup>8)</sup> Ebend. Band III, S. 108, 109. - 4) Eichhorn II, 718.

Daß nun aber in Deutschland die Aufstellung bes Erbkönigthums nicht so gelang, wie in ben meisten anbern Staaten, daran war großentheils die Berbindung mit dem Kaiserthume schuld, welche Karl ber Große grundete, Otto I erneute, und beren Aufrechthaltung jeder deutsche Konig für ein Recht, eine Pflicht und eine Ehre hielt: Man muß jene umb manche andere nachtheilige Folge jener Verbindung zu= gestehn: allein man foll beshalb biese Manner und ihre Un= sichten nicht ausschließend nach später aufgefundenen Stand= punkten beurtheilen; sondern sich in Beiten so verschiebener Art zurückenken und zurückversetzen, wo-fich bann ergiebt: daß die deutsche Geschichte ohne Kaifer und Kaiserthum zwar mancher Leiben, aber auch bes höchsten Glanzes, ber großartigsten Ideen und eines Antriebes und Schwunges entbehrt hatte, der über das Niedere erhob und zu großen Gesinnungen und Thaten anspornte.

Das Andenken an das romische Reich und die romi= schen Kaiser wirkte allerdings im Mittelalter fort 1): wie wenig aber die antike Ansicht und Beschaffenheit entschied, geht schon baraus hervor, daß ungeachtet aller den justinia= neischen Rechtsbüchern entnommenen Beweise für bie Unum= schränktheit bes Kaisers, berselbe nie im Stande mar sie irgend geltend zu machen. Auch war bas romische Kaifer= wesen, trot aller Bemühungen der Rechtslehrer ihm einen glanzenden Schein zu geben, nur eine nichtsnutige Enran= nei, und die viel größere Idee des Kaiserthums, welche sich im Mittelalter mit Bezug auf beutsche Einrichtungen und die christliche Kirche entwickelte, darf durchaus nicht mit je= ner gleichgestellt ober verwechselt werden. Go wie die ganze Christenheit, dies nahm man an, ein untrennliches, in sich einiges und befreundetes Ganze unter der hochsten Leitung des Papstes sen: so auch der Inbegriff aller weltlichen Staa= ten der Christenheit unter dem Kaiser 2). So wenig der

1

<sup>1)</sup> Daher auch wohl der Titel augustus. Chiarito 62.

<sup>2)</sup> Ad imperatorem totius orbis spectat patrocinium. Otton.

Papst alle untergeordnete Wirkungstwise ber Priester, Bi= schöfe, Erzbischöfe u. s. f. zerstören und alles unbedingt selbst beherrschen solle, so wenig der Kaiser. Aber wo Streit, Hader, Krieg unter den Staaten ausbreche, bedurfe man eines hochsten weltlichen Schiedmanns, der, weit ent= fernt nach altromischer Kaiserweise alles selbständige Leben zu vernichten, alle Eigenthumlichkeit zu hassen, jenes vielmehr beforbere und sich an bieser Mannigfaltigkeit erfreue. Nirgends hemmend, überall fordernd folle das Kaiserthum einwirken; und wer diese Ansicht, diese Hulfe verschmabe, gerathe zur gerechten Strafe in Hulflosigkeit, oder wilde Rehbe. Und baraus daß ber Kaiser hochster Schutherr ber Kirche sen, gehe bie Nothwendigkeit hervor, ihn über alle anderen Herrscher hinauszusetzen und nach allen Geiten eine Wirksamkeit zuzugestehen, die nur dann ihren naturlich vaterlichen Charakter verlieren könne, wenn ungebührlicher Widerstand gegen dieselbe eintrete. Der Kaiser sen mithin der Urquell alles weltlichen Rechts auf Erden 1): durch ihn verwandele sich der Gewaltstand, erst in einen Rechtsstand.

In der Theorie wurde diese Ansicht damals fast nie besstritten, obgleich sich wohl bezweiseln ließ: ob ein solcher Kaiser als Haupt aller weltlichen Herrscher, dem Papste gegenüber nothig, und so nothig als dieser sen? ob eine weltlichschristliche Staatseinheit durch solch Verhältniß in eben der Art begründet werden könne, als die kirchliche Einsheit durch die Kormen der Kirchenversassung? Auch konnte der Kaiser jene Ansprüche niemals in den fremden Staaten unbedingt geltend machen, wenn sie auch mehre Male 2) höslichst ancrkannt wurden; und der Papst breitete seine Macht

Fris. chron. VII, 34. — 1146 bittet Boricius von Ungern aus diesem Grunde um Hulse. Alberic. 309.

<sup>1)</sup> Imperator est animata lex in terris. Urf. von 1230, in Meichelb. hist. Frising. II, 1, 7.

<sup>2) 3.</sup> B. von Heinrich II von England, Hohenst. Band II, S. 62. Siehe Ott. Fris. vita I, 23.

mit ungleich größerem Erfolge über die ganze Christenheit Dennoch ware es übereilt um beswillen zu behaup= ten: die ganze Idee des Kaiserthums sen eine leere und nichtige gewesen. Zuvorderst erscheint ber Gebanke an fich inhalts = und folgenreich, und behalt auch ohne außerliches Gelingen seine Bedeutung; durch die Art wie ihn Kaiser, 3. B. Friedrich 1 und Friedrich II ergriffen, ward er aber, wenigstens innerhalb ihrer Staaten, auch wirklich mehr ober minder ins Leben gerufen. Auf bieser neuen Idee bes Raiserthums beruhte hauptsächlich ber Reichthum bes beutschen Lebens 1): das Mannigfaltigste trat in einen großen Bund, und der zerstörende Aberglaube blieb fern: alles muffe innerhalb eines Staates schlechthin gleichformig sepn. Man wähnte nicht: der Kaiser werde erhöht, wenn man ihn durch eine unendliche Kluft von allen übrigen trenne, wenn man ihm nur gehorfame, fast rechtlose Anechte gegenüber stelle; jedem sollte sein Recht, seine Eigenthumlichkeit blei= ben: benn nur auf diesem Wege lasse sich Herrschaft ohne Widernatürlichkeit über größere Kreise verbreiten. traten bedenkliche Schwankungen, unleugbare Mißgriffe, an= maakliche Überschreitungen ein; aber um diefem, sonst ge= rechten Tabel das richtige Maaß anzuweisen, darf man nur an die byzantinischen Kaiser denken, deren Hochmuth so groß war als ihre Dhunacht, die in abgeschmackten Formlich= keitsgesetzen 2) und schändlicher Willkur, die Hoheit, ja das Wesentliche des Kaiserthums suchten und setzten. will die deutsche Geschichte und ihre Mangel mit der by= zantinischen vertauschen?

Daß das Kaiserthum durch den Papst an die Abend= länder gekommen sen, bezweifelte suft-niemand 3); und wenn man jenem auch keinen Antheil an der eigentlichen Wahl

<sup>1)</sup> Siehe darüber Hohenst. Band II, 281; III, 175, 717; IV, 197.

<sup>2)</sup> Sie nannten ben deutscherdmischen Kaiser nur rex, behaups teten das Recht den Papst zu sesen u. s. w. Ciunamus 99, 104.

<sup>3)</sup> Gervas. Tilber. 944, schreibt an Otto IV: imperium non

ven die Kaiserkrone geben sollte; so gewann er doch ein Aussichtsrecht über die Wahl des obersten kirchlichen Schutzvogtes '), und was er aus Gründen bewilligen mußte, konnte er auch wohl einmal aus Gründen versagen. Anderersseits vertrug sich freilich der Eid des Königs, alle Rechte Karls des Großen sestzuhalten, nicht mit dem Eide, welchen er als Kaiser dem Papste und der Kirche schwur '). Aber auch ohne allen Bezug auf Eide und Versprechungen, konnzte es an streitigen Punkten nicht sehlen.

Frankfurt ward allmählich gesetzlicher Wahlort, Achen gesetzlicher Krönungsort des deutschen Königs 3); hierauf erst folgte die Krönung zum Kaiser durch den Papst. Der Förmzlichkeiten bei diesen Krönungen waren gar viele, aber nicht ohne löbliche Erinnerung an die Vorfahren, vielseitige Bezeichnung der Rechte und Pflichten, und ehrwürdige Hinzweisung auf das Christenthum. Auch hier stehen die Byzantiner nach, wo das Anziehen der rothen Stiefeln fast als Hauptsache heraustrat \*).

Mit dem Kaiser ward gewöhnlich auch die Kaiserinn

a te tibi obvenit, sed a vicario Christi et successore Petri. Nec cedit imperium cui Teutonia, sed cui cedendum decrevit Papa.

<sup>1)</sup> Dies alles ist bei der Erzählung der zwistigen Wahl Phislipps und Ottos IV (Hohenst. Band III, S. 107) und in den kirchlichen Alterthümern näher entwickelt. — 2) Godofr. mon. zu 1208.

<sup>8)</sup> Guil. Armoric. 88. Alberic. 487.

<sup>4)</sup> Alberic. 437. Von der alten Kaiserkrönung handelt umsständlich Cancellieri de secretar. über die Krönung Heinrichs VI stehe Ebulo 23. — Auf die Reichskleinobe (Kreuz, Schwert, Zepster, Krone, Apfel, Fahne u. s. w. legte man viel Gewicht und deutete sie mannigsaltig und sinnreich. (Sachsensp. III, 60. Richtst. Landr. II, 23. Admont. chr. zu 1198. Viterb. Panth. 480. Dandolo 279. Murr Beschreib. von Kürnberg, 177 u. s. w.) 1246 empsing Konrad IV von der Frau Isengard von Falkenstein in Trissels die kaiserlichen Zeichen, worunter waren: zwei Schwerter, ein goldener Apfel mit dem Kreuze, goldene Sporen, ein Mantel, eine

gekrönt, und einige berselben, wie Mathilbe und Richenza, die Gemahlinnen Heinrichs V und Lothars, zeichneten sich aus burch Theilnahme an den Regierungsgeschäften 1).

Die Rechte bes Kaisers waren verschieden nach Zeiten, Ansichten und Persönlichkeiten; und während er einerseits die unbedingte Herrschaft der ganzen Welt in Anspruch nahm, fehlten ihm auf ber andern bisweilen alle Mittel, außere Ordnung und Ansehn zu erhalten. Berzeichnet finbet sich eine ganze Reihe seiner Rechte 2): z. B. er erhebt zu Fürsten und Königen (worauf indeß auch der Papst seine Korderungen ausdehnte), er erklart Krieg und schließt Frie= ben, wobei jedoch die Kriegsmittel keineswegs in seiner Hand waren; und so geht die Stufenfolge hinab, bis zur Echtigung unehelicher Kinder. Sehr viele Rechte welche man aus der kaiserlichen Machtvollkommenheit ableitete, ober die der Kaiser wirklich übte, gingen allmählich durch freiwil= lige Übertragung an andere verloren: ansangs nach der verständigen, ja großartigen Unsicht, daß nicht alles in der Hand bes ersten Herrschers zu senn brauche, und bie höhere Stellung im ganzen mehr gelte, als die Ausübung bes Einzelnen, oft Kleinlichen. Das Bedürfniß ber Kaiser, ber Eigennut der Untergebenen, ja um die Zeit des Falles der Hohenstaufen ein wildes schmachvolles Verschleudern und Versteigern aller Rechte des Throns 3), führte aber allmäh= lich zur Dhnmacht der Könige, zur Mißhandlung der Un= tergebenen, zu allgemeiner Unordnung und Willkur. Daß

Alba von weißem Sammt, zwei Paar scharlachne Hosen, zwei Paar Schuhe mit Riemen geziert. Orig. guelf. III, 843. über die eiser= ne Krone in Monza siehe Murr do corona serrea, Fontanini und Frisi I, 92, 170. — über die Kronung von Richard Lowenherz sindet sich eine merkwürdige Stelle in Bened. Petrob. 558.

- 1) Orig. guelf. I, 656. Geschichte der Hohenst. Band I, 308, 387.
  - 2) Martene thes. I, 1021. Montag II, 448.
- 3) Lünig cod. dipl. Itàl. I, 594. Schöpfl. Als. dipl. I, urt. 590 592.

die Schuld dieser Auflösung keineswegs allein die Kaiser 1), und am wenigsten die hohenstausischen trifft, sondern guten= theils von Papsten, Prälaten und Fürsten herrührt, ist in der Geschichtserzählung hinreichend erwiesen.

Ganz abweichend von spätern Erscheinungen, gab es damals keinen bestimmten Sit ber Regierung, keine alles an sich ziehende und in sich vereinigende Hauptstadt, keine regelmäßige Residenz ber Kaiser. Mit ungemeiner Thatigs keit begaben sie sich überall hin, wo ihre Anwesenheit no= thig zu senn schien, und wir können mit Hulfe der Urkun= ben 2) ihre Reisen und ihren Aufenthaltsort zur Berichti= aung vieler geschichtlichen 3weifel verfolgen. Einerseits brach= te die Anwesenheit des Kaisers den Städten und Burgen Ehre und Vortheil; andererseits war, besonders für jene, die Last der Einlagerung und Verpflegung sehr bruckend. Daher ward entweder zur Abstellung von Mißbrauchen ge= nau bestimmt, was die Stadt zu leisten habe 3); ober sie wußte sich bei solchen Gelegenheiten Freibriefe und Geschenke zu verschaffen \*); ober die benachbarte Gegend muß= te Hulfslieferungen übernehmen, Pferde stellen 's) u. bergl.; oder die Kaiser entsagten endlich ganz dem Verpflegungs= rechte.

# 7) Bon ben Reichstagen.

Im Mittelalter war die Verfassung von der Verwalstung, das Gesetzgeben vom Gesetzanwenden gar nicht so streng geschieden, als man in unsern Tagen theoretisch verslangt und praktisch versucht. So wie derselbe Mann in gewisser Beziehung königlicher Beamter, und in anderer

<sup>1)</sup> Manso über ben Berfall ber kaisert. Burbe, S. 40.

<sup>2)</sup> Siehe die biplomatischen Nachweisungen im 2ten Bande.

<sup>8) 3.</sup> B. in Laufanne. Ruchat Urk. 15.

<sup>4) 3.</sup> B. Pistoja Fioravanti 196. Otto IV schenkte der Stadt vier silberne Arompeten. Salvi I, 103, 121.

<sup>5)</sup> Honth. hist. Trevir. I, 668. Tolner urf. 71. Orig. guelf. III, 689, 755.

68'Alterthumer bes Staate- und Privat-Rechts.

Reichsfürst war, pflegte er auch dort zu verwalten, hier an den Reichstagen und der Gesetzebung Theil zu nehmen.

Die Ladung zum Reichstage erließ der Kaiser in versiegelten Schreiben, wenigstens sechs Wochen vor der Eröffnung. Jeder Geladene mußte sich innerhalb der deutschen Lande stellen; wer ohne triftige Gründe ausblieb, zahlte nach Maaßgabe seines Standes größere, oder geringere Strase!). Einzelne Versügungen, Freidriese u. dergl. konnte der Kaisser erlassen und bewilligen; daß jedoch die Stände über alle irgend erhebliche Dinge befragt werden sollten und befragt wurden, ist durch unzählige Zeugnisse bewiesen 2). Sehr oft ward einem Kürsten oder Prälaten der Vortrag und Antrag zugewiesen, welchem letzten die übrigen gewöhnlich beistimmten 3). Der Abwesende mußte sich in der Regel den Beschlüssen der Anwesenden unterwersen, und erst später ward es erlaubt, eine schriftliche Abstimmung zum Reichstage einzuschicken 4).

Wer nun aber auf dem Reichstage erscheinen und mitsstimmen dürse, in welcher Ordnung abgestimmt werde, wie viel jede Stimme gelte, welche Mehrheit entscheide, dies und ähnliches, wonach wir in unsern Tagen zuerst fragen, war damals keineswegs genau sestgesetzt und entschieden. Iwar hatte es keinen Iweisel, daß allen unmittelbaren Fürsten und Prälaten Sitz und Stimme zustand: aber ob auch manschem Grasen, Abte, Barone, dies ward in der allmählich sortschreitenden Entwickelung zweiselhaft, und die Außerung des Schwabenspiegels bes nur Fürsten, Grasen und

<sup>1)</sup> Schwabenspiegel 41. Monum. boica VI, 167.

<sup>2)</sup> Sogar Streit zwischen einem Kloster und seinem Schirmvogt auf einem Reichstag entschieben. Monum. boica VI, 177; XI, 169. — Bonelli notiz. II, 523. Senkenberg Sammlung ungebruckter Schriften IV, Urk. 1. Potgiesser 323. Hund metrop. I, 163 u. s.w.

<sup>3)</sup> Bonelli notiz. II, urf. 382. Orig. guelf. III, 466. Bouche hist. de Provence II, 135.

<sup>4)</sup> Bullmann Geschichte ber Stanbe II, 159, zu 1222.

<sup>5)</sup> Schwabenspiegel 25. Bei ber Frage: ob ber Konig ober ein

Freie in Reichssachen zu hören sepen, ist, wie aus den vori= gen Abschnitten hervorgeht, theils zu eng, theils zu weit. .Gewiß blieb dem Kaiser ein Spielraum in Hinsicht des Be= rufens und Nichtberufens, welcher sich noch badurch vergro-Berte, daß es nicht bloß auf die Personen ankam, sonbern auch auf die Sachen, über welche man berathen wollte: fo wie es 3weifel gab, ob dieser oder jener zum Reichstage gehöre, so auch ob dieser ober jener Gegenstand eine Reichsangelegenheit sen; und bei geringern Fragen und Strektigkeiten zog man nicht selten Riedere zu Rathe, ober boch diejenigen welche babei betheiligt zu senn schienen 1)! Im Fall es, wie sehr häusig, heißt: die Fürsten und die ganze Kurie sind befragt worden 2), so scheinen außer den eigenklichen Reichsständen, auch die kaiserlichen Rathe und Beamten mitgestimmt zu haben; was wiederum das In= einandergreifen der Verwaltung und Verfassung beweiset, und vorzüglich bei Rechtssachen statt fand. Richt minder etwiesen ist es, daß die Reichsbienstmannen häufig berufen wurden, mitsprachen und mitbeschlossen 3); die Städte

anderer ohne Beistimmung des Bischofs ein consilium oder sonstige disentliche Behörde in einer Stadt einführen könne, heißt es: sacta igitur secundum juris ordinem inquisitione per singulos, tam a principibus, quam a nobilibus et baronibus singulis qui aderant etc. und der König bestätigt den Schluß. Herg. geneal. Habsb. II, urk. 275.

- 1) So unterschrieben selbst viele Eble die Urkunde, wodurch Friedz rich I Engern und Westfalen an Friedrich von Köln überließ. Orig. guelf. III, 102.
- 2) Chenhaselbst. In palatio, in generali curia, pro judiciis audiendis, assistentibus plerisque principum et procerum nostrorum. Ludwig reliq. II, 216.
- 3) Ex judicio principum et ministerialium regni, in plena curia. Ludw. reliq. II, 190, Urk. von 1152. Die Theilnehmer am Morbe König Philipps tam a principibus, quam etiam a ministerialibus imperii proscribuntur. Admont. chron. zu 1208. Der Schwabenspiegel 41, erwähnt auch ber Strafe für ben auf dem Reichstage nicht erscheinenden Reichsbienstmann.

hingegen konnten, als solche, noch nicht von ihren eigenen Obrigkeiten auf den Reichstagen vertreten werden. Wenn man daher schon in der Mitte des 12ten Jahrhunderts erzwähnt sindet '): daß die Vorsteher (praesecti) von Bams berg, Würzburg u. a. D. erschienen; muß man wohl die vom Kaiser gesetzen Obrigkeiten darunter verstehn. Doch widerlegt dies die entgegengesetzte Neinung, als wären die Städte damals ganz vernachlässigt worden, oder ohne allen Einfluß geblieben.

Übrigens war das Besuchen der Reichstage keines= wegs jedem erwünscht: dem es verursachte den Fürsten,

und mittelbar deren Unterthanen, nicht geringe Kosten 2); und wenn auch der Kaiser diesen oder jenen frei hielt oder beschenkte, so wies er doch nicht seltener einzelnen auch de= sondere Aufträge, Untersuchungen, Gesandtschaften zu, welche mit noch größern Ausgaben verdunden waren.

Bei dew Kaiser und den Ständen war also die Gesetzgebung: aber in sosern nicht ganz ausschließlich, als die Kirche mit ihren gleich großen, ja disweilen unbedingten Ansprüchen nebenherging, was denn häusig Streitigkeiten herbeisschrte. Dern der Kaiser rein kirchliche, oder der Papst rein weltliche Sachen entschied, war die Ansicht einzsach und das Urtheil leicht gefällt: oft hingegen waren die Gränzen der Rechte sehr unbestimmt, die Stände konnten in gutem Glauben auf eine oder die andere Seite treten, und in untergeordneten Kreisen geriethen papstliche Abgeordzuste und kaiserliche Beamte nicht selten in ähnlichen Widerzspruch. Tehden dieser Art sührten die zu wechselseitigem

<sup>1)</sup> Wibaldi epist. 320.

<sup>2)</sup> Ludwig reliq. II, 213. Ursp. chr. zu 1122. Wibaldi epist. 261, 262. Burch. de casib. monast. S. Galli 76.

<sup>3)</sup> Papstliche Bestätigung fürstlicher Besitzungen von 1248, tros anderer Ansprüche. Schöpfl. hist. Zaring. Bad. V, 214. Der Papst ertheilt 1250 Zollfreiheiten. Sprenger Geschichte von Banz 389.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urt. 20.

Absetzen von Papsten und Kaisern, bis zu der Lehre pont Gegenkönigen und Gegenpapsten, worüber unsere Geschichte umständliche Auskunft giebt; doch hatten diese Versuche kein neswegs immer den erwünschten Erfolg, sondern dewiesen (wenn man anders längere Zeitabschnitte im Auge behält), daß das Weltliche und das Geistliche noch seinen eigenen festen Boden hatte.

Die Gesetzebung des Kaisers und der Stände war aber auch noch von einer ganz anderen, nämlich von der Seite her beschränkt: daß man sie überhaupt nicht (wie so oft in neuern Zeiten) für allumsassend und allmächtig hielt: Sie war vielmehr durch alle wohlerwordenen, vorhandenen Rechte jedes einzelnen, jeder Genossenschaft beschränkt, welsche niemand verletzen, oder ohne Einwilligung gar ausheben sollte. Man sah ein, der Fortgang zeitlicher Entwickelung mache allerdings neue Gesetze nothwendig: allein diese traten während des Mittelalters weit mehr in der Form von Verträgen, als von Vesehlen hervor: man sühlte, etwas müsse sür beharrlich gelten und von dem Bewegen, Verzändern und Umtreiden ausgeschlossen bleiben.

Hieher gehört z. B. der Grundsat: kein Fürst ober Staf, kein Prülat ober Abt, keine Stadt ober Stiftung, dürse ohne ihre Einwilligung in Hinsicht des Standes gesmindert, einem andern untergeordnet, das Reichsunmittelbare mittelbar gemacht werden 1).

Eben so stand fest: kein Bisthum solle, nicht einmal von dem eigenen Bischofe, in Lehnsabhängigkeit gegeben werden <sup>2</sup>).

Zu jeder Veräußerung von Reichsgut war die Zustim=

1) Gemeiner Geschichte von Baiern 27. Chronik 305. Arr I, 292. Schöpst. hist. Zar. Bad. I, 135; V, 117. Urk. Richards von 1260, über die Verpfändung von Eplingen, im Archive von Stuttsgart. Orig. guels. III, 788. Sogar die Einwilligung der Ministerialen wird 1216 durch einen Reicheschluß für nothwendig erklärt. Ried. cod. I, 332. Ratisb. episc. catal. 2250. Hund. metrop. II, 592. — 2) Meichelb. hist. Frizing. II, 1, 7.

#### 72 Alterthumer bes Staats- und Privat=Rechts.

mung der Stånde erfordertich '); Tausch und Kauf von Ländereien, Lehnsübergabe an Geistliche u. dergl. bestätigte sehr oft der König; eingezogene Güter von Seächteten, sielen-nicht diesem, sondern dem Reiche anheim ').

### 8) Von ben Landtagen.

Die Rechte, welche ben Fürsten gegen ihre Untergebesnen zustanden, sind um so schwieriger zu bestimmen, als diese in gar viele. Klassen und Abstusungen zersielen, die Verhältnisse weder in den einzelnen Landschaften, noch unter größern und kleinern, weltlichen und geistlichen Fürssen ganz gleich warens und endlich, während der hohenstaussischen Zeit, die mannigsachste Entwickelung eintrat und keineswegs ein undeweglicher Instand fortdauerte. Selbst die am meisten begünstigten Fürsten gewannen ist noch nicht die volle Landeshoheit 3); und so wie sie zum Köznige und zum Reiche in einem Abhängigkeitsverhältnisse waren und blieben, so auch nach unten in Bezug auf ihre Lehns= und Dienst=Leute: die Landtage und Landstände waren in kleineren Kreisen das Gegenbild der Reichstage und Reichsstände.

Hiebei frägt sich zuerst: wer konnte Landtage halten? und darauf läßt sich ohne Zweisel behaupten: nur der, welscher Land und Leute hatte. Außerdem scheint aber die Genehmigung des Königs erforderlich gewesen zu seyn 1); schon um den Widerspruch derer abzuweisen, die etwa der Ladung nicht solgen wollten. Zeder im Lande des Ladens

<sup>1)</sup> Lünig cod. II, Urk. 1. Gudenus III, 1068; IV, 882. Hund. metrop. II, 118. Schlieffen Urk. II, 13. — 1204 entsagen die Malaspina bei übergabe von Gütern an Geistliche: consuetudini, quod comites vel marchiones non debeant ita res suas alienando distrahere. Murat. antiq. Est. I, 177.

<sup>2)</sup> Dodechin zu 1125.

<sup>8)</sup> Strube Rebenst. VI, 225. Rubhart Geschichte der Landstande I, 18.

<sup>4)</sup> Schwabenspiegel 48.

ben mit Städten und Burgen Angesessene sollte erscheinen; boch pflegten sich hievon die Bischöse zu entbinden 1), so= fern nicht ihr Hauptsitz vom Ladenden abhing; wie denn überhaupt derjenige, welcher selbst Landtage halten durste, von der Pflicht, der Ladung eines andern zu folgen, frei war. Der Ausbleibende mußte Chehasten nachweisen, oder Stell-vertreter senden, auf jeden Fall aber den gesaßten Beschlüssen Folge leisten.

Die wichtigsten Landtage hielten die Herzoge und die jenigen Pralaten, an welche das Herzogthum gekommen war 2). Sie fanden so wenig als die Reichstage immer an demselben Orte statt 2), denn die Fürsten sührten eine eben so bewegliche Lebensweise, als die Kaiser. Schon im 12ten und noch öster im 13ten Jahrhunderte gab es solche Landztage 4), und es war nicht etwas durchaus neues, als Koznig Heinrich, Friedrichs II Sohn, im Jahr 1231 sestsete 5): weder Fürsten noch andere dürsten neue Rechte und Gesetze erlassen, ohne vorher die Beistimmung der Bessern und Vornehmen ihres Landes eingeholt zu haben. Mochten nun diese Landtage aus den Kriegstagen des Herzogs, oder den Gerichtstagen des Grafen 6), oder auf irgend eine andere Weise erwachsen seyn, itst stand als deutsche Einrichtung sest: daß weder Könige, noch Fürsten die Gesetzgebung allein

- 1) Vor 1156 kamen die Markgrafen von Österreich, Steiermark, Istrien und Cham, so wie die Bischofe und Grafen zum Landtage des Herzogs von Baiern; allmählich aber hörte diese Verpslichtung für viele auf. Austriac. chr. ap. Pez. I, 684.
- 2) Hergott gen. Habsb. II, Urk. 246. Kinblinger Beiträge II, Urk. 35. Montag II, 415. — 8) Lang Jahrbücher 334.
- 4) 1187 in Pommern Zusammenkunft aller Bornehmen, um mit dem Herzoge über die Landeswohlfahrt zu berathen. Dreger. cod. I, Urk. 23. Orig. guelf. IV, 12. Indeß wurden in dem folgenden Jahrhundert diese Verhältnisse erst weiter ausgebildet, gegliedert und naher bestimmt. Beiträge zur Geschichte von Österreich I, 128, 167.
  - 5) Schultes koburgiche Geschichte 135.
  - 6) Beiße Geschichte von Sachsen I, 134, 288.

in ihrer Hand haben sollten, daß durch alle Kreise und Abstusungen hindurch berathende Theilnahme mehrer so heilssam als nothwendig sen; wodurch sich das öffentliche Leben, die Einsicht, die Wirksamkeit viel mehr verbreiten, viel angemessener gestalten mußte, als wenn nur die Hauptstadt Sitz eines Reichstages, in allen kandschaften aber alle eigenzthümliche Thätigkeit und Mitwirkung ausgetilgt ist.

Allerbings waren biejenigen, welche bamals auf ben Landtagen erschienen, im engern Sinne Bevorrechtete, und man hatte ben Weg noch nicht gefunden, oder ihn ver= schmabt, jebem, auch bem niedrigern Theile bes Bolks eine angemessene staatsrechtliche Stellung zu geben: allein stand man nicht dieser Losung naher, indem man an ortliche und landschaftliche Rreise und Einwirkungen bachte, als wenn diese in einem großen Reiche ganz verschwinden und ein Wahlrecht, ausgeübt von Höchstbesteuerten, alles ersehen und das Wohl und Weh in der entfernten Residenz allein gefunden werden soll? Auch geschieht ber Einwirkung jener Landstånde bei gar vielen Dingen Erwähnung 1): bei Bundniffen, Friedensschluffen, fürstlichen Berträgen, Belehnungen, Schenkungen, Kauf, Tausch, Verpfandung und Berleihung von Hoheitsrechten, Bollbefreiungen, Steuerbewilligungen, Stellung von Mannschaft u. s. w.

Der theilnehmende Lehns= und Dienst=Adel erschien aus persönlichem und Erb=Rechte; die Geistlichen nach persönlischen Amtörechten; Wahlen von Stellvertretern fanden nicht statt, und nur Friedrich II süllte in seiner Verfassung sür Neapel diese Lücke, die indeß schwerlich größer war, als wenn man in unsern Tagen umgekehrt alle Erb= und Amts= Rechte für nichtig erklärt und alle politischen Rechte an Wah= len und Wahlarten knüpft, gegen welche sich nur zu viele

<sup>1)</sup> Hullmann III, 227. Nach einem Gesetze Walbemars von 1200, sollte jährlich in Danemark ein Reichstag gehalten, und keine neue Steuer ohne Zustimmung der Stände ausgelegt werden. Ludw. reliq. XII, 176.

Erinnerungen und Einwendungen machen lassen. Auch die Hoswürdenträger der Fürsten und Prälaten: Marschälle, Kämmerer u. dergl. hatten Theil an den Landtagen 1), wasren aber zugleich die ersten und angesehensten Grundbesitzer und wurden mehre Male so mächtig, daß sich ihre angebslichen Herren ganz nach ihrer Ansicht fügen mußten.

Zum Beweise, daß diese landschaftlichen Berhaltnisse aber nicht in ganz Deutschland durchaus gleichförmig waren (was nur auf einem unnatürlichen und erzwungenen Wege möglich gewesen ware), erinnern wir an die friesische Verfassung?), wo Fürsten und Prälaten geringen und unterbrochenen Einfluß hatten, die Hauptgewalt dagegen bei den einzelnen Gemeinen, oder vielmehr bei der allgezweinen Versammlung blieb, welche sich zu Upstalsboom in der Nähe von Aurich versammelte. Ein engerer Ausschuß entwarf, das Volk prüste und bestätigte die Gesehe. In gewissen Fällen konnte man von den Richtern an die Volkszgemeine berusen.

9) Von dem Verhältnisse zu Italien, Arelat und den fremden Staaten.

Nicht alle Länder, auf welche sich der Einfluß des Kaisers als ihres Oberherrn erstreckte, standen in engem Vereine mit Deutschland, dem eigentlich herrschenden Lande; sondern manche waren mit demselben nur sehr lose verbun= den, andere suchte man in strengerer Abhängigkeit zu erhal= ten. Vorzügliche Erwähnung verdienen hier Italien und das arelatische Reich.

#### a). Stalien.

Das Verhältniß Italiens zum deutschen Reiche ist so sehr ein Hauptgegenstand unserer geschichtlichen Erzählung, daß wir hier nur folgendes bemerken. Man betrachtete

<sup>1)</sup> Sprenger Geschichte von Banz 246. Orig. guelf. III, 685. Mindens. episc. catal, 830.

<sup>2)</sup> Das Rähere in Wiarda I, 132 — 148.

## 76 Alterthumer bes Staate- und Privat=Rechts.

beutscherseits, jenes kand im ganzen als ein erobertes, und wenn man ihm auch, — was im Alterthume nie, in neuern Zeiten selten geschah —, das Recht zu Berathungen und kandztagen unter Borsit des Königs oder seiner Bevollmächtigzten zugestand 1); so blieden doch gewisse Punkte von hoher staatsrechtlicher Wichtigkeit, z. B. die Königswahl, ganz ausgeschlossen, und der Einsluß der Deutschen auf die Bezrathungen und Entschließungen, war in gewissen Zeiträumen überwiegend groß. Allmählich aber verwandelten sich auch hier die kaiserlichen Beamten in Erdberechtigte oder Erdbelehnte, die Städte bekamen das übergewicht über sie und selbst über die höhern, kaiserlichen Statthalter 2); dis die ansangs größere Abhängigkeit Italiens in eine völlige, aber leider ungeregelte, oft heillos mißbrauchte Unabhängigskeit überging.

#### b) Das arelatische Reich.

Auf bas lotharingische Reich, welches durch die Theislung von Verdun entstand, machten nach dem Tode der Sohne Lothars sowohl Deutschland als Frankreich Anspruch; beide aber konnten denselben nicht unbedingt durchsetzen, oder das Entstehen des durgundischen Reiches verhindern. Als dessen letzter König im Jahre 1032 stard, kamen seine Länder durch Konrad II unter deutsche Hoheit; welche insdess, so vielen Prälaten und Baronen gegenüber, nur sehr selten konnte geltend gemacht werden 3). Mehr Einsluß gewann Kaiser Friedrich 1 theils durch seine eigene Tüchztigkeit, theils durch seine Heirath mit Beatrix. Doch fand

- 1) Von den ronkalischen Reichstagen handeln umständlich bie Vicende 182.
- 2) Murat. ant. Ital. I, 319, 475; III, 1125. Camici zu 1210, p. 108. Friedrich II ließ noch Grafen burch seinen Statthalter vor Gericht laden. Cartep. di S. Salvatore, Urk. 479, 482.
- 3) Heinrich IV und V bekümmerten sich fast gar nicht um bas arelatische Reich. Lothar ernannte den Herzog Konrad von Zärin= gen zum Statthalter in Burgund, (bas hieß wohl von Vienne und

in diesem burgundischen, oder von der Stadt Arles soges nannten arelatischen Reiche 1), noch weniger als in Italien eine ununterbrochen sortdauernde Einwirkung statt; weshalb fast nur von Ernennung einzelner Statthalter, oder vielmehr nur von Überlassung königlicher und statthalterischer Rechte an dortige Fürsten und Prälaten die Rede ist 2). Nicht minder erhielten einzelne Edle, Klöster, Städte u. a. viele Freis und Schutz-Briese, woraus wir sast allein den Umfang des Reiches oder der Einwirkung abnehmen können.

Nizza galt als Gränzpunkt zwischen Italien und Arelat 3); und alles Land auf dem linken Rhoneuser bis Lyon rechnete man wohl unbezweiselt zum letzten Reiche. Dann scheint sich die Gränze der Saone entlang gezogen zu ha= ben, daß Langres für eine Gränzstadt galt 4), Morimond und Clairvaux aber noch ins französische Gebiet gehörten.

der Umgegend); dessen Sohn Bertold IV trat seine Rechte 1155 in Segenwart Friedrichs I ab an Suigo V, Dauphin von Vienne. (Hist. de Dauphine I, z. d. I. Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 104.) Suigo erhielt von ihm das Münzrecht. (Moriond. II, Urk. 80.)

- 1) Bis zum zwölften Jahrhundert nannte man gewöhnlich Grafschaft Arles was nachher Grafschaft Provence hieß. Burgundisches Reich war damals der gewöhnlichere Ausdruck. Bouche hist. de Prov. II, 97. Bergl. Hist. de Langued. II, 517.
- 2) So gab Friedrich I im Jahre 1157 dem Erzbischofe von Vienne das Amt eines Erzkanzlers von Burgund für sich und seine Nachfolger, mit bürgerlicher und peinlicher Gerichtsbarkeit und vielen andern Rechten; und bald nachher erhielt der Erzbischof von Lyon alle Regazlien an Münze, Zoll, Gerichtsbarkeit. Thomassin. III, 1, c. 30. Hist. de Dauph. I, 138. Gallia chr. IV, preuv. p. 17.
- 8) Bened. Petrob. 602. Gallia christ. IV, preuv. p. 197. Otton. Fris. vita II, 30. Bogen, zur Zeit Friedrichs I Granzstadt gegen Italien. v. Hormant Werke I, 30.
- 4) Launes an der Reichsgränze. (Helm. I, 90.) Desgleichen Doln am Doubs, welcher die Reiche wohl trennte. Fragm. hist. Ludov. VII, 425.

Doch gaben die Kaiser auch Klöstern, auf dem rechten User Khone, Schutzbriese '); es sen, daß ihre Oberherrsschaft sich überhaupt so weit erstreckte, oder daß man hiebei vielleicht vorzugsweise an Besitzungen dachte, die auf dem linken Rhoneuser lagen.

Otto, Kaiser Friedrichs I Sohn und Statthalter von Burgund, konnte die deutschen Rechte nicht erweitern, da er bald starb, große Unruhen ausbrachen und sein Nachfol= ger Otto von Meran die ganze Grafschaft Burgund an den Herzog Hugo von Bourgogne versetzte 2). Aus der Beit Heinrichs VI findet sich nur eine wichtige Urkunde über das Verhältniß des letten Herzogthums zu Deutsch= land 3). Friedrich II that was in seinen Kräften stand, um alle Anrechte auf bas arelatische Reich festzuhalten und zu erneuern: er ernannte im Jahre 1220 ben Markgrafen von' Montferrat zu feinem Statthalter, — und Honorius III wies alle Pralaten an 1), biesem mit Rath und That beizustehen—; er befahl den großen Lehnsmannen, — so den Grafen von Toulouse 5), Narbonne und Provence —, nichts von' ihren Reichslehen ohne seine Zustimmung zu veräu= Bern; er nahm und ertheilte bie Belehnung mit der Pro=

- 1) Gall. chr. IV, pr. p. 19.
- 2) Hist. de Bourg. preuv. 199.
- 3) Der Herzog von Bourgogne hulbigt dem Kaiser wegen der Grafschaften Albon, Urrie (Virie), Beauge und anderer dahin gehörriger Lehen, und leistet ihm davon Hulfe, im Fall er vom Könige von Frankreich angegriffen wird. Greift der Kaiser den König an, so unterstützt der Herzog diesen mit den Kräften des Herzogthums und anderer französischer Lehen. Der Erzbischof von Vienne und die Bischöfe von Grenoble und Valence werden als Reichsvasallen bezeichnet. Otto von Burgund, des Kaisers Bruder, hatte dages gen vom Herzoge zu Lehen Matiskon und Pelegium (Maçon und Belley, oder Belleville?). Hist. de Bourg. I, 358 u. preuv. 138.
  - 4) Regesta Honor. III, Jahr V, Urt. 229.
  - 5) Catel hist. de Toulouse 38. Dachery spicil. HI, 519.

- vence u. s. w. 1). Andererseits gab aber Friedrich theils selbst manche Freibriefe 2), theils machten sich Städte und
- 1) 1162 belehnte Friedrich I Raimund Berengar mit der Provence, der Stadt Arles und der Grafschaft Forcalquier. Er zahlte einen jährlichen Zins von 15 Mark Goldes. Moriond. II, Urk. 22.
- 2) Zu weiterer Benugung beuten wir noch folgendes an: seille erhielt 1226 vom Grafen Thomas von Savoyen als kaiser= lichem Statthalter, mit Borbehalt ber Genehmigung Friedrichs II, bas Recht, ihre Obrigkeiten zu wählen, zu munzen, die Stadt zu befestigen, burgerliche und peinliche Gerichtsbarkeit u. s. w. sollte sie dem Grafen 2000 Mark zahlen und dem Kaiser Treue schwos Guichenon preuv. 54. Lunig Reichs-Archiv von Savonen, Urk. 3. — Als ber Papst 1123 ben Erzbischof von Epon in seinen Forderungen auf das Primat von Frankreich unterstützte, betrachtete ihn ber Konig als einen ausländischen Prälaten und widersprach aufs nachdrucklichste (Bulaeus II, 90). 1163 wählte clerus et populus den Erzbischof conniventia imperatoris Friderici, und jener leistete das hominium; aber 1164 schreibt das Rapitel (wahrscheinlich wegen ber anbern Halfte bes Sprengels) an ben König von Frankreich, bie Wahl gut zu heißen. (Gallia christ. IV, 125, 131, preuv. 20). 1272 nennt ber Erzbischof ben Konig seinen Herrn (preuv. p. 32). — Als die Kreuzfahrer 1226 Avignon als eine keterische Stadt belagerten und einnahmen, schrieben sie einen Entschulbigungsbrief an Friedrich II. (Hist. de Langued. III, pr. 171). - 1245 wurde bie Stadt nebst Zubehör von ihm wegen Emporung der Burger dem Grafen von Toulouse, und eben so 1285 schon die Grafschaft Be= naissin überlassen. (Ib. III, pr. 2, 214). — Dem Erzbischof und Dauphin von Vienne gab Friedrich II, 1214 und 1234, das Recht einen Zoll zu erheben (Hist. de Dauph. I, 89), und Friedrich I bem letten die Benutung der Silbergruben. — Der Bischof von Embrun erhielt 1147 von Konrad III, Münze, Zoll und Gerichtsbarkeit (ib. 93). — Friedrich I, Heinrich VI und Friedrich II bestätigten die Rechte bes Erzstiftes von Tarantaife, (Ecclesia 320.) von Viviers, (Hist. de Langued. III, p. 143, preuv. 207, 265), von Marseille, Tricastin, Grasse, Drange, Avignon u. s. w. (Gallia christ. I, 700, 713, 715, 776; urk. 16, 17, 19; III, 1160). — 1178 bestätigte Friedrich I bem Erzbischofe von Arles seine Rechte, die Bürgermeister zu er= nennen, wogegen er die Stadt ad servitium et imperium imperatoris halten solle. (Saxii Pontif. Arel. 263, 274). Diese Urkunde

Barone aus eigener Macht unabhängig, und am rucksichts= Losesten verfuhr Karl von Anjou. Er suchte, obgleich ihn Friedrich II aufs zuvorkommendste behandelte, die Belehnung nicht nach, verjagte ben kaiserlichen Statthalter aus Arles, zwang den dasigen Bischof ihm zu huldigen 1), den Bischof von Sisteron allen kaiserlichen Freibriefen zu entfagen, und machte sich zum Herrn von Avignon, Marseille, Arles und andern Städten. — In solcher Lage hielt es der schwache Wilhelm von Holland noch für Gewinn, als er alle Einnahmen aus dem arelatischen Reiche für 10,000 Mark an ben Herzog von Burgund verpfandete 2). Wenn König Alfons ben Ritter Albert von la Tour zum Seneschall jenes Reichs ernannte 3), so verlieh er badurch nur einen Titel ohne Macht. Auch traten die französischen Ansprüche immer mehr heraus, wobei man entweder bis auf die Theilung von Verdun zurückging, oder doch be= hauptete: das neuburgundische Reich hatte im eilften Jahr= hunderte gar nicht an Deutschland, sondern an Frankreich zurückfallen sollen 4).

c) Andere benachbarte und Grang = Lander.

Da aus der Geschichtserzählung das Verhältniß Deutsch= lands zu manchem Gränzlande und benachbarten Staate erweiterte Friedrich II, 1214; doch sollten die Rechte der Stadt nicht verkürzt werden. Diese ernannte den Podesta, der Podesta die Rich= ter, der Erzbischof die Konsuln; ja die Stadt wurde fast ganz unad= hängig, was aber durch Karl von Anjou ein Ende nahm. (Hist. de Prov. II, 208. Gallia chr. I, 566). Comes Provinciae de imperio esse dinoscitur; — Comes Sabaudiae nihil tenet de imperio praeter aquas et transitus. Math. Par. 357, 474. Vergl. auch Guichenon pr. 92.

- 1) Martene coll. ampliss. II, 1142, 1168, 1186. Gallia christ. I, 489, 569. Bouche hist. de Prov. II, 251. Hist. de Langued. III, 269, 270.
  - 2) Saxii Pontif. Arel. 288.
  - 3) Hist. de Dauphine I, 121.
  - 4) Bouche hist. de Prov. II, 134.

hinreichend hervorgeht, so finden hier bloß folgende Zusätze ihren Platz.

Die Gränze gegen Frankreich auf der westlichen Seite gab keine Veranlassung zu Streitigkeiten. Das Wisthum Kambrai, die Städte Clermont, Bar u. a. gezhörten noch zu Deutschland 1). Doch nahm man in diesen Segenden nicht selten Schutzbriese vom deutschen und französischen Könige, und deutsche Fürsten standen in Lehnszverbindungen mit französischen 2). Im Jahre 1216 gab der Kaiser und der König von Frankreich Besehl, den Bisschof von Toul zu verhaften, der abgesetzt war und seinen Nachsolger erschlagen hatte 3).

Der Graf von Flandern war dem Könige von Frankreich lehnspflichtig, doch stand 1196 noch in dem Eide: mit Vorbehalt der Treue, die er dem Kaiser und dem luts ticher Bischofe schuldig sen <sup>4</sup>). Im Jahre 1211 ist dieser Zusatz in der Eidesformel weggelassen.

Obgleich die Herzöge von Bohmen sich bisweilen widerspenstig zeigten 5) und bei innern Fehden kaiserliche Besehle nicht sehr achteten; so traten sie doch allmählich in immer engere Verbindung mit Deutschland: Friedrich I erhob sie zu Königen, und Friedrich II gab ihnen wichtige Vorrechte.

- 1) Gallia christ. III, 74, preuv. 83, 84. Calmet hist. de Lorr. II, preuv. 460. Alberic. 221.
  - 2) Alberic. zu 1229.
  - 8) Reg. Hon. III, 3. I, urt. 709.
  - 4) Lünig cod. II, urf. 14, 21.
- 5) Pulkava 171. Nach ber Urkunde Friedrichs II von 1212, sollte der König von Böhmen nur nach Bamberg, Nürnberg und Werseburg kommen und Bischöfe (jedoch ohne Verkürzung ihrer Rechte) belehnen dürsen. Ibid. 206. Chr. Bohem. Ludwig 286. Der Erzbischof von Mainz krönte 1262 den König von Böhmen und erhielt 100 Mark Goldes Reisekosten für sich, 64 Mark pro jure Curiae, 2 Mark für das mainzer Kapitel. Gudeni cod. I, 694.

In Pommern, Schlesien, Preußen nahm gegen das Ende dieses Zeitraums der deutsche Einsluß zu, und der dänische und polnische ab 1); Dänemark und Posten seine sauernde Abhängigkeit von Deutschland 2). Dasselbe galt von den Ungern. Im Jahre 1236 waren sie mit dem Zinse seit siebenundvierzig Jahren in Rückstand, und zahlten ihn auf Friedrichs II Forderung gewiß nicht nach 3).

Fremde Gesandte pflegten Geschenke ihrer Herren mitzubringen <sup>4</sup>), und wurden dasür frei gehalten. Ein Kausmann in Wien, welcher die Kosten zur Verpstegung der russischen Gesandtschaft vorschoß, erhielt vom Kaiser Friedrich II dasür eine Burg, und als er nicht in den Besitz derselben kommen konnte, eine reichliche Entschädigung in Getreide <sup>4</sup>).

## 10) Bon ben Städten.

Von den Städten und Bürgern hätte sich, in aufstei= gender Linie, zwischen den abhängigen Leuten und den Hoch=

- 1) In pommerschen Urkunden von 1193, 1203, 1232 wird der König von Dänemark als Lehnsherr aufgeführt und nach seinen, nicht des Kaisers Regierungsjahren gezählt. Später hört dies auf. (Dreger cod. I, Urk. 29, 39, 89, 129, 280.) Es mischte sich beutsche, stavische und dänische Sitte und Recht; insbesondere gaben die Klöster Unsiedlern aus diesen verschiedenen Bölkern auch verschiedenes Recht (Urk. 43). Die Geistlichen zogen vor allem Deutsche nach Pommern, welche die Slaven oft verdrängten, bisweilen aber auch zu deutschem Rechte in den Städten aufnahmen. (Urk. 9, 38, 55, 61. Werse be 624).
- 2) Die Eiber galt lange als Gränze gegen Dänemark, die Ober gegen Polen, die Leitha gegen Ungern. Helm. II, 14. Arn. Lub. III, 2, 15. Radev. I, 1. Wilh. Tyr. 649. Alb. Acq. 198. Otton. vita I, 31.
  - 8) Alberic. 559. Engel I, 339.
- 4) 3. B. 1135 sendet Herzog Boleslas von Polen viel Pelzwerk und allerlei goldenen und silbernen Schmuck, daß außer dem König auch jeder Fürst etwas bekam. Hist. Landgr. Thur. Eccard 374.
  - 5) Regesta Frid. II, 321.

Freien sprechen lassen: weil indeß ihre Entwickelung und Einwirkung so eigenthümlich, und das Mitzutheilende von großem Umfange ist, mag es, um den Zusammenhang dort nicht zu sehr zu zerreißen, hier nachfolgen. Und wiederum stellen wir die italienischen Städte voran, weil sie früher und vollständiger ausgebildet waren, und nach Darstellung ihrer Verhältnisse, kurzer und doch verständlicher von den deutschen gesprochen werden kann.

a. Bon ben italienischen Städten.

Bur bequemern Übersicht muß die Darstellung (selbst auf die Sefahr einiger Wiederholungen) in drei Hauptabsschnitte getheilt werden: der erste handelt von den staatsrechtzlichen Verhältnissen der Städte überhaupt; der zweite stellt die eigenthümlichen Einrichtungen in den einzelnen Städten dar; der dritte enthält Schlußbetrachtungen über die gewonznenen Ergebnisse.

- 1. Bon ben staatsrechtlichen Berhaltnissen ber italies nischen Stabte überhaupt.
  - aa) Von dem übergange aus der alterdmischen in die mittlere Beit.

Schon in der alt = romischen Zeit waren bie Rechte und Freiheiten der Städte verschieden, je nachdem sie zu den Municipien, Kolonien oder Prafekturen gehörten; und biefe Urverschiedenheit wirkte auf die Entwickelung selbst in den Jahrhunderten fort, wo die romische Herrschaft nicht mehr bestand. Fast noch entscheibenbern Einfluß hatte es, baß einige Städte binnen wenigen Jahrhunderten viele Male ihre Oberherrn wechselten, andere bagegen fast immer in dersels ben Abhängigkeit blieben. So herrschten Romer, Griechen, Gothen, Longobarben, Araber, Franken, Normannen u. a. m. nacheinander und durcheinander in einzelnen Theilen Italiens; während in andern Gegenden, vom fünften bis eilften Sahrhunderte, etwa nur eine zweimalige Beranderung ein= Außerdem fehlte es nicht an mannigfachen Grunden, trat. wodurch einzelne Stadte in Lagen geriethen, welche eine durchaus eigenthumliche Entwickelung herbeiführen mußten:

man gebenke an Roms Verhältniß zu den Papsten, Ravennas zu den griechsschen Kaisern, Pavias zu den longobardischen Königen, Venedigs zu den Lagunen und dem Meere.

Neben diesem, auf Absonderung und Berschiedenheit Hinwirkenden, ging aber vieles nicht minder Wichtige her, was auf alle Städte gleichmäßigen und ähnlichen Einstuß hatte; dahin rechnen wir:

- 1) die allgemeine aufregende Erinnerung an das Altersthum und bessen freie Verfassungen;
- 2) das Germanische, welches, in den mannigsach=
  sten persönlichen und sachlichen Verhältnissen —, das Ges
  gebene durchdrang, es änderte, bestimmte und wiederum
  davon bestimmt wurde;
  - 3) die dristliche Religion und die katholische Kirche.

Aus diesen und andern, bald sich scheinbar, bald wirklich widersprechenden Ansichten und Triebsebern, mußten aller= bings einerseits gewaltsame, verwirrende Bewegungen bervorgehen: aber auf ber andern Seite entsprang auch nur daburch Geist und Leben und eine wahrhaft neue Zeit; wah= rend im hyzantinischen Kaiserthum der scheinbar einfachere, ruhigere, altherkommliche Gang ber Dinge zuletzt nichts war, als die Sahrhunderte lang ununterbrochene und dar= um doppelt widerwärtige Fäulniß einer mumienhaft kunstlich hingehaltenen Leiche. Ja die geringere Ausbildung des städtischen Wesens im untern Italien hat vielleicht mit bar= in ihren Grund, daß die alten, oder vielmehr veralteten Einrichtungen, bort, unter griechischer Herrschaft, am langs sten unverändert und unaufgefrischt blieben. Diese Mei= nung wird übrigens durch unsere obige Behauptung von der belebenden Erinnerung an die alte Welt nicht auf= gehoben.

Mit dem Sinken des romischen Kaiserthums sank der monarchische Einfluß auf die Städte, und die longobardi= schen und karolingischen Könige übten keineswegs eine so regelmäßige, vielseitige, ununterbrochene Herrschaft aus, als

man in neuern Zeiten mit jeder Eroberung zu verbinden sucht. Aber eben ber Umstand, daß biese fremde Herrschaft bisweilen ganz verschwand, in andern Augenblicken bagegen auf übertriebene Weise eingriff und unbillige Forberungen geltend machte, führte zum Selbstbewußtsenn und zu ber Nothwendigkeit, sich in guten wie in bosen Zeiten möglichst selbst zu helfen und eigenthümlich auszubilden 1). Entwickelung reihte sich, besonders in den oberitalienischen Städten, an diejenigen Grundeigenthumer, welche noch aus der romischen Zeit übrig geblieben, und den sich mit ihnen vermischenden Longobarden keineswegs ganz unterthänig geworden waren. Niemals trat in irgend einem bestimmten Aus genblicke an die Stelle des Chemaligen plotlich und gesetzlich etwas burchaus Neues, nie wurden die alten Ginrichtungen durch eine höhere anordnende Gewalt ganz aufgelöset. Vielmehr bestand zwischen ben Jahren 568 und 1100 eine, wenigstens zum Theil, in romischen Gemeineverfassungen wurzelnbe Freiheit; nur war biese allerbings weit mehr eine innere, als eine staatsrechtlich und selbständig nach außen wirkende. Auch wird keineswegs geleugnet, daß Fehden und Unfalle sie oft unterbrachen; doch erholte man sich aus diesen Ubeln, weil sie eben nur thatlich waren; wogegen durch eine plotliche und gesetzliche Anderung die Ruckkehr zum Alten und die allmähliche eigenthümliche Bildung zum Neuen gleich unmöglich geworden ware. Trot alles Unscheins waren indeß, wie gesagt, die Städte, welche unter byzantinischer Herrschaft blieben, schlechter baran: benn bas Alte behielt man nicht aus innerer Überzeugung und Noth= wendigkeit, und das etwanige Neue wurde gleich willkurlich von fernen Gesetzgebern eingerichtet. — Nichts aber ware irriger, als wenn man bie italienische Entwickelung der Städte, dieser Andeutungen halber, von Anfang an als eine demokratisch = burgerliche betrachten, wenn man alles an diesen einen Faben anreihen wollte; im Gegentheil ift die

<sup>1)</sup> Siehe die trefflichen Entwickelungen in Savignys Geschichte ` bes romischen Rechts im Mittelalter, I, 308, 344 u. f. S.

Mannigsaltigkeit der Verhältnisse, Stellungen und Triebses dern so groß, daß ein Überblick des Ganzen erst möglich wird, wenn das Einzelne in ein näheres Licht gestellt ist. Wir sprechen deshalb zuerst:

bb) Von dem Verhältnis der Städte zu den Königen und Kaisern.

Von dem Einbruche der Longobarden bis auf Otto I war das Verhältniß fast aller italienischen Könige sehr ungewiß und wechfelnd. Seit jenem Kaiser anderte fich das gegen viel in Hinsicht der Rechte, und noch mehr in Hin= sicht der Ansprüche. Bald betrachtete man gand und Eins wohner, der neuen Eroberung halber, als unbedingt untermorfen; bald hieß es: die Wiedererwerbung eines zum ehemas ligen romischen Reiche gehörigen Landes erwecke alle Rechte ber unumschränkt herrschenden römischen Kaiser, und gebe sie in die Sande ihrer unzweifelhaften Nachfolger. vieser angeblich boppelt genügenben Rechtstitel sehlte es aber ben deutschen Königen nur zu oft an der Macht, sie geltend zu machen; und die große Nachsicht, welche gegen die ans geblichen Freunde, die große Strenge, welche gegen die of= fenharen Feinde von Zeit zu Zeit angewandt wurde, diente gleichmäßig mehr zur Verminderung, als zur Erhöhung ih= res Einflusses. Allerdings leugneten die Städte' von entgegengefettem Standpunkte ein Eroberungsrecht, welches trot des eintretenden Mangels an Kraft noch fortwirken sollte; sie fanden nach so unzähligen und durchgreifenden Weränderun= gen die Lehre vom unveränderten Auferstehn der alt=romi= schen Raiserrechte keineswegs hinreichend begründet, und wollten · die Nechte und Freiheiten, welche sie aus frühern Zeiten erhalten, ober neu gewonnen hatten, barum nicht aufgeben. Doch waren bis in das eilfte Jahrhundert die beiderseitigen Ansichten noch nicht flar entwickelt, und noch weniger in deutlichen Fordes rungen nachgemiesen, ober in neuen und passenden Gesetzen Beide Theile benutten die gunstigen Auausgesprochen. genblicke; sonst hatten sich aus den alten kaiserlichen Gesetzen und der allgemeinen Huldigung freilich wohl mehr Rechte,

mehr Gewalt herleiten lassen, als aus den Gemeineversassungen der Städte. Auch geschah dies wirklich, als Kaiser Friedrich I durch die ronkalischen Beschlüsse das zeither Zweisselhafte in Gewisses, den willkürlichen Zustand in einen gessetzlichen, allgemein anerkannten verwandeln wollte. Bis das hin hatten selbst die Freigesinnten dem Kaiser solgendes uns bedenklich eingeräumt 1):

- 1) Er erhält das Fodrum (Futter) ober den Bedarf und Unterhalt seines Heeres bei den italienischen Zügen.
- 2) Er verleiht die höhern Würden und unmittelbaren Lehen.
  - 3) Er beruft die Mannen zum Lehnsdienste.
- 4) Er halt Reichstage und giebt, mit Zuziehung der Großen, allgemeine Gesetze.
  - 5) Er ernennt Richter und Notare.
- 6) Er schickt Bevollmächtigte, um seine Person zu verztreten und seine Rechte zu üben.

Freilich blieb, trot dieser allgemeinen Anerkenntniß, noch Gelegenheit genug zu verschiedenen Auslegungen im einzelnen: so z. B. meinten manche: das Fodrum solle nur beim Zuge zur Kaiserkrönung in Rom, nicht aber bei andern Kreuz= und Quer=Zügen verabreicht werden; ferner müsse man über Erlassung allgemeiner Gesetze nicht aus=schließlich die höhern Lehnsmannen befragen; am wenigsten endlich dürfe der Kaiser, oder gar seine Bevollmächtigten, ein=seitig entscheiden, welche Rechte sie eben ausüben wollten.

Diesen letten Forberungen schien genügt, als Kaiser Friedrich I im Jahre 1158 auf dem ronkalischen Reichstage die vier berühmtesten Rechtslehrer jener Zeit zur Untersuchung und neuen Begründung des öffentlichen Rechtes berrief, und ihnen achtundzwanzig Abgeordnete aus den lome bardischen Städten, unter diesen die mailandischen Bürgermeister Gherardus Niger und Obertus ab Orto, zugesellte. Allein jene Rechtslehrer neigten sich überwiegend zu den Ans

<sup>1)</sup> Antichità Longobardico - Milanesi I, diss. 6.

sichten bes römisch=kaiserlichen Rechtes, und bei der damaligen kriegerischen Überlegenheit des Kaisers hatten die lombardischen Abgeordneten kaum berathende, vielweniger entscheidende Stimme. Daher lauteten die neuen Gesetz zwar gelinde und nachgiebig, wenn man sie unbedingten kaiserlichen Ansprüchen gegenüberstellte: sie waren aber der Wirklichkeit nach hart, weil bisher in der Regel weit weniger, als das jeht Festgestellte, zur Anwendung gekommen war. Künftig sollte namlich der Kaiser 1):

- 1) die an der Spite der eigentlichen Verwaltung ste= henden Obrigkeiten mit Beistimmung des Volks ernennen 2), und in jeder Stadt einen Richter ansetzen, welcher sedoch zur Vermeidung von Parteilichkeiten nicht aus derselben ge= burtig, oder daselbst angesessen seyn durste.
- 2) Dem Kaiser gebühren die Regalien oder Hoheitskehte. Bu benselben werden gezählt: Zölle, Hasen=, Fluß= und Brücken=Gelder, Mühlen, Fischereien, Salzquellen, Münz=recht, eröffnete und eingezogene Güter, Strasgelder, Verzgabung der Herzogthümer und Grasschaften, Lieserungen zum Kömerzuge, der kapitolinische Zins u. a. m. Wer jedoch durch Urkunden oder auf sonst glaubhafte Art beweiset, daß ihm eines oder das andere von den ehemaligen Königen oder Kaisern überlassen ist, wird im Besitzegeschützt.
- 3) Alle Veräußerungen und Verpfändungen von Lehen, ohne Beistimmung und zum Nachtheil des Lehnsherrn, sind ungültig.
- 4) Niemand darf sich, bei schweren Strafen, selbst Recht nehmen; er soll es vor dem Richter suchen. Alle gegen diese Gesetze gerichtete Verbindungen und Zusam=menkunste von Einzelnen oder Gemeinden, sind unerlaubt und strafbar.

<sup>1)</sup> Feudor. II. 56, 57. Günther Ligur. VIII, 511. Murat. antiq. Ital. IV, 251. Sohenst. Bb. II, S. 101.

<sup>2)</sup> Siehe die grundliche Erdrterung bei Savigny III, 104.

Belche Bewegungen die ronkalischen Schlüsse in Italien veranlaßten, auf welche Weise sie von den kaiserlichen Beamten vollzogen wurden, und wie der konstanzer Friede erst im Jahre 1184 langen Kriegen zwischen Friedrich und den Lombarden ein Ende machte, ist anderwärts umständ= lich erzählt worden. Auch aus jenem Frieden können wir, um ermubende Wiederholung zu vermeiden, nur folgendes aufnehmen: der Kaiser überläßt den Städten alls Einnah= men und Rechte innerhalb ihrer Ringmauern, so wie sie ihnen von Alters her zugestanden haben; alle Rechte und Hebungen außerhalb berselben, an Wald, Weide, Mühlen, Bruden, Gemaffern u. f. w. konnen aber nur mit seiner Genehmigung in Besitz genommen werden. Bon der in dieser Beziehung nothigen Untersuchung kann sich jede Stadt durch .. Zahlung eines annehmlich befundenen Zinses befreien 1). Wo nicht etwa der Bischof herkömmlich den Konsul ein= set oder bestätigt, übt der Raiser dies Recht selbst, oder durch Bevollmächtigte. Bei Streitigkeiten zwischen einzel= nen, deren Gegenstand über fünfundzwanzig Pfund beträgt, geht die Berufung an den vom Kaiser innerhalb Italien Streitigkeiten über Lehen und Ge= anzusetzenden Richter. rechtsame zwischen dem Kaiser und einem Gliede des Bunbes, werben nach Gesetz und Herkommen in jeder Stadt oder jedem Bisthume; wenn ber Kaiser aber gegenwartig ift, in seinem Gerichte entschieden. Zu den italienischen Zügen stellen die Lombarden Wege und Brücken her, und liefern hinreichende Lebensmittel für Menschen und Thiere. jedoch die Last gleichmäßiger zu vertheilen, wird sich ber Raiser nicht zu lange in einer Stadt aufhalten. Die Bur= ger durfen ungehindert Bundnisse schließen und ihre Städte befestigen; aber sie schworen, die jetzt sestgestellten kaiser= lichen Besitzungen und Rechte in Italien zu schützen und zu erhalten.

Die Bewilligungen dieses Friedens erscheinen vollkom=

<sup>1)</sup> Solcher Abkauf fand seit bem konstanzer Frieden oft statt. .

men hinlanglich, um eine achte stabtische Freiheit baran zu knupsen: bald aber meinten die Lombarden, zu ihrem eiges nen Unglück, völlige Unabhängigkeit vom Kaiser, unbedingte Selbständigkeit jeder Stadt sey ein viel schöneres und höheres Biel, und ihre Fehden mit Kaiser Friedrich II entsprangen offendar daher, daß sie rücksichtslos über die Bedingungen des konstanzer Friedens hinausgingen. Freilich aber würde andererseits der Kaiser, sosern er nach solchem Bruche obgesiegt hätte, jenen Frieden gewiß auch nicht sehr geachstet haben. Überhaupt aber kamen jene ronkalischen Besschlüsse und die Bestimmungen des konstanzer Friedens, es kam diese allgemeine Gesetzebung weniger zur Anwendung, als man glauben sollte: weil die Kaiser nebendei mit so vielen Städten besondere Verträge abschlossen.).

1) Solche Freibriefe, mit größern ober kleinern Bewilligungen, finden sich schon unter ben frankischen Kaisern; wir geben zur Probe und Erlauterung mehre aus ben Zeiten ber Hohenstaufen, und zwar in der Folge ihrer Abfassung (Murat. antiq. Ital. IV, 25). — Im Jahre 1162 überließ Friedrich I mehre Poheitsrechte an Genua, Kertara und Mantua, und gab ihnen bas Recht ihre Obrigkeiten zu erwählen (Ibid. 254 — 259). — Im Jahre 1175 gab Friebrich I ben Bürgern von Komo die Gerichtsbarkeit und Herrschaft über den ganzen Bezirk bes Bisthums (Lavizari memorie della Valtellina 30). - Im Jahre 1185 überließ berfelbe ben Mailandern, gegen eine jährliche Zahlung von 400 Liren, bie Regalien nicht bloß in ihrer Stadt, sondern auch in mehren benachbarten Bezirken, und versprach keinen Bund gegen sie einzugehen. Dagegen wollten sie ihn bei ben im konstanzer Frieden ausgesprochenen Rechten schüßen, und ihm zu ben etwa verlornen mathilbischen Gutern helfen. Gie hatten seitbem volle Gerichtsbarkeit in ihrem Gebiete (Giulini mem. di Milano zu 1185, 16. Sigonius zu 1186 sagt: die Mailander durf= ten einen Prator wahlen, welcher comes war und jus vitae et necks hatte). — Eben so erhielt Florenz 1187 von Heinrich VI die Gerichtsbarkeit über die Stadt und einen genau bestimmten Theil der umliegenden Gegend, jedoch nicht über die Ritter und Ebeln (milites et nobiles), und unter ber ausbrucklichen Warnung, niemanden zu drucken ober zur Last zu fallen. Sie gaben dem Kai= ser bafür jährlich einen schönen sammtenen Mantel (bonum examiWenn nun die Kaiser (wie das unten stehende, leicht zu mehrende Verzeichniß der Freibriese beweiset) den ihnen

tum, taglio di Veluto. Cartepecore di Firenze I, 1-2., mscr. nell' archivio delle riformagioni). — Im Jahre 1190 versprach Heinrich VI den Pisanern, ihres Beiftandes gegen Tankreb halber, Freiheit von allen Abgaben im neapolitanischen Reiche (Lamius deliziae erudit. IV, 194). — Ferrara empfing im nächsten Jahre 1191 die Regalien (bloß mit Vorbehalt der höhern Berufungen) für eine jährliche Zahlung von zehn Mark, und versprach weber in ben lombarbischen Bund, noch in eine andere Verbindung zu tre= ten, wo man die Treue gegen Kaiser und Reich ausschließe (Codex epistol. Mscr. Bibl. Reginae Christinae, Nro. 378, p. 1). — Das gleiche geschah um bieselbe Zeit für Brescia, und überhaupt verpflichteten sich mehre, besonders tuscische Stadte zu ansehnlichen Zahlungen, um der im konstanzer Frieden ober sonst unerdrtert ge= . bliebenen Zweifel oder unbeseitigt gebliebenen Forberungen los zu merben (Murat. antiq. Ital. IV, 466, 470). -Besonders große Worrechte erhielt 1191 bas immer kaiserlich gesinnte Pavia (Urk. Gymnasii Ticinens. hist. 109): bie vom Bolte ers wählten, vom Kaiser nur bestätigten Konsuln burften Zweikampfe anordnen, alle rechtlichen Handlungen bei Kauf, Berkauf, Schen= Kungen, Berbrechen und Strafen vornehmen, den Minderjährigen Wormunder bestellen, und in der Abwesenheit des Kaisers und unter bem Vorbehalt seiner Genehmigung selbst Notare ernennen. entschieden in zweiter Stelle alle Streitigkeiten, beren Gegenstand nicht mehr als fünfundzwanzig Pfund betrug, und erhielten über die Stabt und berem Gebiet alle bie Gerichtsbarkeit, welche ein Graf oder Markgraf hatte ober haben konnte. Nicht bloß alle ältern Rechte und Gewohnheiten wurden bestätigt, sondern auch die, welche bie Konsuln mit Zuziehung des geheimen Rathes ober ber Credenza (jedoch nicht im Widerspruch mit allgemeinen Gesetzen) noch beschlies Ben und einführen wurden. Sie erhielten Handelsbegunstigungen mancherlei Art, durften Steuern ausschreiben und Bolle auflegen; mogegen ihnen kein Dritter Steuern ober Boll nach erhöhten Sagen abnehmen sollte. Außer den im konstanzer Frieden bewilligten Regalien überließ ihnen Kaiser Heinrich VI seine Ansprüche an die Bruden und Ufer des Dicino, und verbot, bag irgend jemand in ihrem Gebiete ohne Erlaubniß Bruden, Burgen ober Thurme anlege, ober ihnen die Gewässer ableite u. s. w. - Ühnlichen In-

gunftigen Stabten so viel geben mußten, um fie zu beloh= nen, ben feindlichen, um sie zu gewinnen, wenn sie in Augenblicken ber Bedrängniß einen völligen Loskauf von allen Lasten verstatteten, so mußte ihre Macht allmählich immer Freilich versuchten sie wohl den hohen geringer werden. Abel oder die hohe Geistlichkeit als Gegengewicht gegen die wachsende Bürgermacht aufzustellen, aber diese thaten auch nicht viel ohne Belohnungen und Freibriefe: fo gab z. B. Friedrich I im Jahre 1162 dem Markgrafen Uguccio von Kolle 1) die Gerichtsbarkeit über viele Orte in der Gegend von Rimini und Arezzo; ohne Rücksicht auf entgegenstehende Rechte und Gewohnheiten; hiedurch gewann ohne Zweifel der Markgraf: ob aber auch der Kaiser wahren Vortheil da= von hatte, ist schwer zu entscheiben. Andere Male waren die Begünstigten nicht im Stande ihre neu erhaltenen An= spruche gegen die Stadte durchzuseten, und sie verglichen sich dann wohl mit diesen über ein Billiges zum Nachtheile des Kaifers. So belieh-Friedrich I im Jahre 1184 Dpizzo von Este mit der Markgrafschaft von Genua und Mailand 2), wodurch wohl nur außerlich das Recht der Ernennung fest= gehalten, sonst aber nichts gewonnen warb. Und wenn der Kaiser auf solche Art durch Freibriefe in die Kreise der

halts war der Freibrief, welchen Otto IV im Jahre 1209 ben Pissanern gab (Lami deliz. III, 212). — Um das Jahr 1240 ershielt Macerata vom König Enzius das Recht, alle Burgen innerhalb ihres Gebiets zu zerstören; und im Jahre 1248 versprach Friedzrich II der Stadt Fano, daß er daselbst weder Geißeln noch Soldaten ausheben wolle (Compagnoni reggia Picena I, 103. Amiani memor. di Fano I, 182). — Forli zahlte im Jahre 1233 dem Kaiser sechstausend Scudi, und wurde dasür (mit Aussnahme eines geringen jährlichen Zinses) von allen Lasten und Anssprüchen für immer freigesprochen. — Fano ward 1143 auf fünf Jahre von allen Steuern entbunden (Bonoli III, istorie di Forli 70. Amiani memorie di Fano I, 199).

<sup>1)</sup> Soldanus histor. monasterii S. Michaelis de Passiniano, Urt. p. 83.

<sup>2)</sup> Murat. aut. Estensi.I, 352.

Stabte eingriff, so machten diese auch andere, früher von Hochadelichen erhaltene Zusicherungen gegen ihn und die, jeto in Gegner verwandelten, Hochadelichen geltend: so z. B. Privilegien der Welfen, der Markgräfinn Mathilbe de ') u. a. m.

Gab ber Kaiser ben Städten Rechte, wodurch sich ber Bischof für verkurzt hielt, so mußte man entweder einzel= nes zurudnehmen und naher bestimmen (wie 1197 bei Ra= sale 2), und 1210 für Parma und Ravenna geschah), ober jener wirkte forthin als Feind; erweiterte dagegen ein Kaiser die Rechte des Bischofs (wie Friedrich II im Jahre 1220 für den zu Bologna), so zürnten die Bürger, und weit dfter vereinigten sich beide Theile gegen, als für ihn 3). und wohin er sich auch wandte, immer mußte er wenigstens einen Theil beleidigen, wenn er anders nicht seine eigenen Rechte ganz einfach verschenken wollte. Und selbst hier hatte er nicht einmal ganz freie Hand, weil manche barin eine staatsrechtlich unerlaubte Minderung ihres Standes sa= hen. So wollten die früher unmittelbaren Beltliner 1), trot der Perleihung Friedrichs I, den Burgern von Komo in keinem Stude gehorchen; und Borgo S. Donnino und Bargone 3), welche Heinrich VI im Jahre 1191 bis zur Wiederbezahlung von zweitausend Pfunden an Piacenza ver= pfandet hatte, emporten sich nach dem Tobe des Kaifers, um aus biesem mittelbaren Verhaltnisse zur Reichsunmittel= barkeit zurückzukehren. Fast am buntesten ging es im Kirs chenstaate her, wo sich Kaiser und Papste, um Unhang zu

<sup>1)</sup> Camici Duchi e Marchesi di Toscana zu 1090, Urk. I, p. 42. Die Markgräfinn Mathilbe ordnete bas meiste in ben von ihr abhängigen Städten ganz aus eigner Macht, und gab sogar in Pisa und Lukka Zollbefreiungen. Orig. guelf. I, 654.

<sup>2)</sup> Iricus istoria di Trino 70, 89. Ughelli Italia sacra II, 175, 375. — 8) Ghirardacci istoria di Bologna I, 131.

<sup>4)</sup> Lavizari 30.

<sup>5)</sup> Poggiali memorie di Piacenza V, 5 unb 44.

gewinnen, mit Bewilligungen und Freibriefen überboten 1); welche indessen, bei eintretender entschiedener Überlegenheit des einen oder des andern, nicht selten kurzweg wieder vernichtet wurden.

Der Einfluß ber koniglichen Beamten, Markgrafen, Grafen, Vikarien u. bergl. war in frühern Zeiten balb gro-Ber, bald geringer, selten ununterbrochen, und in den verschiebenen Theilen Italiens nicht gleich gewesen. Heinrich IV versprach im Jahre 1081 den Pisanern 2): er wolle ohne Beistimmung von zwölf in der Volksversammlung gewählten Mannern, keinen Markgrafen von Tokkana ein= segen. Um bas Ende bes zwölften Sahrhunderts verschwan= den aber die Markgrasen in diesem Lande, und noch früher in der Lombardei. Oder wenn sie auch blieben, so vermin= derte sich doch ihre Bedeutung aus den schon angegebenen Gründen: durch die Anmaaßungen der Abelichen, Bischofe und Bürger, burch die Ausbehnung der geiftlichen Gerichtsbarkeit, durch die vielen Freibriefe u. s. w. Nicht selten. endlich hatte das Bemühen der Kaiser, ihre Macht durch Erweiterung der Befugnisse ihrer Beamten zu erhöhen, und daburch ein Gegengewicht gegen jene Anmaagungen zu erhalten, die umgekehrte Wirkung: indem die bestätigten nun ganz unabhängig verfuhren, die erhaltenen Rechte bloß zu eigenem Besten gebrauchten 3), ober sich auch ganz offenbar mit den Feinden der Kaiser vereinigten. So beliehen Hein= rich VI und Philipp das Haus Este mit den hochsten Ge= richten in Verona, Vicenza, Padua, Belluno, Treviso u. a. D. und verstatteten die eigenmächtige Anstellung von Rich= tern 1); damit war aber eins der letzten kaiserlichen Rechte hinweggegeben, ohne daß der erwartete Vortheil treuerer An-

<sup>1)</sup> Lilio storia di Camerino 240. Marangoni memor. di Civitanuova 270 — 280.

<sup>2)</sup> Camici Urf. I, 57, und zu 1210, 103. Murat. antiq. Ital. IV, 46.

<sup>8)</sup> Rovelli storia di Como; dissert. prael. Artic. II, III.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Est. I, 384.

hanglichkeit eintrat. Nur in den dem Kaiser eigenthumlich zugehörigen Orten, Burgen und Domainen 1), z. B. in S. Miniato, erhielten sich seine Beamten langer in ungestörter Wirksamkeit.

Sofern der Pobesta im breizehnten Jahrhundert die hochste Stadtobrigkeit war, ist von ihm weiter unten die Rede; ha er aber ursprünglich auch als kaiserlicher Richter auftrat, machten die Kaiser fortbauernd größere Ansprüche auf seine Anstellung. Dafür sprechen wenigstens mittelbar folgende Zeugnisse: im Jahre 1237 erlaubte Friedrich II den Mantuanern die freie Wahl ihres Podesta 2); nur sollte der= selbe nicht aus einem bem Kaiser feindlichen Orte genom= men werden. Im Jahre 1245 bestand (wenigstens für Tus= cien) ein kaiferlicher Befehl, ohne besondere Erlaubniß keine Podesta einzusetzen; und dem gemäß ernannte Friedrich von Antiochien, des Kaisers Sohn, den Podesta in Voltrajo, erließ aber den Einwohnern wegen großer Aufopferungen alle übrigen Dienste. Bas sich in den feindlichen, beson= bers lombarbischen, Städten nicht durchsetzen ließ, wurde von Friedrich II wo möglich noch in den übrigen behauptet: so finden wir seinen Pfalzgrafen Tegrino im Jahre 1238 als Podesta von Pisa3), und 1246 in der Grafschaft Siena einen kaiserlichen Statthalter (vicarius) 1). Ein solcher Statthalter für die lombardischen Gegenden unterhalb Pavia, der auch zugleich das Umt eines Prasidenten (ossicium praesidiatus) bekleidete b), erhielt von Friedrich II die Un=

<sup>1)</sup> Lami memor. I, \$99.

<sup>2)</sup> Mario Equicola 58. Camici zu 1241, Urf. VII, 57; zu 1246, Urf. VI, 48.

<sup>8)</sup> Cartepec. di Gestello, mscr. im Archivio diplomatico zu Florenz, Urt. 236.

<sup>4)</sup> Cartep. di Salvatore, mscr. ibid. Urf. 492.

<sup>5)</sup> Peter Vin. V, 1, und die ähnliche Bestallung von 1221 für einen Grafen von Romagna. Fantwazi IV, Urk. 104, 106. Bisweilen verlangte der Kaiser von einzielnen Städten die Auslies serung seiner gestüchteten Gegner: aber man kehrte sich selten daran,

weisung: er solle fut die Herstellung und Erhaltung kaiser: licher Rechte, für Frieden und Eintracht sorgen, Übelthäter aufgreifen und strafen, über die Sicherheit der Straßen wachen, achten und von der Acht losen, Lieferungers (fodrum) und eröffnete Regalien annehmen, er solle Azescheib ertheilen über den Verkauf geistlicher Guter und die Verpfles gung unehelicher Kinder; er solle Vormunder und Kuratoren bestellen. An ihn und die ihm zugefellten Richter gingen bie Berufungen von Untergerichten; über ihm stand, bei an= gemessenen Gegenständen, als höchster Richter, tier Kais Ganz ahnlich lautete die Bestallung für Friedrich von Antiochien, als er dieselbe Wurde für Tuscien Erhielt 1). Ward auch manches ausgesprochene Recht in einzelnen Städten nicht geachtet, bann boch vielleicht auf den Dors fern, insoweit als diese noch nicht zu den Städten geschla= gen waren.

überhaupt wurden die Ansprüche des Kaisers als höchssten Richters länger anerkannt, als die meisten andern Ansprüche: man fand sie weniger drückend, weniger unnatürslich, ja man bedurfte, zur Vermeidung innerer Übel, einer solchen unabhängigen, unparteiischen Stelle. Um die Zeit, wo der Kaiser von seinem Rechte der Gesetzebung 2), Bes

ober führte die Haussuchungen auf solche Weise, daß niemand gestunden wurde. So 1221 in Pistoja. Salvi historie di Pistoja I, 149.

1) Codex mscr. epistol. Vaticanus No. 4957, Urk. 38. Camici zu 1220, Urk. VI, S. 30; zu 1240, Urk. I, S. 37; zu 1244, Urk. XIII, S. 64. Derselbe untersucht zu 1223, S. 11, ob Friedzich II, um seine Staatszwecke zu erreichen, den Adel, oder die Präslaten, oder die Städte mehr unterstützt habe, und er sindet für jede Ansicht so viele und widersprechende Beweise, daß die Wahrheit ganz an einer andern Stelle liegt. Der Kaiser urtelte dem Rechte und ihrer Treue gemäß.

2) Doch gab Friedrich II dem Hospital von Altopassu Freiheit von allen Abgaben, für ihree Reisen, Bedürfnisse, Geschäfte u. dergl. durch ganz Tuscien und Lombardien: — ob man sich aber daran kehrte? Lami memorab. I, 487.

steuerung und Aushebung fast nicht mehr sprach, wirkte er noch von jenem richterlichen Standpunkte aus '). So begleiteten Otto IV kaiserliche Hofrichter (judices aulae imperialis); und unter Friedrich II entschied ber kaiserliche Amtmann (capitaneus) in boberer Stelle über eine vom floren= tiner Podesta abgeurtelte Sache 2). Ein anderer, vor dem Richter der Grafschaft Firmo (judex comitatus) verhandelter Streit, ging in zweiter Stelle an den kaiserlichen Richter, und in britter Stelle an den Kaifer selbst. Während eine Sache vor bessen Gericht schwebte, sollte nichts geneuert werden 3): aber freilich nahmen die Parteien oft keine Rud= sicht auf die Vorschriften und auf die Urtheile, und es sehlte an Macht um die Mächtigern zu zwingen; vor allem, wenn nicht von Zwistigkeiten einzelner Personen, sondern von Ansprüs eben ganzer Stabte, wenn nicht vom Privatrechte, sondern von öffentlichem Rechte die Rede war. So vernichtete Friedrich II im Jahre 1226 das Schiedsurtheil 1), welches der Podesta Bolognas über die Granzen von Bologna und Modena gefällt hatte: aber man gehorchte seinem Ausspruche nur so lange als man mußte, man beruhigte sich nicht babei wie bei einem ermittelten, nun unzweifelhaften Rechte. Eher fanden Spruche bei Streitigkeiten zwischen Stadten und Geistlichen Eingang, wenigstens hatte der Kaiser dann immer eine machtige Partei auf seiner Seite; ober es ließ sich vielmehr in diesem Verhaltniß mit bloßer Gewalt das Ziel nicht erreichen, das Recht mußte als solches noch in einiger Würde gelassen wer= ben. So entschieden kaiserliche Richter im Jahre 1248 ei= nen Streit zwischen den Bürgern von Siena und einem Kloster 5), und im nachsten Sahre wurde die Frage: ob die

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 487. Tiraboschi storia di Nonantola II, Urf. 407. — 2) Petr. Vin. V, 81, 84, 89.

<sup>8)</sup> Appellatione pendente nihil debet innovari. Petr. Vin. V, 46.

<sup>4)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 216.

<sup>5)</sup> Cartepec. di S. Salvator, mscr., Urf. 518, 520.

V. Band.

Semeine Arcivosso zum Nachtheil eines Klosters Märkte anlegen und halten durfe, ebenfalls vor kaiserlichem Gerichte verhandelt. Während Bürger in kaiserlichem Dienske stansden, ober sich am kaiserlichen Hose aushielten 1), sollten sie nach alten Rechtsansichten und bestimmten Freibriesen, durch kein in ihrer Heimat gefälltes Urtel verletzt, oder zu anzbern öffentlichen Lasten angezogen werden: aber man kehrte sich nicht immer daran, ja man versuhr bei Vertheilung von Steuern und Beitreibung von Schulden weit strenger geigen sie 2), sobald Gegner des Kaisers in den Städten die Oberhand gewannen.

cc) Bon bem Berhaltniffe ber Stabte zum Abel.

Fast alle Grunde, welche bei ber innern Ungleichheit sowohl der Menschen, als ihrer sachlichen Beziehungen, zur Entwickelung außerer Verschiedenheiten diensam sind, wirkten in Italien seit ber Bolkerwanderung, und erhielten ober erzeugten den Adel in mannigfachen Abstufungen. Zuvor= derst bewahrten, — obgleich die Vornehmen in jener Zeit ans meisten litten -, einzelne Geschlechter ihren frühern Reichthum, ober ihren würdigen Einfluß; ober viele geriethen eben durch die Noth in solche Verhaltnisse, daß die Tüchtigsten sich, wie in Benedig, am schnellsten aus der Menge hervorarbeiten mußten. hierauf brachen beutsche Stamme in Italien ein, es fanden bald größere, bald kleinere Landverleihungen statt, und zwar vorzugsweise, jedoch nicht ausschließend an die Eingewanderten. Heirathen, Tausch, Kauf, Thei= lungen u. dergl. brachten das Besitzthum bald in mehr, bald in weniger Hande; manche große Familie sank, während andere, z. B. die Markgrafen von Ivrea und Susa, sehr emporwuchsen. Überhaupt gewann die Aristokratië ein be=

<sup>1)</sup> Schon 1116 im Freibriese Heinrichs V für Bologna heißt es: quo tempore in nostra erunt expeditione, nulla de re judicium eis pati volumus, nisi quid ibidem commiserint. Savioli annali di Bologna I, 2, Urt. 96.

<sup>2)</sup> Petr. Vin. V, 39, 40; III, 57.

# Italienische Stähte.

deutendes Übergewicht; eine Erscheinung, die da, wo sich neues rasch und eigenthumlich entwickelt, sehr oft eintritt. Von jeher ward hier indessen die Einwirkung des Abels durch die nebenhergehende geistliche Seite geregelt, spater durch den Bürgerstand gehemmt, ja unterdrückt. Die gewohnliche Abwesenheit der Konige machte die hohen Lehnsmannen in Italien unabhängiger, als in Deutschland 1): bennoch aber konnten sie eine gesetzliche Bestätigung ber Erb= lichkeit ihrer Würden und manches damit verbundenen Be= siges nicht erlangen; ja die Könige fanden Verbundete an den niedern Vafallen, welche die Willfur der großen Barone nicht länger ertragen wollten. Hauptsächlich zum Wortheile jener, gab Konrad II im Jahre 1038 ein Geset, welches die Lehen im Mannsstamme erblich machte, und verbot die obere Lehnsherrlichkeit ohne Beistimmung des Va= fallen an einen Dritten zu veräußern. Gesetze bieser Art gaben bem Ganzen von Zeit zu Zeit eine, wenn gleich unzureichende Richtung; es waren doch Punkte, von benen man ausgehen, ober gegen die man bestimmt auftreten konnte. Zeto also hatte der hohe Abel manches verloren, keineswegs aber gewann ber niebere Abel in dem Maaße, als jener verlor: benn die Burgerschaften, welche früher mit ihm gemeine Sache gemacht hatten, stellten sich nuns mehr bem unabhängiger gewordenen niedern Adel mit gleis chen Ansprüchen zur Seite; und wenn diese nicht anerkannt wurden, so entstanden Fehden, in welchen besonders die durch Gewerbe und Handel gewaltig wachsenden Städte gewöhnlich obsiegten. Hin und wieder wollten die gro-Ben Familien ihr Übergewicht badurch dauernd begründen, daß sie Theilungen und Veräußerungen verboten: weil aber keine höhere zwingende Burgschaft solcher Hausgesetze ein= trat 2), so wurden diese oft, entweder von den nachgehor-

<sup>1)</sup> Rovelli I, diss. prael. LXX. Antich. Longob. Mil. I, diss. 6.

<sup>2)</sup> Carli storia di Verona III, 9.

### 100 Alterthumer bes Staate- und Privat=Rechts.

nen Gohnen nicht anerkannt, ober burch Bertrage wieder aufgehoben, und man beeilte sich über den gewonnenen Uns theil volles Schaltungsrecht zu erhalten, was zu immer gro-Bern Schwächungen Beranlassung gab. Umgekehrt hielten es einzelne vom niedern Abel für gerathen, sich bei der wachsenden Macht der Burger wiederum an den hohen Adel an= zuschließen: allein die meiften glaubten, dies Verhaltniß führe nothwendig zu 'einer untergeordneten Abhangigkeit, wos gegen die Vereinigung mit den Städten sie an die Spite der Bürgerschaften bringen und ihren Einfluß erhöhen Deshalb nahmen anfangs viele Abeliche freiwillig musse. auf gunftige Bedingungen bas Burgerrecht, andere wurden später zu hartern gezwungen; bis das ursprünglich abeliche Burg = und Land = Leben fast ganz verschwand, und alles sich in die Städte zusammendrängte 1):

Urkunden über die Aufnahme von Abelichen, sinden sich in größer Jahl in den meisten Segenden des obern und mittlern Italiens: so z. B. um Florenz, Modena, Imola, Bologna, Nimini, im Piemontesischen<sup>2</sup>) u. a. D. Schon im Jahre 1178 schloß ein Graf Lothar ein Vertheidigungsbundeniß mit Bologna, und versprach dei Streit mit bolognessischen Bürgern vor dem Podesta Recht zu nehmen. Mehre Sole schwuren dalb nachher 3), eine gewisse Zeit des Jahres in Modena zu wohnen, den Bürgern im Kriege beischistehen und von ihren Gütern eine bestimmte Steuer zu zahlen. Im Jahre 1228 wurden Abeliche unter solgenden Bedingungen als Bürger, in Rimini ausgenommen 3): sie

<sup>1)</sup> Vix aliquis nobilis, vel vir magnus, tam magno ambitu inveniri queat, qui civitatis suae non sequatur imperium. Otto Frising. vita II, c. 13.

<sup>2)</sup> Savioli II, 2, Urt. 252, 261, 262. Fantuzzi VI; Urt. 26. Grafen und Edle in florentinischem Schutz, siehe Excerpta Magliabecchiana, mscr., Apeil XLIII, 6—12. über Piemont: Costa de Beauregard mémoires historiques de la maison de Savoye I, 70.

<sup>3)</sup> Savioli II, 2, Urf. 213, 283. Murat. antiq. Ital. IV, 168.

<sup>4)</sup> Clementini storia di Rimini I, Buch IV, 394, 439.

bleiben steuerfrei, sofern sie nicht steuerbares Land erwerben; sie sind nur verpflichtet in Kriegszeiten daselbst zu leben und mitzufechten, jedoch nicht gegen Kaiser und Reich. Das Bürgerthum läßt ihre übrigen Rechte und Gerichtsbarkeit unverändert; die Stadt darf keine ihnen pflichtigen Personen als Burger aufnehmen. Nicht selten waren die Bedingun= gen strenger: im Jahre 1251 verspricht z. B. in der letten Beziehung ein Edler beim Empfange bes Bürgerrechts von Jefi 1): er wolle seine pflichtigen Leute, nach ber früher in der Stadt beliebten Weise, sammtlich frei lassen. Selbst Hochabeliche verschmähten es nicht, engere Verbindungen mit den Städten einzugehen: so murden die Markgrafen von Occimiano Burger in Alessandria, Markgraf Bonifaz von Montferrat, Bürger von Aqui 2). Er versprach sich für fünfhundert Pfund anzukaufen, und so viel Abgaben zu zahlen, als ein reiches Haus.

Auch die Kastellane, welche nicht bloß als Lehnsades liche, sondern zum Theil auch als Beamte zu betrachten sind, kamen häusig in engere und abhängigere Verhälts nisse zu den Städten. So setzt ein Vertrag zwischen Torztona und den Burgvögten der Nachbarschaft im Sahre 1191 sest ihren Krieg und schließen Frieden nach deren Weisung, und räumen auf Verlangen ihre Burgen ein. Sie überges den ihre Gerichtsbarkeit der Stadt, und urteln sernerhin nur über Streit zwischen den ihnen pslichtigen Leuten. Von Reichslieserungen, vom Fodrum sind sie frei; es sen denn

<sup>1)</sup> Baldassini memorie di Jesi XXIII.

<sup>2)</sup> Moriondus I, Urf. 99, 100. — 1155 Marchiones de Laureto juraverunt stare in praecepta consulum Genuensium. Caffari 265.

<sup>8)</sup> Chartarium Dertonense 48. Es ist nicht beutlich, inz wieweit die Kastellane von jeher Eigenthümer gewesen, oder wie sie es geworden waren. Im Jahre 1214 machte man in der trevisaner Mark eine Liste der castellani, samiglie potonti e vili. Pagliarini croniche di Vicenza 34.

daß sich die Stadt in dieser Beziehung selbst besteuere und alle Bürger ohne Ausnahme anziehe. Die Abgaben, welche die Einwohner der Burgen an die Stadt geben sollten, wurden ebenfalls festgesetzt.

Über die Verpflichtung der neuen Bürger von Abel, zu den Reichslassen beizutragen, war ost Streit: so verweigersten jene z. B. die Zahlung in Siena, wurden aber durch Friedrichs II Ausspruch dazu verurtheilt '). Umgekehrt hatte der Kaiser den Johannitern in Pisa Freiheit von Abzgaben zugesichert, woran sich aber die Stadt nicht kehren wollte ').

In allen Städten bildeten sich nunmehr zwei Parteien, die des Volks, und die des Abels, die demokratische und die aristokratische 3); und deren wechselseitige Ansprüche haben eher mehr als weniger zu Krieg und Verwirrung beigetrasgen, als die kirchliche und kaiserliche Partei der Guelsen und Shibellinen. Wir werden sehen, wie mannigsach sich hier die Ansichten durchkreuzten, dalb gesellten und bald wieder trennten, dis in den meisten Städten die demokratissiche Seite obsiegte.

dd) Bon ben Berhaltniffen ber Stabte zu ber Geiftlichkeit.

Daß die christliche Geistlichkeit auf die Ausbildung der Berhältnisse in den italienischen Städten einen großen Einsluß gehabt habe, versteht sich von selbst. Dieser Einsluß war aber nicht bloß geistlicher, sondern auch weltlicher Art, und wenn, wie wir sahen, die Abelichen in den frühern Jahr=hunderten bei dem Sinken der königlichen Rechte an Macht gewannen, dann sast noch mehr die Bischöse und Seistli=

<sup>1)</sup> Petr. Vin. V, 113. — 2) Ibid. V, 124.

<sup>8)</sup> Die brei Bestandtheile der Bürgerschaften: hoher Abel, nies deter Abel und Volk (capitanei, valvassores, cives), zeigen sich in mehren Städten lange als drei gesonderte Stände. In einigen Orsten sehlte indeß der erste ganz; in andern kam es zu den im Terte bezeichneten zweisachen Parteiungen, und das dreitheilige verschwand. Sehr ost erhob sich aus den Bürgern ein neuer Abel: Bavigny III, 94.

chen. Sie waren unverletzlicher, als der Lehnsadel, in viel allgemeinerem Zusammenhange, von wirksamern größern Ideen belebt, und von ihrem letzten Obern, dem Papste, im allgemeinen weit nachdrücklicher vertreten und geschützt, als jene von Königen und Kaisern. Als nun aber die Macht der Bürgerschaften so gewaltig zunahm, gerieth die Geistlichkeit in viel verwickeltere Verhältnisse, und nichts ist irriger als die Annahme, sie habe sich immer mit den Städzten gar freundlich vertragen, oder sie habe überhaupt immerdar und ungetheilt dieser oder jener von den mannigsfaltigen Parteien zur Seite gestanden.

Nicht selten waren Hochabeliche die nächsten Freunde und Verwandten der Bischofe; ja diese verarmten sogar bis= weilen durch die, nothgedrungene oder verschwenderische, Berleihung ihrer Güter an Ebelleute 1). Mit bem Kaiser geriethen sie wohl in Zwist; öfter jedoch im allgemeinen als Glieder der katholischen Kirche, denn um einzelner bestimms ter drelicher Streitpunkte willen. Solcher Streitpunkte zeig= ten sich bagegen unzählige in Hinsicht der Stellung der Bischofe und Geistlichen zu den Bürgerschaften. Denn wenn jene auch nicht, wie in manchen nordischen Gegenden, die Städte gegründet, oder von den außersten Gefahren errettet hatten; so war boch ihr Einfluß, wie wir schon bemerkten, in mehren bei weitem größer geworden, als der irgend eines andern Einzelnen ober einer Korperschaft, und daher ents stand in den Bischöfen nicht selten der so nahe liegende Wunsch, schlechthin Oberherr ihrer Stadt zu werden 2); ein Wunsch, den sie durch allgemeine kirchliche Ansichten nicht bloß zu beschönigen, sondern vollkommen zu rechtsertigen Wenn dies fast nirgends, und auf jeden Fall weit weniger gelang, als z. B. in Deutschland; so erinnern wir unter anderem nur daran, daß die Masse der Kirchenguter

<sup>1)</sup> Fioravanti memorie di Pistoja 214.

<sup>2)</sup> So versuchte es 1137 Bischof Rübiger von Pesaro, und solscher Beispiele giebt es mehr. Cimarelli istorie d'Urbino II, 94.

in Italien geringer, mithin die physische Grundlage der bisschösslichen Macht oft zur außern Entscheidung ungenügend war; daß die Macht der Städte sich hier früher entwickelte, die der Bischöse dagegen von dem nahen Papste zwar im einzelnen immer bevorwortet, im ganzen aber auch mehr unter Aussicht genommen und von papstlichen Ansprüchen beschränkt ward, als in entsernten Ländern.

Wo also der Bischof die Herrschaft über die Stadt nicht gewinnen konnte, kam es barauf an seine Rechte festzustellen, und die Geschichte erzählt die mannigfachsten Versuche das Maaß berselben zu vergrößern, die mannig= fachsten Abstusungen des mehr ober weniger Erreichten. Hatte z. B. eine Stadt nicht Kraft ober Eifer genug, thats lich vorzuschreiten, so schlug sie ben milben Weg bes Bers. trags oder Loskaufes ein. So zahlten die Bürger von Afti im Jahre 1181 eine bedeutende Summe an den Bischof, und wurden dafür von allen Beiträgen zum Fodrum los= gesprochen; auch wurden ihre Naturalabgaben in Geldab= gaben verwandelt 1). Im Jahre 1225 losete der Bischof mit Beistimmung bes Kapitels von Massa<sup>2</sup>), die Burger vom Eide der Treue, und erließ ihnen für sechshundert pi= sanische Liren alle Dienste und Leistungen; jedoch mit ausschließlichem Vorbehalt seiner Anrechte auf die Silbergru= ben. Anderwärts verkaufte der Bischof auch wohl das Recht, obrigkeitliche Stellen in den Städten zu besetzen 3), und nur in wenigen behielt er dasselbe ohne überwiegende Gin= spruche \*). Sogar die kleinen, an sich ohnmächtigen Orte, deren Obrigkeit der Bischof herkommlich ernannte 5), wurden baburch bedeutender und widerspenstiger, daß sie sich an gro= pere Städte anschlossen. Dies geschah unter andern in

- 1) Grassi memorie di Monteregale II, 12-14.
- 2) Cartapecore di Massa. Mscr. nell' archivio diplomatico di Firenze zu 1225.
  - 8) Petr. Vin. V, 96.
  - 4) 3. B. noch 1191 zu Trino in Montferrat. Iricus 34.
  - 5) Lami memorab. ecclesiae Florent. II, 859; I, 611.

Tostana, wo die vom Bischof ernannten Podesta in solchen Orten ihr Umt nicht antreten durften, bevor Florenz ein= Auch konnten ber Bischof und sein Beamter selten die Gesetze und Statuten für sich allein entwerfen; sondern fogar kleinere Gemeinen, wie z. B. Karvio, erwählten ba= zu bestimmte Manner, und jenen blieb bloß bas Recht, deren Beschlusse zu vollziehen und zu bestätigen. solche allmähliche Ausbehnung städtischer Rechte nahmen die Bischofe und Geistlichen bisweilen ihre Zuflucht zum Kaiser: so gebot Friedrich II im Jahre 1232 1), daß die vom Patriarchen von Aquileja abhängigen Orte nicht gegen des= sen Willen obrigkeitliche Personen wählen sollten; er hob zwei Jahre nachher strenge Gesetze auf, welche die Burger= schaft von Usti gegen die Geistlichkeit erlassen hatte 2). Bisweilen gebrauchten sie aber auch Hulfe gegen die kaiserlichen Beamten felbst: im Jahre 1186 ließ sich z. B. der Bischof von Imola das Recht der Grafschaft gegen die Ansprüche eines Gesandten Friedrichs I zusprechen; und um das Jahr 1240 hatte ein kaiserlicher Graf in mehren kleinen toskanischen Orten Obrigkeiten eingesetzt \*), wozu bas Recht nach ans hangig gemachter Rlage wiederum einem Klosterabte zuge= sprochen wurde; welcher, frei gefinnt, aus ben Gemeinden einige Männer auswählte, und diesen auftrug ihre Vorge= fetten felbst zu ernennen.

Wenn die Geistlichen auf diese Weise bei ben Kaisern

<sup>1)</sup> Carli IV, 255. Aquilej. Patriarch. vitae in Murat. scr. XVI, 45.

<sup>2)</sup> Die Bürger von Asti sesten sest: jeder Geistliche welcher Grundstücke von Laien erwirbt, zahlt die darauf ruhenden Abgaben; der Podesta ist nur verpslichtet, zur Beitreibung der halben Zehnten hülsreiche Hand zu leisten; kein Bürger darf bei Strase von sechzig Schillingen Prokurator einer Kirche werden; Geistliche müssen sich vor dem weltlichen Gerichte stellen, oder erhalten in ihren Angelezgenheiten daselbst kein Recht. Ughelli Ital. sacra IV, 376.

<sup>5)</sup> Camici zu 1240, Urf. II, 40. Ughelli Ital. sacra II, 630, 635.

mehre Male Hulfe fanden, ober ihr Anrecht durch kaiferliche Aufträge und Amter verstärken ließen 1); so kamen um= gekehrt die Städte zu einem viel allgemeinern und gefähr= lichern Grundsat; sie behaupteten namlich: alles was ber Kaiser nicht nach ben ronkalischen Beschlussen für sich in Anspruch genommen habe, sep, ohne Ruckficht auf entgegenstehendes Herkommen und anderweite Verleihungen 2), — ihnen überlaffen; und gegen biesen durch Macht unter= stütten Geundsatz, fanden die Bischofe fast nur Sulfe im Kirchenrechte, ober in der Nachgiebigkeit. Sie unterwar= fen beshalb ihre Besitzungen der städtischen Gerichtsbar= keit 3); oder ließen die für ihre Leute entworfenen Gesetze und Worschriften von bem Pobesta bestätigen, um Hulse bei beren Bollziehung zu finden 1); ja ber Patriarch von Uquileja, welcher von Benedig bedrängt wurde, ließ sich, in ber Hoffnung nachbrücklichen Beistandes, im Jahre 1220 zum Bürger von Padua aufnehmen und versprach einen verhaltnismäßigen Steuer= und Kriegs = Beitrag 5).

Einige Male, jedoch nur selten, gelang es den Bischösfen selbst an die Spitze der städtischen Obrigkeit zu kommen: so war Mainardus im Jahre 1221 Bischof und Podesta von Imola 6); und eben so wählte man im Jahre 1191 den Bischof Gerhard, einen sehr beliebten und trefslichen

- 1) Murat. antiq. Ital. Diss. XLVI, 51.
- 2) Tiraboschi storia di Modena IV, urt. 773, von 1227.
- 3) Murat. antiq. Ital. IV, 191. Lami lezioni I, CXXIII über die Abhängigkeit des Bischofs von Florenz. Der Bischof von Ceneda sustinebit et superladit, ut commune Tarvisii excerceat super omnes terras sui episcopatus jurisdictionem et potestatem wie über Konegliano; nur soll man dem Bischofe und dem Kapitel keine Steuer und keinen Kriegsbienst absordern. Verci Trevig. I, Urk. 31, 67.
- 4) Excerpta Magliabecchiana, mscr., 2h. 44, &. 44, Ao. 1241: Podestas Florentinus confirmavit et approbavit statuta episcopi Ardinghi de decimo.
- 5) Roland. Patavin. II. Daffelbe that 1260 der Bischof von Feltre, unter mehren lästigen Bebingungen. Verei Trevig. II, Urk. 97.
  - 6) Savioli III, 2, Urf. 519.

Mann, zum Podesta von Bologna. Allein schon im nach=
sten Jahre hieß es: der Bischof suche einseitig den Adel zu
unterdrücken und das Volk zu heben, Bologna sep in Gefahr, sich in eine bloß bischösliche Stadt zu verwandeln 1).
Deshalb erwählte man von neuem Konsuln und jagte den
Bischof aus der Stadt.

Daß Bischöfe städtische Rechte gegen die Hochadelichen und gegen die Kaiser zu vertheidigen suchten, erscheint nicht auffallend 2): benn hier traf Gewinn und Verlust gewöhn= lich beide Theile gleichmäßig, und wenn die Stadt in Abhangigkeit gerieth, pflegte man die Ansprüche bes Bischofs auch zu beschränken. So setzte es z. B. der kaiserliche Wogt (vicedominus) um bas Jahr 1220 gegen ben Bischof von Brescia burch, daß er auf dessen Versammlungen nicht zu erscheinen brauchte, gewisse Einnahmen, und bas Recht auf freie Fuhren behielt 3) u. a. m. — Geltener und merk= würdiger ist es, daß sich aber auch Freibriefe von Bischofen finden, wodurch einzelnen Stadten ohne Einwirkung außern Iwanges so viel bewilligt wird, daß man nicht weiß, ob aufrichtige Liebe zum freien Bürgerthum, ober Gelb und Gut, ober personliche und Verwandtschaftsgrunde mitgewirkt haben. So gab der Bischof von Asti im Jahre 1210 dem bis bahin abhängigen Monteregale einen sehr ausgebehnten Freibrief 1), dessen Inhalt Mittheilung verdient, weil er auch über manche andere Verhältnisse Licht verbreitet:

- 1) Ghirardacci I, 101. Ughelli Italia sacra II, 18.
- 2) Ecclesia, historia Cardinalium etc. regionis Pedemontanae 65.
  - 8) Regesta Honorii III, Jahr I, Urt. 289.
- 4) Grassi memorie di Monteregale II, Urk., S. 9. Auch verdient ein Vertrag Erwähnung, welchen der Bischof von Terni im Jahre 1218 mit der Bürgerschaft schloß: der Bischof erhält von jestem handwerker eine Abgabe an Brot, Fischen, Fleisch, Wachs, Pfesser, Hufelsen, Schuhen, Rägeln, Polz, oder an Gelde. Er bekommt ein Zehntel der Stadteinnahme, zahlt keine Gerichtsgebühren und verfährt seine Produkte wohin er will. Kein Gebannter erhält

Die Burger wählen ungehindert ihre Obrigkeiten. Gie durfen ohne Einspruch des Bischofs, kaufen, verkaufen, taus schen, schenken, vererben. Dies Erbrecht geht, wenn sich kein Testament findet, bis auf die Bettern, und sogar ent= fernten Verwandten muß der Bischof Erbschaft und Grundstucke für einen mäßigern Preis als gewöhnlich überlassen. Selbst wenn gar keine Verwandten vorhanden sind, darf der Bischof die Erundstücke nicht für sich behalten, sondern muß sie, wenn sich irgend ein Annehmer findet, wieder austhun. Dhne Beistimmung ber Burgergemeine barf ber Bischof keine Geldstrafen auflegen; welche überdies bahinfallen, sofern sie nicht im laufenden Jahre mit den gewöhn= lichen Zwangsmitteln beizutreiben sind. Eben so wenig sollen Lasten und Abgaben für vergangene Jahre nachgefordert werden, und Auspfändungen wegen Naturalabgaben gehen nur auf das pflichtige Grundstück, nicht auf undere Besitzungen und Guter. Vergehn sich mehre Kinder oder Geschwister, so wird nur die einfache, nicht die verviel= fachte Strafe erhoben. Der Bischo; darf einseitig keine neuen Gesetze machen, die Richter muffen nach den angenommenen sprechen. Niemand ist verpflichtet sich außerhalb der Stadt vor Gericht zu stellen; niemand welcher Eid ober Bürgschaft leistet, wird wegen einer Klage zur per= fonlichen Haft gebracht, er sen denn ein Verrather, Rauber, oder habeloser Missethater, der entstiehen möchte. Unter keinem Vorwande darf der Bischof. Geißeln ausheben. Das Maaß, die Dauer und die Entfernung der Kriegszüge wird bestimmt; dem eingelagerten Soldaten giebt der Bürger ein Bett und nichts weiter.

So wie die kaiserlichen Freibriese uns nachweisen, daß reichsunmittelbare Städte sich fast gesetzlich in Freistaaten verwandeln konnten: so zeigt uns jener bischösliche Freibries auf sehr merkwürdige Weise, wie mittelbare Orte, deren Verhältnisse und Lasten noch an Eigenbehörigkeit erinnern, vor kirchlicher Genugthuung Necht in weltlichen Gerichten. Ughelli Italia sacra I, 758.

dichterem Rechtsstande und bürgerlicher Selbständigkeit hinanwuchsen. Weit auffallender aber und sonderbarer, als das den Kirchengesetzen nicht widersprechende Verfahren jenes Bischofs von Usti, erscheint es, wenn Bischose für Laien Volk und Podesta, gegen Seistliche Kirchengesetze und papstliche Vefehle austreten: so versuhr der Bischof von Pisa im Jahre 1224, der Bischof von Parma im Jahre 1233, worüber Honorins III und Gregor IX größe Klagen erhö-ben 1). Und diese Stellung entsprang zwar disweilen aus der großen Spaltung zwischen Kaisetthum und Kirche; weit dster jedoch aus den ganz dritichen Verhältnissen, den Rechten und Ansprüchen der Parteien in dersetben Stadt.

Sehr häufig einigten sich allerdings Seistlichkeit und Burgerschaft über ein mittleres: aber die Streitigkeiten mußten sich immer wieder erneuen, weil das Kirchenrecht bei manschen wichtigen Gegenständen einen solchen mittleren Ausweg nicht anerkannte, sondern schlechthin unbedingte Forderungen machte. Insbesondere kam man über zwei Punkte nie ganz zur Ruhe: über das Maaß und den Umfang der Gerichtsbarzteit, und über die Steuersreiheit der Geistlichen.

Wo die kirchlichen Iwangsmittel in unbedingtem Anssehn standen und die geistlichen Richter zur Bollstreckung ihrer Urtel, die Geistlichen überhaupt zur Erreichung ihrer Zewecke des weltlichen Armes nicht bedurften, da mußten sie gegen alle Einreden der dürgerlichen Behörden obssegen: anderten sich aber, was nicht selten geschah, diese Verhältznisse, so mußten Geistliche vor der städtischen Obrigkeit erzscheinen, Hüsse suchen und die ausgesprochenen Urtel als gultig anerkennen.

Noch viel öfter und eifriger, als die Frage über die

<sup>1)</sup> Regesta Honorii III, Jahr VIII, Urf. 24. Reg. Greg. IX, Jahr VI, Urf. 240.

<sup>2)</sup> So 1138 in Padua. Gennari annali di Padova nach Urstunden. Wenn bei Streit zwischen Geistlichen und Laien, eine Partei in Verona vom geistlichen Gericht an den Podesta berief, so entsschied er nach den Gesetzen der Stadt. Campagn. 12 — 22.

### 110 Alterthumer bes Staate. und Privat=Rechts.

Gerichtsbarkeit, wurde die über die Steuerfreiheit verhans belt: benn jene betraf nur wenige und lag als staatsrechtlich außerhalb des Gesichtstreises der Menge; diese da= gegen regte alle ohne Ausnahme auf, und jeder meinte, er habe Recht und Einsicht, sie zu entscheiben. Die Geistli= chen bezogen sich auf ihren zeither ungestörten Besit, alte Berträge und Urkunden, auf die Heiligkeit ihres Standes und bas allgemeine Kirchenrecht, auf die Rathlichkeit ihnen eine folche unabhängige gesonderte Stellung zu erhalten, auf die Nothwendigkeit ihnen an der zweiten Stelle bas zu ersegen, was man ihnen an der ersten ungebührlich und ungerecht nehme u. s. w. Dagegen behaupteten die Laien: "allgemeine und neue Bedürfnisse sollen von allen ohne Ruckficht auf einzeln entgegenstehende Berechtigungen getragen werben; und wer weltlichen Schut braucht, muß die weltlichen Schutzmittel vermehren helfen. Das Kirchenrecht kann in diesen Dingen nicht einseitig ent= scheiben, die Heiligkeit bes Geistlichen leidet keineswegs burch Beitrage zu anerkannt nüglichen Zwecken, und inwiefern sie trot ihres Reichthums eher eine Entschäbigung be= durfen, als die armen Laien, wird sich erst kunftig, und schwerlich anders als im Wege der Frommigkeit und Gnade ermitteln laffen."

Es blieb nun nicht bei biesen und ähnlichen bloß munds lichen Auseinandersetzungen, sondern es kam zu Thaten, ja zu Verbrechen 1).

Im Jahre 1196 waren Weltliche und Geistliche zu Arezzo in offener Fehde über die Kirchengüter und die Steuersfreiheit<sup>2</sup>). Im Jahre 1211 traf Bologna der Bann, weil es den Bischof besteuert und seine Gerichtsbarkeit beschränkt

<sup>1)</sup> Vertrag, wie viel von ber, burch ben Pobesta auf die gessammte Geistlichkeit Parmas gelegten Steuer, das Kapitel tragen musse. Affè III, 316, Urk. von 1200.

<sup>2)</sup> Farulli annali d' Arezzo 13.

hatte 1). Die Florentiner besteuerten nicht bloß die Bischöse von Fiesole und Florenz 2), sondern auch die dischössichen Ortschaften; sie stellten sich in ein solches Verhältniß zu beiden Theilen, daß dald die Gemeinen, dald die Bischöse ihre Zuslucht zur florentinischen Obrigkeit nahmen, und diese in aller Form den einen oder den andern Theil verurtheilte oder erleichterte. Als der Bischos von Fano im Jahre 1218 nichts zur Besestigung der Stadt geden wollte, verbot der Podesta ihm Ledensmittel zu verkausen, und dieser Beseshl wurde so streng besolgt, daß jener kast verhungerte 3).

In Pavia wurden die zur Bezahlung von Gemeines schulden um das Jahr 1222 auferlegten Steuern mit Gewalt von den Geistlichen eingezogen, und jeder Laie oder Geistsliche geächtet, welcher vor dem Bischof eine Klage ans brachte <sup>4</sup>).

In Novara ') zwang man um dieselbe Zeit und aus ähnlichen Gründen, die Leute des Bischofs, der Stadt Treue zu schwören, und errichtete Burgen auf kirchlichem Grund und Boden. Als jener hierauf mit Kirchenstrafen, vorging, setzte man seine Diener gefangen und theilte seine Einnahme.

In Viterbo wurden im Jahre 1218 mehre Geistliche vom Volke und der weltlichen Obrigkeit gefangen gesetzt, verurtheilt und geschlagen; so daß der Papst, nicht mit Unzrecht, laut klagte, daß der römische, selbst von darbarischen Völkern geehrte Stuhl, von einer ihm unmittelbar unterworsenen Stadt so geringschätig behandelt werde, der Im Iahre 1238 hieb man dem Bischose von Mantua die Hände ab, welche er, wie ein Kreuz gefaltet, auf die Brust gelegt hatte, und ermordete ihn mit vierzig Wunden 7).

Aber freilich wirkten neben ben laut ausgesprochenen

- 1) Ghirardacci I, 115, 118.
- 2) Lami memorab. II, 871.
- 8) Amiani memor. di Fano I, 182. Ughelli Ital. sacra I, 663. 4) Regesta Honorii III, Jahr VI, urt. 373.
  - 5) Ibid. Jahr II, Urk. 780.
  - 6) Ibid. Jahr II, Urk. 1298. 7) Affd Parma III, 168.

staatsrechtlichen Ansichten heimlich in vielen Stadten die keterischen überzeugungen von der unchristlichen Stellung der Geistlichen und der Verwerslichkeit der katholischen Kirchenherrschaft überhaupt. Hiegegen wandte die Kirche nastürlich alle Mittel an, die ihr irgend zu Gebote standen, sie steigerte ihre Strasm die zur größtmöglichen Höhe: allein, die frühere Schüchternheit kühn durchbrechend, genügte es den Laien keineswegs, sich etwa um Bann und Interdikt nicht zu kummern; sondern sie ersanden, den Kirchensstrasen gegenüber, eine ähnliche Reihe von weltlichen Iwangsmitteln gegen die Geistlichen, ja sie stellten der kirchlichen eine weltliche Gesetzgebung mit gleich umfassenden Ansichten und oft sehr harten Iwangs = und Vollziehungs = Mitteln gegenüber.

Wir geben einige Beispiele: der Bischof von Florenz belegte die Stadt im Jahre 1224 mit dem geistlichen Banne, und die Stadt belegte dagegen ihn mit dem weltlichen Banne, und die Stadt belegte dagegen ihn mit dem weltlichen Banne oder der Acht ')! In demselben Jahre verdot Pasrentius, der Podesta von Lukka 2), dei gleicher Berankassfung, daß irgend jemand tausen lasse oder beichte. Sein Sohn Andreas, der Podesta von Foligno, brauchte Gewalt gegen die Begleiter eines Kardinals, sie wurden verwundet, ausgeplündert, ja der Kardinals selbst entkam nur durch eine schnellere Flucht. Zu Forli ward schon im Jahre 1198 bei einem ähnlichen Ausstande der Nesse des Papstes Innozenz des dritten erschlagen 3). In Benedig setze der Doge ums Jahr 1234 Geistliche aus eigener Macht, hannte sie und verbot die Berusungen an den papstlichen Stuhl 4). Das

<sup>1)</sup> Reg. Hon. III, Jahr IX, Urk. 102. Die Geldstrafe welche ber Papst den Florentinern bafür auflegte, sollte nicht in die eigene Kasse des Bischofs sließen, sondern zum Besten des Bischums verausgabt werden.

<sup>2)</sup> Íbid. Jahr VI, Urk. 342. Parentius war ein geborner Rosmer. Mem. di Lucca II, 327.

<sup>3)</sup> Bonoli istorie di Forli 60.

<sup>4)</sup> Regesta Gregorii IX., Jahr VI, Urf. 81.

Gleiche geschah in Mailand, Verona und andern lombarbis schen Städten; ja der Podesta von Mailand wagte es, wie ber Papst sich ansbruckt, mit einer so lächerlichen als uners horten Verwegenheit 1), gesetzliche Ehen zu scheiden und den Erzbischof der Stadt in den Bann zu thun. Im Jahre 1220 entbanden die breihundert Rathe der Stadt Parma den Podesta von dem Eide, die Kirchen, Geistlichen und den Bischof zu schützen 2). Kein Geistlicher erhielt Recht, der sich nicht vor dem weltlichen Gericht stelltez kein Birger durfte mit Geistlichen Verträge eingehn, ober ihnen Brot baden, ober ihr Getreibe mahlen, ober sich ihrer Bucksfen und Mühlen bedienen, keiner durfte ihnen den Bart sche War ein Bürger so schwach, daß er auf dem Todtenbette, der Lossprechung halber, schwur, er wolle ben Befehlen der Kirche gehorchen, so begrubeman ihn nicht in geweihter Erbe, sonbern im Miste; erhielt er die Gesund= beit wieber, so zog man seine Guter ein. Bei ber Unwere dung biefer strengen Maagregeln, murben alle bischeslichen Gebäude ausgeplündert, die Grundstücke verwüstet und wiele Geiftliche geprügelt und verwundet. Im Jahre 1243 ließ der Podesta von Piacenza den Überbringer ihm misfälliger papstücher Schreiben aufhangen, und ihm so viel Gewichte an die Beine binden, daß sich alle Glieder aus den Geken= ken loseten 3). — Und Frevel solcher Art wagten nicht bloß die machtigeren Städte, sondern auch die kleinern: wie Mos bena, Novara, Fano, Massa, Treviso, Sarsena, Feltres Imola, Belluno 1).

Natürlich befahl ber Papst, daß man alle Stadtgesetze

<sup>1)</sup> Regesta Honorii III, Jahr VIII, Urf. 303. Podestas legitima matrimonia, quod etiam ridiculum est, separare inaudita temeritate praesumit. — Unb Jahr VI, Urf. 172.

<sup>2)</sup> Ibid. Jahr V, uff. 178, 435.

<sup>8)</sup> Ughelli Ital. sacra II, 224.

<sup>4)</sup> Reg. Hon. III, Sahr II, Urt. 671, 680, 1298; IV, 835; V, 509. Ughelli Ital. sacra II, 633, 661; 1II, 716; V, 372. Innoc. ep. VII, 41.

welche den Kinchennschten und Freiheiten irgend zu nahe träten, als ungültig vernichte 1); er befahl, daß diejenigen, welche ohne weitern eigenen Antheil diefelden nur niedergesschrieben hätten, dennoch ihr Amt verlieren sollten 2). Wo aber diese Beseihle, gleich den geistlichen Strasen, underücksichstigt blieden, suchte er umfassendere weltliche Mittel zur Answendung zu dringen, und verlangte z. B. während jenes Streites mit den Parmensern: daß die Benetianer, der König von Frankreich und alle übrigen Staaten, die Güter und Forderungen jener in Beschlag nehmen sollten, die Sie Gesnutztung geleistet hätten. Solche Steigerungen der Strassmittel sührten aber nothwendig in offenen Arieg, und während des dreizehnten Jahrhunderts sinden wir eine Unzahl von schrecklichen, an Kirchen, Klöstern, und Geistlichen schnungslos verübten Undilden 3).

Zuletzt siegte allerbings in der Regel die Kirche ob und erhielt eine, wenn auch nicht ganz entschädigende Genugthunng. Diese Rachgiebigkeit, dieser endliche Gehorfam entstand aber keineswegs immer aus ber Ruckehr zu frommgläubigen Gefinnungen; sondern eben so oft aus der Stellung der Parteien in den Stadten, und aus dem Berhaltnisse berfelben zu den Kaisern und Papsten. Man ergriff aus mehren Übeln bann bas kleinste, suchte ba Hulfe, wo sie am ersten zu bekommen, gab da nach, wo das meiste m gewinnen war. Zu Überlassung solchen Gewinnes fanden sich die Papste nicht immer bereit; vielmehr hielten sie strenger und folgerechter auf die kirchlichen Rechte und Ansichten, als der Kaifer auf die kaiserlichen. Ihre Empfeh= lungen zu Amtern waren nicht minder bringend 1); ihr Schutz und Dienst oft nicht wohlfeiler, als der des Kaisers.

- i) Regesta Honorii III, Jahr IV, urf. 550.
- 2) Ibid. Jahr VI, urf. 317.
- 3) Tirahoschi storia di Nonantola I, 133. Ughelli Italia sacra an vielen Orten, z. B. IV, 183.
- \*) Beispiele solcher Empsehlungen: Martorelli memorie d'Osimo. Regesta Greg. IX, Jahr I, S. 456.

und ihre Strenge gegen anmaaßliche, Zünfte. und Korperschaf: ten nicht geringer. Go zahlte z. B. Jest im Jahre 1248. 3300 ravennatische Pfunde zur Unterhaltung der Göldnet Innocenz des vierten 1); und 1224 hob Geegor IX durch seis nen Gesandten alle jene Bunfte und Genoffenschaften in Perugie auf. — Desungeachtet: hatte ber Papft einen großen Bortheil vor dem Kaiser voraus: dieser blieb namlich für Stat lien immer ein Ausländer und fein Biel war die Gründung einer fremben Herrschaft; jener war soft immer ein Gingeborner, und sein bisweiten erheucheltes, sehr oft aber mahihaftes Streben ging babin, die Italiener von der Unterbrudung frember Boller zu: befreien. Alles Gefagte bestär tigt übrigens die Bemerkung: bag diejestigen keineswegs grundlich unterrichtet find, welche kurzweg die Städte in kaiserlich und kirchlich gestimute eintheilen, ober unbekinnmert um die außerorbentliche . Mannigfaltigkeit der Werhaltniffe, Bestrebungen, Ansichten,: Richtungen und Leibenfihaftent, mit eiliger Weisheit ein Paar Jauberformeln aufstellen vermöge welcher die angeblich in erstaunlicher Thorheit befangenen Kaifer und Papste bamais kindetleicht alle håtten einigen, beschwichtigen und beherrschen konnen.

## ee) Bon bem Berhaltnis ber Stabte zu ben Lanbleuten.

Um das Verhältniß ver Städte zu den Landleuten in Italien auch nur einigermaßen aufklären zu können, müfsen die wenigen Nachrichten, welche über die letzten auf und gekommen sind, ohne Ausnahme hier zusammengestellt wers den. Die Rechte und Pflichten der Landleute und Ackers bauer waren von der mannigfachsten Art. Auf der niedrigssten Stufe standen diejenigen, welche noch mit dem alten Namen servi, Sklaven, bezeichnet wurden; dann folgten unter den verschiedenen Ramen von leibeignen Ansiedsern,

<sup>1)</sup> Baldassini XIX und XLVI. Regesta Honorii III, Jahr VIII, Urf. 52. pactiones, fraternitates lahificum etc. — penitus irritamus.

416 Alterthumer bes Staats: unb Privat=Rechts.

Sinwohnern, Instern, Zinsteuten 1) u. a. immer mehr und mehr Berechtigte, bis die höchsten Stufen dem freien Burger, ja dem Adelichen ganz nahe stellten.

. Gs ist eben so salsch anzunehmen: daß erst bie beut= schen Stämme. die Sklaverei nach Italien gebracht hät= ten 2), als daß die alt-römische in voller Strenge fortgedauert habe. Die lette Annahme steht im Widerspruch mit dem wahren Christenthume; weil dies aber leider nicht überall zum vollen Dafenn gekommen ist, so dürfen die im einzelnen beweisenden Zeugnisse nicht vernachlässigt werben. Und da findet sich keine Spur, daß der neue Sklav ganz vechtlos, gang ohne Eigenthum und in der Wilkfür des Germ gewesen sen. Er war eigentlich nur ein adscriptizius, ein ber Scholle zugehöriger Mann. Dem gemäß finben wir allerbings, baß Banbleute mit Frau und Kindern, mit Geunbsticken und Abgaben verkauft wurden 3); welche Erscheinung aber um so weniger volle Stlaverei in sich schließt, da gleich viel. Beispiele entgegenstehen, wo sie fich mus eigenen Mitteln loskauften. Aber nicht bloß auf biefe, für arme Leibeigene immer schwierige und nur im einzel= nen moglithe Weise nahm ihr Werhaltnis ein Ende; viel-

<sup>1)</sup> Coloni, inquilini, adscriptitii um 1134 in ber Gegend von Afti. Moriondus monumenta Aquensia I., Urt. 89. Chen so servi inquilini und adscriptitii. Cartepez. di S. Salvadore, mscr., Urt. 328 von 1192. Servi in Korsita. Opera della primaziale di Pisa, mscr. nell' archivio diplom. di Firenze, Urt. von 1231. Im zwölsten Iahrhunderte werden in der Gegend von Parma gesnannt: homines habentes fortalitia ad mandatum in obedientia, homines de masnada, adscripti, servi, ancillae. Asso storis di Guastalla 835. Liberi homines 'qui' vulgo Arimanni dicuntur. Urtunde Friedrichs I für die Gegend, von Berona von 1165. Verci storia degli Ecelini I, 33. Aldiones et Aldionas, Herimannos et Herimannas im Freibriese Friedrichs I für Bergamo von 1156. Ughelli Italia sacra I, 541.

<sup>2)</sup> Dies außert Carli storia di Verona III, 11.

<sup>8)</sup> Cartepecore di Cestello, mscr., Urf. 145, von 1220.

mehr finden wir Freilasfungen von Geiten der Geistlichen im Gefühl ihrer Pflicht als Christen 1), von Seiten ber Abelichen im Gefühl ihrer Ehre und vielleicht ihres Worr theils 2), von Seiten der Stadte im Angedenken an den Werth der Freiheit 3), von vielen Einzelnen auf dem Tods tenbette, um in jener Welt für solche Milbe Gnade zu finden 4). Bisweilen wurden Leibeigene für tuchtig geleistete Kriegsbienste mit der Freiheit belohnt. 5); bisweilen vernichtete die Kirche das Anrecht des ihr ungehorsamen herrn. So erklarte Alexander IV alle Leibeigenen und Pflichtigen für frei, welche ben gebannten Ezelin verlaffen. würden 6). Sehr häufig nahmen endlich alle Abhängig= keitsverhaltnisse (wie wir unten naber seben werden) badurch ein Ende, daß die Pflichtigen sich der Gewalt ihrer Herrn entzogen und in den Schutz der Städte begaben. Da nun so viele Grunde zusammenkamen, welche bie Zahl der Leibeigenen verringerten, da keine Mehrung derselben durch Krieg, Kauf ober Gesetz eintrat 7), so mußten sie allmählich fast ganz verschwinden. Doch sinden sich auch

- 1) Cartep. di Cestello, mscr., Urf. 139, von 1229.
- 2) So ließ der Markgraf von Montferrat 1162 mehre Leibe eigene frei. Mordondus II, Urk. 18, S. 632.
- 8) 1205 in Pistoja. Cartep. di Pistoja, mscr. Siehe unten Bologna.
- 4) 1197 in Venedig Freilassung durch Testament. Argelatus de monetis Italiae III, app. 5. Mehre Beispiele bei Gennari aunali di Padova zu 1184 und 1156. Kunita, Ezelins Schwester, ließ 1264 viele frei pro remissione animae. Verci Ecel. III, Urk. 277. Eben so 1199 Speronella, Ezelins Schwester. Ebend. Urk. 67. Siehe auch Fantuzzi monum. Ravennati III, Urk. 32, S. 289.
  - 5) Carli Verona III, 1-11.
  - 6) Verci Ecel. III, urf. 238.
- 7) Antichità Longob. Milanesi I, 348. Ughelli Italia sacra II, 658. Die Bestimmungen über den Stand der Kinder von Freien und Unsreien waren nicht überall gleich, und die gewöhnliche Unzuhme, daß das Kind der Mutter solge, fand Ausnahmen.

### 118 Alterthumer bes Staates und Privat: Rechte.

einzelne Fälle, wo man sich auf die Leibeigenschaft, als auf ein wenigstens bedingtes Sut berief: so befreite dies Berzhältniß im Bolognesischen von mehren desentlichen Abgaben und Leistungen, vom Wege: und Brücken: Bau!). Rur volle Bürger waren hiezu verpflichtet. Umgekehrt aber genügte eine zwanzigsährige Befreiung von solchen Lasten, die Leibeigenschaft vorauszusehen; welche Boraussehung allein durch einen vollen und urkundlichen Beweis konnte umgestehen werden.

Am häusigsten, jedoch unter mannigsachen Abstusunz gen und Rebenbestimmungen, kommt das Verhältnis der Zeitpächter und Zinsbesitzer vor, und sührt dis an volles Eigenthum hinan <sup>2</sup>).

- 1) Savioli II, 2, 463.
- 2) Wir geben einige Beispiele. In Toskana finbet sich im breis . zehnten Jahrhundert (Cartepec. di S. Bartolomeo di Pistoja, mscr.) eine große Zahl von Berträgen über Zeitpacht und über lebenslänge lichen Binsbesit; in Ravenna und dem ehemaligen Erarcat nähern sie sich mehr ber eigentlichen Emphyteuse (Fantuszi an vielen Stels len, z. B. I, 5, 455). Bei ber Zeitpacht überlieferte ber Pächter oft ein Drittel der Früchte und übernahm die Zehnten; anderwärts gab er die Balfte der Früchte, und Rebenbestimmungen über Dienste, Fuhren, Sandarbeiten u. bgl. steigerten ober minderten die eigent= liche Pauptabgabe. Diejenigen Bauern, welche um Ravenna bas Band für die Hälfte der Früchte inne hatten und ihren Berpflich= tungen über zehn Jahre lang getreu nachkamen (Fantuzzi IV, 39, 42, 47, 48, 49, 111, 133, 134, 191), durfte ber Herr nicht ohne Grund steigern ober wegjagen; boch ward ein solcher Bauer, im Fall er bavonging, zurückgeholt. Sofern er (id) aber Perrn nie eiblich verpflichtet, und fünf Jahr ruhig in Ravenna gelebt hatte, fand keine Ansprache, nicht einmal auf die Guter über die Infiger ober Zinsleute (supersedentes) hatte ber statt. Berr eine Art Gerichtsbarkeit und Strafrecht; sobalb inbessen von peinlichen Bergehen und von Ansprüchen gegen einen Dritten bie trat bie Gewalt bes Pobesta ein. Rede war, Der Insiher burfte sein Unrecht nicht verkaufen, aber über bie Balfte seines Allodes und seine beweglichen Güter lettwillig verfügen. Ramen bie

Richt minder verschieben, als das Besitz und Erhs Recht, waren die Abgaben. Im Jahre 1204 wurden die

Grundstücke durch Rauf an einen neuen Herrn, so mußten die Bauern, welche auf Zins ober Ablieferung der halben Früchte saßen, ihre Pflichten anerkennen und die Bestätigung ihres Rechts, mahrschein-Lich gegen Zahlung einer Abgabe, nachsuchen. Baume burften fie nicht verkaufen. Zahlten die Bauern nicht, wenn der Herr burch feinen Boten mahnte, so schickte ber Pobesta ben Stadtbiener auf ihre Roften zur Auspfandung. Diese sollte nicht auf Betten, Rleider und ` Baffen gehen, und bie Grunbstücke selbst durften Schulden halber nur eingezogen werben, wenn der Pobesta seine Zustimmung gab. — Im Sahre 1212 exhielt die Gemeine zu Cestello in Toskana burch geist= liche Verleihung das Recht, daß der Bater den Sohnen, der Oheim dem Neffen, und umgekehrt, die Guter vermachen könne (Cartepec. di S. Salvadore, mscr., Urk. 358). — Im zwölften Jahrhundert finden wir um Piacenza dienstpflichtige, mit ftarken Abgaben belegte Bauern (rustici), welche man den Basallen von gutem und ehrba= rem Stande entgegensette; aber es gab auch Bafallen, beren Rechte teineswegs feststanden, und die, eine Salfte ihrer Guter für Bauergåter, Rustikalgåter anerkennen follten. (Boni et honorabilis status. Poggiali mem. di Piacenza V, 14.) — um 1115 wurben bei Nonantola Grundstücke zum Nießbrauch auf drei Geschlechtsfolgen ausgethan, und zwar ging das Erbrecht bald nur auf mannliche, bald auch auf weibliche Nachkommen und Seitenverwandten. Nach Abgang der britten Geschlechtsfolge suchte man die Erneuung des Rechts, und zahlte so viel als bei bem ersten Verleihen. (Tiraboschi stor. di Nonantola II, Urk. 217, 218, 285 u. f. w.) — Im breizehnten Jahrhunderte kommen im Friaul und der Mark Areviso Hausleute (uomini di masnada, mansata) por, welche Grunbstude gegen ungleiche Berpflichtungen übernehmen: einige stehen nämlich mit den Leibeigenen fast auf einer Stufe; andere dürfen über ihr Gut schalten und nur nicht ohne Erlaubniß wegziehen. Diese letten hatten Kriegs = und Baffen = Recht, welches man vollkommen Leibeigenen in der Regel versagte (Verci Ecelini II, 40). Bandmann zu Pareto (und ahnliches fand wohl allgemeiner im Genue= stichen statt) ohne Kinder und Testament, so erbte die Herrschaft Hinterließ er Kinder und verfügte er (curia) das bewegliche Gut. lettwillig, so mußte er ber Berrschaft ein Brittel ber beweglichen Guter vermachen; sonft ward verfahren, als sen tein Testament vorhanden.

unbestimmten, ungemessenen Dienste, welche die Landleute an die Abtei Cestello bei Florenz zu leisten hatten, in eine jährliche seste Abgabe verwandelt 1). Der Herr durste aber auch hin und wieder einzelne Antheile von Gütern verkausen, wenn er die Abgabe verhältnismäßig theilte. Im Mailandischen 2) waren die Unterthanen verpslichtet, den höhern Lehnsherrn, — deren Rechte sonst sehr von einander abwichen —, Wall und Gräben an den Burgen zu machen, Thore zu sertigen, Thorwächter zu stellen u. s. w. 3).

Im ganzen gab es mehr Natural=, als Geld=Abgaben, und aus jenen kann man eher auf die gunstige ober
ungunstige Stellung der Landleute schließen, als aus die=
sen. Die Ablieserung der halben Früchte bei einigen Ne=
benlasten (ein noch jetzt in Italien sehr häusiges Verhältniß)
macht keine reichen Bauern; die Ablieserung von einem Drittel erscheint als ein gunstiger Pacht= oder Erb= Zins. Wie sich die Geldabgaben zu den Einnahmen und zu dem Grundvermögen verhielten, ist nicht auszumitteln; nur zei=
gen die vielen deshalb geschlossenen Verträge 4), daß keine einseitige, unbedingte Willfür statt sinden durfte.

- 1) Cartepec. di Cestello, mscr., Urf. 119, 145.
- 2) Giulini zu 1216, p. 324.
- 8) Im Erzbisthum Ravenna zahlte ums Jahr 1177 ein Handars beiter für sich und seine Familie vier Denare; wer einen Ochsen hielt, sechs Denare, wer drei hielt, zwei Schilling. (Fantuzzi IV, Urk. 70.) In der Gegend von Modena zahlte ums Jahr 1197 der Handsarbeiter vier Denare, und wer zwei Ochsen besaß, zwölf kaiserliche Denare (Tiraboschi memor. di Modena IV, Urk. 620, 670); im Iahre 1205 sindet sich für dieselben Fälle eine höhere Abgabe von acht und sechzehn Denare; im Jahre 1234 in der Gegend von Bologna die Abgabe von achtzehn Denare und drei Schilling; aber wahrscheinlich war hier der Münzsuß bedeutend leichter (Ibid. V, Urk. 800).
- 4) Mehre Beispiele bei Catalanus ecclesia Firmana. Werth und Sewicht der Münzen wechselte gar oft, und wir können hier im kurzen darüber nichts beibringen. Beispielsweise nur folgendes: sieben Hufnägel kosteten in Ravenna einen Denar, den Bart eines Ritters zu scheren zwei Denare. Fantuzzi IV, Statuten No. 264, 274.

Berhaltnisse keineswegs unbedingt, und um so weniger zus frieden 1), da der Schutz der Könige und des Adels immer unzureichender ward, und das Beispiel der zur völligen Unsabhängigkeit aufsteigenden Städte reizte und befeuerte. Doch war auch hier die Mannigfaltigkeit der Bestimmungsgründe und der Erscheinungen größer, als man glauben sollte.

Manthe Dorfgemeinen wurden als solche burch eigene Kraft, andere durch kaiserliche Bestätigung, noch andere durch Verträge mit dem hohen Abel unabhängig, und bekamen das Recht ihre Obrigkeiten zu wählen und eigene Gerichte zu halten 2). Bisweilen luben die Städte alle von ihren Herrn etwa gebruckte Landleute freundlich ein, sich mit den machtigern Bürgerschaften zu verbinden 3); wogegen die Abelichen, um dem ihnen hiedurch drohenden Verluste zu entgehen, sich in mehren mit Städten abgeschlossenen Werträgen ausbedungen, daß diese keinen von ihren Leuten als Bürger aufnehmen sollten 1). Konnten jene Udes lichen Forderungen dieser Urt nicht durchsetzen, so suchten sie, und auch wohl die Geistlichkeit, Hulfe bei ben Kaisern. Ihren Bitten gemäß befahl z. B. Friedrich I im Jahre 1167 5): daß alle Landleute, welche nach Städten gezogen waren, um sich den Pflichten gegen ihre Herrn zu entzics hen, zurücktehren ober gewärtigen sollten, daß man sie wegen so einseitigen Rechtsbruches ächte und ihre Güter Allerdings wurden die Herren durch dies Da= einziehe. vongehen ihrer Leute oft sehr verlett: aber andererseits muß man auf die üble Behandlung der letten schließen.

<sup>1)</sup> Carli stor. di Verona II, 515. Denina XI, 7.

<sup>2)</sup> Murat. antiquit. Ital. IV, 39. Moriondus I, Urk. 47. Freis brief des Markgrafen von Montferrat von 1158 für Gasingo.

<sup>8)</sup> So in Florenz im Jahre 1106. Mecati storia della nobilità di Firenze I, 38.

<sup>4)</sup> Moriondus I, Urk. 119. Vertrag zwischen bem Markgrafen von Montferrat und Aleffandria von 1203.

<sup>5)</sup> Soldanus Urf. 84.

wenn sie sich, um nur von personlicher Abhängigkeit frei zu werben, der Gefahr aussetzten ihre Guter zu verlieren. Wiederum scheint es, als sen die Lage der Landlente schon deshalb nicht die schlimmste gewesen, weil sie doch ein Besithum hatten, welches ihnen niemand ohne Urtel und Recht nehmen follte; auch war die Gefahr, dies beim Wegziehen in die Städte zu verlieren, wohl nicht so groß, als man benkt, weil die Burgerschaften die Bollziehung nach= theiliger Rechtssprüche oft mit Gewalt verhinderten. Nicht selten kam man zu bem mittlern Auswege, bag bem herrn bis zum Ablauf einer gewissen Frift die Ruckberufung ber Entwichenen frei stehe, spater aber jeder Anspruch verfals len sep '). Diese Frist war in der Regel wohl Jahr und Lag: als aber die Stabte ihre Herrschaft fehr ausbreiteten, als sie selbst viele pflichtige Leute gewannen, so geschah zu ihrem Verdruß, was sie früher, solange es nur den Adel traf, gar gern hatten geschehen lassen: jene Leute entliefen namlich der einen Stadt und begaben sich in ben Schut ber andern, was hier zu Fehden, dort zu Verträgen Beranlassung gab, wobei man, ber Beforberung ber Freiheit minder eingedenk, das Ruckberufungsrecht wohl bis vier= undzwanzig Sahre ausbehnte 2). . Ja die pflichtigen Leute brangten sich, um ber Steuerfreiheit und anderer Bortheile willen, so von allen Seiten und unter so vielen Vorwan= ben selbst in die Bürgerrollen der sie beherrschenden Städte ein 3), daß diese, wie Bologna im Jahre 1247, gegen solch, nunmehr als Unfug bezeichnetes, Streben, Gefetze machten und vollzogen. Fand umgekehrt manche Bur= gerschaft, sie sen nicht zahlreich und mächtig genug, so zwang sie Landleute in die Stadte zu ziehen, worüber jene sich bei Kaiser und Papst \*), aber wohl selten mit Erfolg

- 1) Costa de Beauregard mémoir. de Savoye I, 70 80.
- 2) So zwischen Como und Chur. Rovelli stor. di Como II, 376.
- 3) Ghirardacci I, 168.
- 4) Rovelli II, CCXXXIII. Urk. gegen Robem von 1227, in Regesta Greg. IX, 1, p. 181.

beklagten. Oft wieden auch in dem furchtbar grausamen Fehden, Burgen und Dörfer gant zerstört, und da blieb den Landseuten keine Wahl, und man ließ ihnen keine Wahl: sie mußten sich in der siegenden Stadt mit mehr oder weniger Rechten niederlassen '). Wo sich aber auch Landseute auserhald der Städte erhielten, in eigentlich freie unabhängige Bauern verwandelten sie sich nur sehr selten, und die Aussicht der Bürger war wohl nicht immer gelinzder, als die der Abelichen 2). So mußten dei Ravenna die Fischer ihre Fische, die Viehbesüger ihr Vieh vorzugszweise in die Stadt zum Verkauf bringen; und im Mailandischen wurde den Bauern nicht selten die Ausfuhr ihrer Erzeugnisse ebenfalls beschränkt, und das Brotbacken zum Verkauf untersagt 3).

### ff) Bon ben innern Berhaltniffen ber Stabte felbft.

Jezo, nachdem wir die wichtigsten Beziehungen kennen lernten, welche auf die eigenthümliche Entwickelung der Städte einwirkten, werden sich die innern Einrichtungen derselben zweckmäßiger darstellen lassen; doch erscheint es zur bessern übersicht nützlich, diese Darstellung in mehre Abtheilungen zu zerfällen. Wir sprechen also zuerst:

a) Von den innern Berhältnissen der Städte bis zum konstanzer Frieden, oder dis gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts.

Die alt = romischen Einrichtungen, welche in mehren Städten eine gemäßigte Freiheit besörderten, wurden von den deutschen Eroberern keineswegs überall aufgehoben: denn theils sehlte es diesen dazu an Macht, theils standen jene ihren Ansichten und Wünschen nicht im Wege, theils war die Neigung zum Verändern des Bestehenden bei weitem nicht in einem solchen Maaße vorhanden, wie wohl in den neue-

<sup>1)</sup> Martorelli memor. d'Osimo 98,

<sup>2)</sup> Fantuzzi IV, Urf. 24, 27, 33.

<sup>3)</sup> Giulini VII, 574.

sten Zeiten. Wenn also auch in einzelnen, besonders kiedenern Landskidten, alle Beansten von einem weitlichen oder geistlichen Obern geseit wurden, wenn auch die Nathsherzen hin und wieder so wenig Rochte und Chren, und so viel Lasten und Verpflichtungen hatten, daß man sie zur Annahme ihrer Stellen zwingen mußte 1); so konnten doch nicht alle öffentliche Beziehungen, Versammlungen und Sinwirkungen verloren gehnt erstens, weil die Serichtsversfassung dem Volke in der Regel durch die Schöppen eine ledendige Theilnahme verlieh 2); zweitens, weil in den früshern Jahrhunderten die Wahlen der Geistlichen und Bischöfe nicht ohne die Laien vollzogen wurden; drittens, weil man der Bürgerschaft gewöhnlich eine ungestörte Verwaltung ihres Gemeinevermögens ließ.

Der größte Schritt zur Gründung der Unabhängigkeit war aber ohne Zweisel das Recht, die städtischen Beamten zu wählen. Dies Recht wurde den Bürgerschaften keines= wegs gleichzeitig, oder durch ein allgemeines Gesetz, oder überall urkundlich, oder ohne allen Widerspruch und alle Unterdrechung verliehen; vielmehr kam sast jede Stadt dazu auf andere Weise, unter verschiedenen Verhältnissen, unter mehr oder weniger günstigen Bedingungen, durch eigene Gewalt, oder gnädige Verleihung, oder auch durch unvordenkliches Herkommen. So hatten z. B. Rom und Venedig wohl von jeher die seie Wahl ihrer Obrigkeiten, und Ludwig der Fromme soll sie den Städten in Islrien verliehen haben 3). In Ravenna sinden wir Konsuln ums Jahr 804 und 963 4), in Ferrara um 1015, in Pisa um 1094, in Como 1109, in Mailand 1117 u. s. w.; und

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 2, II, XXVI.

<sup>2)</sup> Rovelli dissert. prael. II, 12.

<sup>8)</sup> Carli Verona IV, 170.

<sup>4)</sup> Carlini de pace Constantiae 7. Rovelli II, 118. Antichità Longob. Milanesi I, diss. 6. Murat. antiq. Ital. IV, diss. XLVI, p. 50 u. f. Lami lezioni di Antichità Toscane I, CXXIII. Reumann Berf. von Florenz 14.

fast allgemein läßt sich annehmen, daß gegen Ende des eilsten Jahrhunderts in den meisten italienischen Städten selbsigewählte Konsukn vorhanden waren, welche sich aber freilich, sobald der Kaiser mit überwiegender Macht aufstrat, dessen Bestätigung unterwerfen mußten.

Diese, bisweilen wohl nur aus dem Abel, öfter aus allen Ständen gewählten Konfuln, erscheinen während des zwölsten Jahrhunderts ohne allen Zweisel als die wichtigs sen Staatsbeamten. ); so daß man diesen Zeitraum danuch den konsularischen nennen und dem solgenden Zeitraume der Podesia entgegensetzen könnte.

Die Zahl ver Konsuln war nicht allein in den einzels nen Städten verschieden, sondern man wählte auch in dersselben Stadt bald mehr dald weniger 2). So sinden wir im Jahre 1114 sunszehn Konsuln in Como, 1120 vier in Berona, 1126 vier in Mantua, 1142 sieden in Modena; 1168 vier in Brektia, 1173 sieden in Bologna, 1180 vier ebendaselbst 3), 1212 vier in der kleinen Stadt Prota, zwei oder vier in Viterbo u. s. w. Nirgends wechselte die Zahl der Konsuln so sehr, als in dem höchst deweglichen Genua; doch sank sie nie unter drei, und stieg nie über acht 4). Aus diesen und ähnlichen Beispielen ergiebt sich, daß man in der Regel vier die sehs Konsuln wähltez welsche Regel auch nicht durch die ganz ungewöhnliche Erscheisnung umgestessen wird, daß wir im Jahre 1124 einmal sechzig Konsuln in Lukka finden. Wohl aber muß man



<sup>1)</sup> Savigny I, 323; III, 103. Die Konsuln entstanden zum Theil wohl in Erinnerung an altrömische Einrichtungen, zum Theil mögen sie aus den Schöppen und den verwaltenden Beamten hervorzgewachsen seyn.

<sup>2)</sup> Rovelli storia di Como, zu 1114. Moscardo storia di Verona 125. Murat. antiq. Ital. diss. XLVI, ©. 40 — 50. Malvecius 882. Caesen. annal. zu 1173 und 1180.

<sup>8)</sup> Cartepec. di S. Bartol. di Pistoja, mscr. nell' archivio dipl. di Firenze, su 1212. Bussi 57.

<sup>4)</sup> Caffari annal. bei Muratori.

126 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

sich die Berschiedenheit einprägen, welche unter den Konstuln selbst statt fand '). Neben jenen eigentlichen, vorzugsweise so genannten Konsuln der Stadt, der Gemeine (de communi), gab es nämlich mehre untergeordnete Arzten '), der Gerichte, der Kausseute u. s. w., mit gesonderten Wirkungskreisen '), welche jedoch in jenen höchsten Konsuln ihren Mittelpunkt und ihre vorgesente Behörde senden.

Das Amt eines Konfuls dauerte in ber Regel ein Jahr, boch konnte der Abgehende wieder gemahlt werden; ja in der Mitte des zwälften Jahrhunderts bekleidete Cocco Griffi jenes Amt in Pisa siebzehn Jahre nach einander .), und verherrlichte die Stadt und sich, burch große Baue und treffliche Einrichtungen. — Über die Bablart der Konfuln fehlt es fast an alten nabern Rachrichten, und kaum weiß man, wie viel auf die vereinzelten Angaben zu bouen ist: daß in Brescia funfzig vom großen Rath erwählte Manner 1), daß in Florenz hundert erwählte Mins ner die Konsuln ernannten. Etwas mehr Licht wird sich iber biefen Gegenstand verbreiten, wenn wir die Berhalt= nisse ber wichtigsten Stadte unten im einzelnen entwickeln, und wenn wir jeso das zusammenstellen, was sich von den übrigen öffentlichen Körperschaften, von den Räthen und ihrer Stellung gegen die Konfuln ermitteln ließ.

Wenn man nämlich auch im allgemeinen annehmen kann, daß die eigentliche Verwaltung in den Händen der Konsuln und berzenigen Beamten war, welche für die

<sup>5)</sup> Carlini 8. Sismondi II, 341. Inwieweit das überall Answendung finde, was Sigonius de regno Italiae X, 241 beibringt, ist sehr zweiselhaft.



<sup>1)</sup> Murat. antiq. Estons. I, 155. Sie hatten einen anbern Wirkungskreis.

<sup>2)</sup> So wie es jest viele Arten von Rathen giebt.

<sup>8)</sup> Vedriani storia di Modena II, 123. Carlini 9. Comules de placitis, Mercatorum u. f. w.

<sup>4)</sup> Tronci storia di Pisa, zu 1154.

Rechtspflege, die Steuern, die Polizei u. s. f. ernaunt wurden; fo konnten diese doch niemals eigenmächtig verfahren, da ihnen genossenschaftliche Behörden, Rathe (consilia, consiliarii) in mannigfachen Abstufungen zur Seite standen, welche bei allen wichtigen Sachen, und ohne Ausnahme bei der gesammten Gesetzebung befragt werben mußten. Allerdings hatte jebe bedeutende Stadt (wie wir unten, so viel als moglich, zeigen wollen) hiebei ihre Eigen= thumlichkeiten, und bald überwogen demokratische, bald ari= stokratische Ansichten; doch kann man als Regel annehmen, daß der allgemeinern Volksversammlung ein engerer Aus= schuß gegenüber stand 1). Un jener sollte wohl eigentlich. wenn auch nicht das ganze Volk nach Köpfen, doch jeder. großjährige, unabhängige Burger Theil nehmen: aber den Mächtigern oft unbequem, da es mit den Beschäftigungen der Bürger oft unvereinbar erschien, ober zu Aufständen und Verwirrungen führte; so verschwand an vielen Orten die allgemeine Volkbversammlung (concio) fast ganz, und der große Rath (consilium majus) trat so fehr an ihre Stelle, daß beides oft verwechselt oder als gleichbedeutend genommen wird. Dies mit Unrecht: benn einmal findet man bis in die Mitte des dreizehnten Sahrhunderts die Bolksversammlung hier und da dem gro-Ben Rathe entgegengesett; ferner findet man, daß sie bei ganz außerordentlichen Gelegenheiten ausnahmsweise berufen wurde, oder auch wohl zu schädlicher wie zu heilfamer Einwirkung, eigenmächtig zusammentrat 2). Desungeachtet bleibt es im allgemeinen wahr: daß die Gesammtzahl der Burgerschaft eine unmittelbare Einwirkung auf die offentli= chen Einrichtungen verlor (ober vielmehr, trot bes Namens,

<sup>1)</sup> So wie in Athen ber exalgola, die Boulg.

<sup>-2)</sup> Nach 1256 wird in Padua die concio neben dem großen Rath erwähnt. Verci Ecelini III, Urk. 230. — 1204 publica concio zu Faenza. Savioli II, 2, Urk. 362 und 380. — 1219 in Imola. Ib. Urk. 463. — 1260 in Bassano generalis concilium, et plena Arenga unterschieden. Verci Trevig. II, Urk. 104.

wohl nur sehr seten gehabt hatte), daß an die Stelle der verwirrten vielköpfigen Demokratie, ein engerer Ausschuß trat, welcher nunmehr eben als der demokratische Theil der Versassung betrachtet werden muß. So erschien in Venedig (um ein Beispiel, und ein recht schneidendes, zu geden) der große Nath im Gegensätz einer Volksversammlung unstreiztig als eine aristokratische Körperschaft 1): nachdem aber das Volk nicht mehr versammelt und befragt wurde, verzwandelte sich der große Rath (als die zahlreichste Körpersschaft) in den demokratischen Theil der Versassung, und ihm standen die übrigen Käthe und engern Ausschüsse seitdem als das strenger Aristokratische gegenüber.

Nirgends fehlte ferner ein engerer kleinerer Rath 2) (consilium speciale), welcher in der Regel vorberathen mußte, ehe eine Sache burch die Konsuln an das Wolf oder den großen Rath gebracht wurde. Allmählich bildete sich aber ein noch engerer Ausschuß, welcher über bem kleinern Rathe stand, und nicht blog bei ber Gefetgebung, fon= bern auch bei allen wichtigen Verwaltungsangelegenheiten Dieser Ausschuß, gewöhnlich Crebenza genannt, mitsprach. ließe sich mit-bem vergleichen, was man in neuern Zeiten wohl ben Geheimenrath ober Staatsrath genannt hat; nur muß nicht vergessen werben, welche Eigenthumlichkeiten eine republikanische Verkassung, jeder Körperschaft und Behörde unaustilgbar aufdruckt. Das Wechselverhaltniß der Credenza und des kleinen Rathes ist nicht überall ganz deut= lich zu erkennen, ja beibe scheinen oisweilen in einander zu verschmelzen; in dem Maaße aber, als die Bedeutung der Volksversammlung verschwand und das Demokratische wie gesagt an den großen Rath überging, bikbeten sich die engern Ausschusse immer mehr und mehr aus; der kleine Rath nahm allmählich die Stelle des großen, die Credenza

<sup>1)</sup> Selbst in kleinern Stadten, z. B. in Tolentino. Santini memorie di Tolentino 314.

<sup>2)</sup> Siehe darüber unten das Rähere.

: 7

die Stelle des kleinen Rathes ein, dis man endlich im dreizzehnten Jahrhundert wenige Anziane 1), oder Alte, über den geheimen Rath setze, und anstatt der vier dis sechs Konzsuln einen Podesta erwählte. So ruhte also die Pyramide der Behörden und Körperschaften auf breiterem Grunde und ward in regelmäßigen Abstufungen verengt, dis sie sich in einer Spitze endigte.

Die Zahl der Beisitzer des großen Rathes war nicht in allen Städten, ja nicht in derselben Stadt immer gleich Denn im Fall das Gesetz die Eigenschaften bestimmte, welche unbedingt den Zutritt eröffneten, so mußte die Zahl der Berechtigten steigen oder finken; und dasselbe fand statt, wenn etwa der kleinere Rath die Vorgeschlage= nen mit einer gewissen Stimmenmehrheit verwerfen konnte. Gewöhnlich wählten indeß die Bürger jährlich nach Stadt= vierteln oder ähnlichen Abtheilungen, eine gesetzlich be= stimmte Zahl. Ein merkwürdiger Übergang aus eigentlichen Volksversammlungen zu geschlossenen Rathen scheint sich auch darin zu finden, daß man bisweilen bei wichtigen Ungelegenheiten eine größere Zahl Rathgebender berief, als bei unwichtigen Dingen 2). Hier blieb die eigentliche Berechtigung noch immer gleich und unverkürzt; und wenn sich alle dabei berühigten, so kam es zu keinen schärfern gesetz= lichen Bestimmungen. Allmählich aber wurde die lange be= schränkende Gewohnheit, auch wohl ohne buchstäblich gesetz= liche Unerkenntniß, zum Gesetz.

Wie sich nun auf solche Weise in einzelnen Städten alles zur Aristokratie entwickelte, wie in andern durch alls mähliche Gegenwirkung oder plötzlichen Umschlag alles wies der zur Demokratie zurückging, werden wir unten an merkswirdigen Beispielen zeigen.

In der Regel mußte der große Rath befragt werden 3) über allgemeine Gesetze, Krieg, Frieden, Bundnisse,

<sup>1)</sup> Anciens.

<sup>2)</sup> So 1257 in Monregale. Grassi II, 39, 62.

<sup>/3)</sup> Caffari zu 1162. Sautini 314. — 1204 beschwört in Faenza V. Band.

## 130 Alterthamer bes Staats. und Privat-Rechts.

Steuern; er ernannte gewöhnlich die obrigkeitlichen Personen, Syndici und Gesandten, er wählte die Mitglieder des kleinen Rathes und der Ausschüsse. — Dagegen durste sich der große Rath nicht versammeln ohne Aufsforderung der Konsuln, und diese konnten wohl nur in einzelnen Fällen vom kleinen Rath, oder der Eredenza dazu angehalten werden. Der große Rath sollte keine Sachen selbst in Anregung bringen, sondern wie gesagt nur über das entscheiden, was ihm, nach der Vorderathung im kleinen Rathe, vorgelegt wurde. Nirgends sinden sich inz des Beweise, daß ein Rath die Schritte des andern undebedingt habe hemmen, oder nach unserer Art zu reden, ein Beto gegen den andern ausüben können.

Eben so verschieden, als die Zahl der Beisitzer des grossen Rathes, war die Zahl der Beisitzer des kleinen 1); doch standen beide Zahlen in einem Wechselverhältniß, und jene war im Durchschnitt wenigstens viermal so stark, als diese.

Die Mitglieder des kleinen Rathes und der Credenza wurden am häusigsten aus den Beisigern des großen Raths erwählt, seltener wohl aus den übrigen Bürgern 2). Sie dekleideten ihr Amt dald längere dald kürzere Zeit, in der Regel nur ein Jahr, und erhielten disweilen allgemeine Vorschriften über ihr Verfahren, disweilen außerdem de= stimmte Vollmachten für einzelne Fälle. Kam es darauf an einmal den großen Rath ganz neu zu bilden, so that sich wohl das gesammte Volk zusammen und versuhr ohne

erst der Rath einen Vertrag mit Bologna, und am solgenden Tage schwören zwei Bevollmächtigte im Namen des ganzen Volkes in publica concione. Savioli II, 2, Urk. 362, 380. — Verci Ecelini III, Urk. 280, 1267, Gesandte in Bassano mit Zustimmung des grossen Raths gewählt.

- 1) Selbst für kleinere Städte, wie Alessandria und Monregale, sinden wir ganze Seiten voll von Namen der consiliarii. Grassi II, 89. In Arezzo 1214 ein großer Nath und ein Nath von 200. Camici z. d. Jahre, Urk. IX, p. 94.
  - 2) Rovelli II, Art. 3, CLVI. Gennari zu 1111.

strenge Rucksicht auf Gesetz und Herkommen; gewöhnlich aber blieb es bei ber oben angedeuteten jahrlichen Wahlart, und ein erbliches ausschließendes Recht ward erst sehr spät und nur in wenigen Städten durchgesetzt. Andererseits übte der große Rath wiederum seine Wahlrechte mannich= mal nicht selbst aus, sondern übertrug sie zur nütlichen Vereinfachung an wenige Personen. — Daß die Mehrheit ber Stimmen in allen diesen Körperschaften entschieb 1), hat kein Bebenken: die Abstimmungen felbst aber erfolgten gewiß nicht überall und immer auf gleiche Beise. manchen Fällen wurden die Stimmen geheim in Urnen geworfen 2); andere Male kam es von lautem Verhandeln gewiß auch zu lautem Abstimmen, zu allgemeinem Beifall, allgemeinem Verwerfen, ober zu einer Sonberung in zwei Theile mit augenfälliger Überlegenheit des einen Theils. In der Regel mochte man bei den Wahlen am geheims sten, bei Berathung und Abstimmung über andere offents liche Angelegenheiten dagegen öffentlicher verfahren.

## β) Won den innern Berhältnissen ber Städte in der ersten Halfte bes dreizehnten Jahrhunderts.

Obgleich die Rechte der Konsuln nach dem Vorstehens den unter mehre Personen getheilt und durch die Rathe sehr beschränkt waren, so blieb ihnen doch, als Häuptern der ganzen Verwaltung, ein sehr großer Einsluß. Daher entstanden unregelmäßige Bemühungen, diese Würde zu geswinnen, Parteiungen vor den Wahlen, und parteiische Unswendung der erhaltenen Gewalt nach den Wahlen. Eisnige meinten, die mehrköpsige Herrschaft mache ein schnelles und kräftiges Wirken unmöglich; andere glaubten umges

<sup>1)</sup> Siehe z. B. Moriondus I, Urt. 53. Campagnola XX.

<sup>2)</sup> Ad bussolas cum ballotis in Pabua. Orsato historia di Padova 310.

<sup>8)</sup> Murat. antiq. Ital. diss. XLVI; p. 64. Tronci storia di Pisa, 31 1190.

bie Macht ber Konsuln sey zu groß; noch andere fanden es unerträglich, sich von ihres Gleichen beherrschen Diese und ahnliche Grunde wirkten zuletzt gleich= mäßig bahin, daß eine sehr wichtige Veränderung in den italienischen Städten angenommen wurde: man wählte nam= lich statt mehrer Konsuln aus ben eingebornen Burgern, nunmehr nur ein Oberhaupt, einen Pobesta (potestas) 1), welcher nothwendig ein Fremder seyn mußte. Daburch, so rechtfertigte man die Maaßregel, sen allen schädlichen innern Bewerbungen vorgebeugt, der Fremde sen nothwendig un= befangen, unparteiisch, von keinen Borurtheilen eingenommen, und doch wiederum als Italiener, als Bürger einer andern Stadt, nicht ganz unbekannt mit dem, was ber wahre . Vortheil erheische. Im Gegentheil entstehe durch die Wech= selwahl ber Podesta aus verschiedenen Städten ein frucht= barer Austausch von Ideen, eine Bekanntschaft mit vielfa= chen Verwaltungsgrundfäten und Maagregeln, eine Steigerung von bloß ortlichen Unsichten zu höhern, welche bas gleich= artige Wohl aller Burgerschaften als lettes Ziel im Auge behielten. Auch sen die Hoffnung eines tüchtigen Mannes nun nicht mehr auf eine Stadt beschränkt, jeder habe einen Sporn, sich auszuzeichnen, die Aufmerksamkeit der übrigen zu erwecken und anderwarts den verdienten Lohn zu em= pfangen, welchen undankbare Mitburger vielleicht versagten.

Diese Wahl der Podesta statt der Konsuln begann keisneswegs in allen Städten gleichzeitig und aus einem plotzlich eintretenden, allgemeinen Grunde. 2): Wir sinden 1163

<sup>1)</sup> Der Pobesta stand allerdings der peinlichen Rechtspflege vor, keineswegs aber war sein Wirkungskreis darauf beschränkt.

<sup>2)</sup> Verci Ecel. I, 230. Johannes Judicis chron., mscr. in Biblioth. Barberina und Gennari zu 1175. Tronci zu 1190. Excerpta Magliabecchiana, mscr., Th. 43, S. 62, zu 1199. Savioli zu 1205, über die Podesta in Florenz. — Den Namen potestas sinden wir schon in Urkunden von 1035, 1068 u. s. f. aber Bedeustung und Wirkungekreis war verschieden. Memor. di Lucca 316—320.

den ersten Podesta in Verona, 1170 in Vicenza, 1173 in Treviso, 1175 in Parma, 1190 in Pisa, 1199 in Florenz u. s. w. Nun fehlt es zwar nicht ganz an noch ältern Bei= spielen (so war 1151 ein Podesta in Bologna 1), 1156 in Modena, 1158 in Pistoja): allein diese Podesta sind höchst wahrscheinlich nur kaiserliche Beamte gewesen; wie sich über=" haupt nicht leugnen läßt, daß die Stellung solcher Beamten, besonders des kaiserlichen Appellationsrichters, hin und wieder den Übergang zu der neuen Gestaltung bahnen mochte. Nichts aber ist irriger als die Annahme, daß kaiserliche Über= macht oder Staatsklugheit im allgemeinen das System ber Podesta erzwungen oder eingeschmuggelt habe. aufgezählten Ursachen sind unleugbar die entscheidenden gewes sen, und schon daraus daß nach dem konstanzer Frieden 2), welcher die Macht des Kaisers beschränkte, jenes System schnellere und allgemeinere Annahme fand, widerlegt sich jene unerwiesene Voraussetzung. Ganz ohne Widersprüche kam aber natürlich eine so wichtige Veränderung nicht zu Stande: die eingebornen Bürger welche, ihrer Macht und ihres Einflusses halber, die nächste Hoffnung gehabt hatten Konsuln zu werden, setzten es oft durch, daß man zu der ältern Weise zurückkehrte, und so sinden wir zwanzig bis dreißig Jahre vom konstanzer Frieden abwarts in den Städten bald mehre Konsuln, bald einen Podesta 3). Seits dem geht indeß die Reihe der letztern fast ununterbrochen obgleich jene Widersprechenden insofern nicht ganz

- 1) Tiraboschi memorie Modenesi II, 17. Cartepec. di Pistoja, mscr. nell' arch. dipl. di Firenze zu 1158. Savioli II, 1, urt. 148, 150.
- 2) Carlini de pace Constantiae 10. Antichità Longob. Milanesi II, 319.
- 3) Podesta und Konsuln abwechseind in Viterbo. Bussi storia di Viterbo 57. Murat. antich. d'Ital. diss. XLVI, p. 70—81.—1188 in Piacenza ein Podesta, und baneben Consoli del commune und di giustizia. Poggiali memor. di Piacenza IV, 382. Paduae regim. catalogus 367.

geschlagen waren, daß ein mittlerer Ausweg ihre Wünsche wenigstens einigermaaßen befriedigte. Der fremde Podesta stand namlich als der erste an der Spitze des Ganzen, aber alle oben erwähnten Arten von Konsuln wurden für unterz geordnete Kreise, für gewisse Rechtssachen, Handelssachen u. dergl. nach wie vor gewählt, und blieden in Wirksams keit.

über die Wahl des Podesta wird sich unten bei den einzelnen Städten einiges zweckmäßiger ansühren lassen; im allgemeinen bemerken wir, daß sie in der Regel der zahlreichsten Körperschaft zustand, welche in der Stadt des sentliche Rechte hatte 1). Es sehlt aber nicht an Ausnahmen von dieser Regel: bisweilen übertrug man die Auszübung des Wahlrechtes, aus den schon oden berührten Gründen, an wenige Personen, oder die engern Körpersschaften wußten sich in den Besitz desselben zu sehen. So berief z. B. der Podesta von Voltrajo 2) im Jahre 1243 den Rath, um zu beschließen, auf welche Weise sein Nachsfolger solle erwählt werden; und man beschloß dies Recht zweign Männern zu übertragen, welche man aus dem Rathe selbst erkiesete.

Der Podesta war gewöhnlich von Abel und Ritter, ja Markgrasen und Hochabeliche suchten allmählich diese Stellen 3), und legten dadurch ein bedeutendes Gewicht in die aristokratische Schale. An den Erwählten wurden Abzgeordnete geschickt, über seine Rechte, Pslichten u. s. s. seine Urkunde entworsen, und sosern er das Amt annahm, seierlich beschworen. Bei der Ankunst in der Stadt hielt

- 1) De communi beneplacito, de voluntate cunctorum. Roland. Patav. X, 6. Maurisius 11.
- 2) Castrum montis Voltraji (nicht Bolterra). Codice dipl. di Volterra, mscr. nell' archiv. dipl. di Firenze, Urf. 493. — Was Sigonius de regno Ital. X., 241 über die Wahl des Podesta alls gemein angiebt, fand keineswegs überall gleichmäßig statt.
- 8) Sismondi II, 442. Markgraf Azzo von Eke war z. B. 1196 Pobesta von Ferrara. Murat. antiq. Estens. I, 369.

ber neue Podesta gewöhnlich eine Rede an das versammelte Volk, worauf der abgehende antwortete und Abschied nahm ').

Der Gehalt des Podesta war sehr verschieden, nach Maaßgabe der Große oder Kleinheit der Stadt, und der von ihm selbst übernommenen Ausgaben \*). Es standen nam= lich dem Podesta jedesmal mehre Råthe und Richter zur Seite, welche bisweilen von dem Volke gesetzt, bisweilen von dem Podesta selbst erwählt und aus der Fremde mit= gebracht wurden 3). Darüber bestimmten die abgeschlos= senen Verträge bas Nähere auf sehr mannigfaltige Weise. Und nicht allein jene Richter, sondern auch Gerichtsbiener und zur Vollziehung der Sprüche nothige Personen, kurz alle zur eigentlich erekutiven Gewalt gehörige Beamten, nahm man aus Eifersucht und Besorgniß mehre Male nicht aus der Stadt; sondern verpflichtete den Podesta, sie für die ihm ausgeworfene runde Summe aus der Fremde herbeizuschaffen und zu befolden. Einige Male bewilligte man ihm als Unterstützung einen Antheil an ben Stra= fen 1); andere Male ward deren Erhebung aus Furcht vor Erpressungen wo nicht ganz untersagt, doch zu andern un= eigennützigen 3weden verwendet.

In der Regel dauerte das Amt des Podesta ein Jahr '), und er mußte am Schlusse seiner Verwaltung Reschenschaft ablegen; ja zu solch einer Rechenschaft, welche

- 1) Murat. antiq. Ital. IV, 90 100.
- 2) Unten näheres bei ben einzelnen Stäbten. Stanconi annal. zu 1270 in Murat. script. VI. Der Pobesta von Forli erhielt siebenzig Pfund. Petr. Vin. V, 19. Der Pobesta von Faenza tausend Pfund für sich und seine Genossen. Savioli II, 2, Urk. 710, von 1256. Der Pobesta von Voltrajo zweihundert Lire. Codice dipl. di Volterra, mscr. Urk. 507.
  - 8) Roland. Patav. V, 12.
  - 4) Grassi memor. di Monteregale II, & 74, Urf. von 1210.
- 5) Doch wurden in mehren Städten auch halbsährige Podesta erwählt. Momor. di Lacca II, 325.

136 Alterthumer bes Staats= und Privat=Rechts.

man das Syndikat nannte, waren in der Regel alle städtische Beamten verpflichtet 1). Die Geringern stellten sich bazu vor dem Podesta, dieser vor dem großen Rath, oder noch öfter vor einem ernannten Ausschuß. diesen Syndikatoren, konnte jeder binnen einer gewissen Frisk Klagen anbringen, und ber Podesta mußte sich, — gewöhnlich nach ber ausbrücklichen Vorschrift bes mit ihm geschlossenen Vertrages —, ber von jenen Männern ausgesprochenen Strafe unterwerfen. Damit diese Strafe aber nicht immer die Person treffe, behielt man nicht selten einen Theil seines Gehalts inne, und bezahlte daraus die, einzelnen Personen etwa zuerkannten, Entschädigungen. Ward man mit dem Pobesta schon während seines Amtsjahres sehr unzufrieden, so setzte man ihn ab 2); für welchen Fall aber freilich rechtliche Formen weder vorgeschrieben waren, noch beob= achtet wurden. Vielmehr kam es dabei oft zu den größten Unordnungen und Frevelthaten. So beschuldigte man z. B. im Sahre 1194 ben Pobesta von Bologna, Guido Cino, vieler Verbrechen, setzte ihn ins Gefängniß und ließ ihm alle Zähne ausziehen 3). Im Sahre 1208 wurde der Podesta in Lukka ermordet u. s. w. Um sich gegen solche Grausamkeiten zu schützen, traten mehre Podesta das Amt erst an, nachdem die berufende Stadt Geißeln in ihren Geburtsort gesandt und eingewilligt hatte, daß an diesen jede dem Podesta etwa erzeigte Ungebühr gerächt werde 1).

Nicht minder kam es bei den Wahlen ter Podesta bis=

<sup>1)</sup> Rovelli II, dissert. praelim., artic. 3. Gennari zu 1253. Smeregus zu 1211.

<sup>2) 1257</sup> wird z. B. in Parma ber Pobesta abgesest. Johannis Judic. chron. mscr. — 1219 verjagte man ihn aus Wobena. Murat. antiq. Ital. IV, 90—96. Tonduzzi 202.

<sup>8)</sup> Ghirardacci I, 104, 108. Memor. di Lucca 324.

<sup>4)</sup> So mußten die Romer z. B. im Jahre 1255 Geißeln nach Bologna schicken, als sie den Bologneser Brankaleo zum Senator erwählten. Savioli III, 2, Urk. 698, 699. Excerpta Magliad. Th. 43, S. 64.

weilen zu Fehben und Blutvergießen, weshalb z. B. Grezgor IX den Bolognesern vorwirft '), sie wären von der Süßigkeit der Freiheit trunken geworden, und ihnen bei einer Strase von tausend Mark gedietet, den Sprüchen der zur Untersuchung abgeschickten Geistlichen zu gehorchen. An solche Weisungen der höhern kirchlichen oder weltlichen Macht kehrten sich aber die Städte nur dann, wenn die damit zufriedene Partei die Oberhand gewann '); was aber wiederum nicht selten so weit sührte, daß der Kaiser, oder der Papst, oder auch gar der Bischof Podeska einsetze und ihren Gehalt bestimmte. Bisweilen beschworen die auf solche Weise Ernannten die Gesehe und das Herkommen der Stadt '3); bisweilen aber scheinen sie Vorschriften erzhalten zu haben, welche damit wohl nicht ganz übereinzstimmten.

Im Mittelalter, wo bie Gesetzebung weit weniger von einem Mittelpunkte ausging, wo man überhaupt weit weniger allgemeine Gesetze erließ, als in peuern Zeiten; entwickelte sich naturlich das ortlich Erforderliche weit leben= diger, eigenthumlicher und unbeschränkter. Auch wachten die Könige und ihre nachsten Umgebungen und Stellvertre= . ter nicht sehr eifersüchtig darüber, daß jegliches ihnen zur Einsicht und Bestätigung vorgelegt werde; sie hatten durch= aus nicht ben Grundsatz, baß, man ber Gleichartigkeit als dem höchsten Ziele nachstreben, daß man die Verschiedenheit möglichst vertilgen und alles über einen Leisten schlagen Freilich trugen außere Verhaltnisse viel dazu bei, solle. jene örtliche Gesetzebung unabhängiger und umfassender, oder abhängiger und beschränkter zu machen, und Rom, Venedig, Pisa u. a. konnten allerdings anders, als un= bedeutende Orte, verfahren; doch bekümmerte sich in der Regel niemand um die Beschlüsse, wenn sie den Rechten

<sup>1)</sup> Bullae Pontif. bei Hahn No. XIII.

<sup>2)</sup> Lilio storia di Camerino 250. Petr. Vin. V, 35, 36; VI, 19. — 8) Cereta zu 1235. Petr. Vin. V, 100.

138 Alterthamer bes Staats- und Privat-Rechts.

keines Dritten zu nahe traten, und keine Klage erhoben wurde.

Schon im zwölften Jahrhunderte gab es eine große - Zahl von Statuten ber Städte 1); man sammelte sie 1147 in Florenz, 1160 in Pisa u. s. f.; ja schon ums Sahr 1030 heißt es vom Bater des heiligen Lanfrankus: er habe zum Stande berer gehört, welche bie Rechte und Gesetze der Stadt Pavia aufbewahrten 2). Wenn man auch hiebei wohl nicht an öffentliche Lehrer ber Rechte benken barf, sondern nur an Registratoren, so ist doch klar, daß beson= bere Rechte und Gewohnheiten ber Stadt schon vorhanden Allein erst nach dem konstanzer Frieden trat die Nothwendigkeit und Möglichkeit einer innern Gesetzgebung allgemeiner hervor, und fast alle irgend bedeutende Städte bekamen nun allmählich eigene und zum Theil sehr ausgebildete Sammlungen ihrer Rechtsgrundsätze und Statuten. Daß diese Grundsätze bis in das alt=romische Recht hin= einreichten, hat keinen Zweifel; auch fehlte es ben Stäbten nicht an Veranlassung sich darauf zu berufen, obgleich die Raiser, von einer ganz andern Seite her, basselbe thaten 3). Wie das geistliche Recht überall eingriff, ist schon oben bemerkt worden, und nicht minder erzeugte endlich das Le= henwesen Gerichte eigenthümlicher Art. — Wir finden Spuren, daß zwolf, jahrlich gewählte Schoppen in mehren Städten das Recht handhabten 4), und wenn man

Annus hic honos est. — Moysis de laudibus Bergomi V, 275, um das Jahr 1120. Doch betrachtet Lupi cod. II, 894, diese zwölf nicht als Schöppen, sondern als Konsuln.

<sup>1)</sup> Für Florenz bezeugt ihr Daseyn Lami lexioni I, 123. Die pisaner Statuten von 1160 besinden sich handschriftlich in Pisa und in Florenz.

<sup>2)</sup> De ordine illorum, qui jura et leges civitatis asservabant. Rovelli II, CXC. — 8) Savigny I, 2.

<sup>4)</sup> Non alias tantae leges aut civilia jura —
Tradita cura viris sanctis est haec duodenis
Qui populum justis hic moderantur habenis

biese für beutschen Ursprungs halten will, so zeigen sich auch andere Schöppen römischen Ursprungs, welche aus den Dekurionen hervorgingen. Als staatsrechtliche Körperschaft verloren die italienischen Schöppen im eilsten und zwölsten Jahrhundert ihre Bedeutung, und verwandelten sich in eine Behörde von Richtern 1), welche auf ähnliche Weise abgessondert und unverändert fortdauerte, wie mancher Schöppensstuhl in Deutschland. Der Ordo, der eigentliche alte Stadtssenat, wurde dagegen von dem neuen Leben ergriffen, und durchlief alle die bereits angesührten, oder noch zu erwähnenden Sestaltungen, die von der alten Einrichtung keine Spur mehr übrig blieb.

Wichtiger, als alle andern Körperschaften, wurden in vielen Städten (des sich hebenden Bürgerthums halber) die Zünfte und deren Vertreter, die Anziane; das Nähere über ihre Stellung und Wirksamkeit wird sich jedoch besser in der zweiten Hälfte dieser Darstellung beidringen lassen. In Bezug auf die Gerichtsversassung demerken wir noch solgendes. Neben den von der Gemeine erwählten Richtern, urtelten andere aus königlicher Vollmacht, disweilen in der ersten, gewöhnlich in der zweiten Stelle 2). Dieser Einsluß minderte sich aber, indem es theils den Königen an vollziehender Macht sehlte, theils den erwählten Obrigkeiten die Würde des königlichen Richters oft übertragen, und sehr viel auch durch ausdrückliche kaiserliche Verleihungen gewonnen ward 3). Aus all diesen Gründen mußzten die Städte ihre eigene Gerichtsversassung weiter ausdile

<sup>1)</sup> Savigny I, 253. — Rinaldo sagt in ben Memorio di Capua II, 186, 189: die, welche in den Kolonien Dekurionen und in Rom Senatoren hießen, wurden im untern Italien, in Kapua, Besnevent u. a. D. schon vor dem eilsten Jahrhundert judices genannt.

<sup>2)</sup> Rovelli II, diss. prael. CXXV.

<sup>8) 1243</sup> Freibrief für Fano, alle gewöhnlichen Rechtssachen vor eigenen Stadtrichtern zu entscheiben. Amiani memorie di Fano I, 199.

140 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

den: sie errichteten deshalb über dem gewöhnlichen Gerichte erster Stelle, ein zweites Appellationsgericht; ja mannichmal wurden die Aussprüche dieses zweiten Gerichtes bem Richter bes Podesta zur Prüfung und Bestätigung vorgelegt, so daß man diesen als eine britte Stelle, ober wie einen Justizminister betrachten könnte 1). Er wechselte jahrlich, gleich bem Pobesta, wogegen die einheimischen Richter um so ge= wisser eine langere Zeit, ober gar lebenslang im Amte blie= ba man allmählich immer größere und gelehrtere Rechtskenntnisse von ihnen verlangte. So findet sich 1265 ein Gesetz in Padua 2): daß niemand Richter werden soll, der nicht wenigstens sechs Jahre studirt habe und die Rechts= bucher (libros legales) besitze. Die Notare, burch beren Sande fast alle Verträge und alle Handlungen der freiwilligen Gerichtsbarkeit gingen, wurden, selbst in spatern Zei= ten, fast ausschließlich vom Kaiser (selten von Papsten) er= nannt: aber sie mußten ebenfalls nach größern Kenntniffen streben, wenn sie in ihrem wichtigen Wirkungskreise Beifall ober bestimmte Anstellung in den Städten erhalten woll-Bei Kauf und Verkauf von Grundstücken genügte bie Beglaubigung des Notars nicht überall, sondern in mehren Stadten 3), z. B. in Padua 4), bestand eine Behörde, vor welcher Geschäfte dieser Art vollzogen, und die Haupt= sachen wahrscheinlich in amtlichen Büchern eingetragen wurden. — Die Prozeßkosten waren nicht immer und nicht überall gleich groß. In Mailand hob man ums Jahr 1224 vom Pfunde zwolf Denare, wovon zehn zur öffentlichen

- 1) Cartepecore di S. Bartol. di Pistoja, mscr., Urf. von 1258.
- 2) Gennari zu 1265.
- 3) 1228 imperialis aulae et tunc communis Ferrariae Notarius. Murat. antiq. Ital. II, 33.
- 4) 1230 in Padua camera, ubi fiunt venditiones vor einem im Namen des Podesta handelnden Richter, vor noch andern Richtern und den extimatoribus communis judicibus. Cornelio Ecclesia Torcellana I, 232. Siehe unten Benedig.

Kasse slossen, zwei aber zur Vertheilung an die Richter kamen 1). Trot dem allgemeinen Hinneigen zu demokraztisch bürgerlichen Ansichten, hörte die Abstusung der Strasen nach Verschiedenheit der Stände keineswegs ganz auf: so war z. B. noch 1268 in dem guelsischen Ferrara die Buße für thätliche Beleidigungen, an einem höhern Abelichen (capitaneus) verübt, zwanzig Pfund, an einem Ritter oder mittelbaren Abelichen (valvassor vel miles) zehn Psund, an einem Bürgerlichen sünf Psund.

Eine nahere Entwickelung der Rechtsverhaltnisse wurde hier so wenig an ihrer Stelle seyn, als eine Darstellung der Abgaben und des Handels 3). Nur so viel bemerken wir im allgemeinen, daß jene Abgaben sehr mannigfacher Urt waren, und trot ber vielen personlichen Leistungen und sachlichen Lieferungen, um der häufigen Kriege willen, den= noch bedeutend anwuchsen. Außerbem kostete ber Aufenthalt der Kaiser, Papste, Legaten u. a. m. den Städten oft fo viel, daß fie Geld durch außerordentliche Mittel herbei= schaffen mußten. So verkaufte Vicenza im Jahre 1209 Gemeinegüter an den Meistbietenden 1), und im Jahre 1196 ward für Ravenna, mit Beistimmung des Podesta, des ganzen Rathes. 5) und Mamens der ganzen Bürger= schaft, eine Anleihe in Bologna zu Stande gebracht. -Mithin war in den italienischen Städten, wie überall, Noth und Klage über das Steuer= und Geld=Wesen an der Ta= gesordnung; doch finden sich auch einzelne Beispiele so tuch= tigen Sinnes, daß die Burger (wie in Ferrara ums Jahr 1220) Klage erhoben 6), wenn man ihre Abgaben zu nie=

<sup>1)</sup> Rovelli II, 189.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 656.

<sup>8)</sup> Siehe barüber bie besondern Abschnitte

<sup>4)</sup> Verci Ecel. III, Urf. 77.

<sup>6)</sup> Savioli II, 2, Urk. 320.

<sup>6)</sup> Ferrariense chron. in Murat, script. VII, 483.

brig bestimmt hatte, daß sie eine Ehre darein setzen diese freiwillig zu erhöhen. Dadurch, so wie durch Sparsamkeit, ordentliche Wirthschaft und ursprünglichen Reichthum der Gemeine, kam es um dieselbe Zeit unter Salinguerras tüchtiger Leitung in Ferrara dahin, daß ein nach Abzug aller Ausgaben monatlich bleibender Überschuß aus der diffentlichen Kasse an die Bürger vertheilt wurde.

Seber war zur Vertheidigung des Baterlandes verspslichtet, nur mußten die Reichern (wie nach Solons Einzeichtung in Athen) gewöhnlich den schwerern, kostspieligern Kriegsdienst, die Armern den leichtern und wohlseilern übersnehmen. Bisweilen kam es jedoch darüber zu hartem Streite, und im dreizehnten Jahrhunderte nicht selten zu dem Auswege, daß man Fremde in Sold nahm 1). Oder die herrschende Stadt wälzte, wie einst Rom, die größere Last auch wohl auf die Bundesgenossen, die abhängigen Orte und die Unterthanen; was aber, wenn diese ihr öffentliches Berhältniß ungeduldig umzustellen suchten, ost in die größte Gesahr stürzte 2). Dies widersuhr z. B. den Genuesern im Jahre 1173. Überhaupt ging die Einsicht und der Entzschluß, in sich stets die Hauptkriegsmacht zu bilden und zu erhalten, nur zu bald in vielen Städten verloren.

gg) Von den Verhaltnissen der Stadte unter einander.

Zwischen den einzelnen Städten waren unzählige einzelne Verbindungen geschlossen und wiederum ausgelöset worden, bis die unter der Herrschaft Kaiser Friedrichs I eintretende allgemeine Bedrängniß, im obern Italien den größern Bund erzeugte, welcher unter dem Namen des Lombardensbundes so berühmt geworden ist. Der Hauptzweck desselben war: einen tüchtigen Widerstand gegen kaiserliche Tyrannei zu erzeugen, und unter den Bundesgliedern einen dauernden

<sup>1)</sup> So hatte Florenz im Jahre 1263 italienische und deutsche Sold= ner. Excerpta Magliabecch. mscr. Th. XLIII, S. 41.

<sup>2)</sup> Oberti annal. in Murat. acript.VI, gegen bas Ende.

Frieden zu begründen. Bu diesem Hauptzwecke sollten folgende nahere Bestimmungen hinwirken 1): die Städte ers setzen sich den bei wechselseitiger Vertheidigung etwa erlittenen übermäßigen Schaben. Friede und Waffenstillstand barf nicht ohne allgemeine Berathung geschlossen werben, dieser entscheibet die Mehrheit der Stimmen. Wechselseitige Anforderungen der Städte ober einzelner Bürger werden im Wege Rechtens beseitiget, und Geachteten kein Schutz ver-Bolle und andere Abgaben, welche nicht bloß die eigenen Bürger treffen, sollen nur mit wechselseitiger Beistim= mung aufgelegt werben. — Außer biesen fehlte es freilich nicht an andern Bestimmungen: sie betreffen aber so sehr Nebendinge, ober begründen so geringe Abweichungen, daß ihre Aufzählung zwar ben Schein erweckt, als sen man auf heilsame Weise über sehr vieles einig geworden, der Wahrheit nach aber baraus nur boppelt klar hervorgeht: man habe über die wichtigsten Dinge, über die Stellung, Berpflegung und Ablösung von Kriegern, über die Bundesbeiträge und die Geldverwaltung, über die Rechtspflege und Vollziehung ber Rechtssprüche, über bie Form ber Verfassung u. a. m. nichts genügendes festgestellt.. In Bezug auf die letzte er= kannte man die Nothwendigkeit, daß eine Oberleitung bes Ganzen eintrete und ohne Unterbrechung wirksam sen; bas Dunkel, das sich aber in Bezug auf die wirklich getroffe= nen Einrichtungen keineswegs vollständig zerstreuen läßt, entsteht gewiß nicht allein aus ber Durftigkeit ber Quellen, sondern aus der Mangelhaftigkeit der Einrichtungen selbst, und baraus, daß das Verabrebete nur in einzelnen Augen= blicken der Noth wirklich zur Ausführung kam, dann aber wieberum unterblieb, ober mit Gleichgültigkeit behandelt wurde. Nur jene Noth und die Begeisterung für die Uns abhängigkeit erzeugten das Preiswürdige, was die Geschichte von dem Lombardenbunde erzählt; die Formen waren immerdar

<sup>1)</sup> Ich kann mich hier auf Boigts Lombarbenbund S. 161 und 183 beziehen.

144 Alterthumer bes Staats= und Privat=Rechts.

hochst unvollkommen, und eine achte bauernbe Freiheit auch aus andern Gründen unmöglich, welche wir erst am Schlusse dieser Darstellung hervorheben können.

Nicht in bestimmten Fristen ober an bestimmten Dr= ten, sondern wann und wo es nothig erschien, traten die fogenannten Rektoren bes Lombardenbundes zusammen 1). Jede Stadt pflegte einen abzusenben, welcher in allen wichtigen Angelegenheiten den von der einheimischen Obrig= keit erhaltenen Anweisungen gemäß verfahren, und wenn biese nicht ausreichten, anfragen mußte. Dagegen entschies . den die Rektoren Rechtsstreitigkeiten zwischen einzelnen Personen, Dörfern, Klöstern u. s. w. wohl unmittelbar nacheigener Überzeugung. Bisweilen fehlen bei den Unterschriften die Rektoren mehrer Stadte, woraus hervorgeht, daß auch in deren selbstverschuldeter Abwesenheit Beschlusse gefaßt werden konnten. Nicht alle, welche auf solchen Ber= fammlungstagen verhandelten und die Urkunden unterschrie ben, führen den Namen Rektoren; vielmehr mögen die Kon= fuln und später die Podesta in einzelnen wichtigen Fällen neben jenen erschienen senn, und mehr oder weniger zur Entscheidung beigetragen haben. Da man nicht nach Köpsen stimmte, sondern nach Städten, so war die Bahl der er= scheinenden Abgeordneten ziemlich gleichgültig 2). Im zwöls= ten Jahrhunderte nahm man gewöhnlich die Rektoren aus den Konsuln, und es ist sehr wahrscheinlich, obgleich nicht

<sup>1) 1178</sup> kommt aus jeder verbündeten Stadt ein Rektor nach Parma; sie entschieden einen Rechtsstreit zwischen dem Kloster St. Ambrosio und der Gemeine von Bellasio. Savioli II, 2, Urk. 254. 1198 schwören die Rektoren vieler lombardischen Städte, und zwar für jede einer. Moriondus I, Urk. 96. Murat. antiq. Ital. IV, 490. Zwei für jede Stadt sinden wir 1228. Verci Trevig. I, Urk. 58.

<sup>2)</sup> So sinden wir zwei für Bologna, welche über gewisse Punkte Vollmacht nachholen. Savioli II, 2, Urk. 567, von 1229. — Nicht alle welche, ebendaselbst, die Urk. 271 unterschrieben, führen den Namen Rektoren.

urkundlich gewiß, daß sie jährlich wechselten 1). Außerdem werden Rathe (consiliarii) neben den Rektoren erwähnt 2), welche man für Beisiger eines gemeinsamen Gerichts, ober für außerorbentliche Abgeordnete zu den größern und wichtigern Berfammlungen halten kann. Daß aber bie Rektos ren jetzt ihre Rechtsspruche über Streitigkeiten von Burgern aus verschiedenen Städten nicht durchsetzen konnten 3), viel weniger die Rechtssprüche über Fehden ganzer Städte, das für finden sich leider nur zu viele Beweise; mithin war die gemeinsame Rechtsverfassung so mangelhaft, als die Kriegs und Steuer= Werfassung. Was für die letten beiden Gegenstände in Augenblicken des Bedürfnisses geschah, läßt jedoch einiges Licht in biese dunkele Gegend fallen. Im Jahre 1252 setzte man z. B. beim Eeneuern des lombars bischen Bundes unter Leitung bes Kardinals Oktavian fest \*), daß sechshundert Ritter (milites) mit zwei und drei Pser= ben, und vierzehntausend Pfund zu Ausgaben herbeigeschafft werben sollten. Rach ber Bertheilung übernahm:

| die romische | Kirche |   |   | 300       | Reiter        | unb         | 7000 | Pfund,   |
|--------------|--------|---|---|-----------|---------------|-------------|------|----------|
| Mailand      | •      |   | • | 92        | <b>*</b>      | Ś           | 2208 | 3        |
| Alessandria  | ٠      | • | • | 12        | <b>3</b> .    | · *         | 280  | ź        |
| Mantua       | ٠      | • | • | 29        | Ė             | ż           | 696  |          |
| Novata .     | •      | ٠ | ٠ | 24        | . 3           | ż           | 576  | =        |
| Ferrara .    | ٠      | ٠ | ٠ | 27        | . 3           | 3           | 648  | 5        |
| Bologna      | ٠      | ٠ | • | 65        | . *           | ż           | 1560 | ż        |
| Mobena .     | •      | ٠ | ۵ | <b>26</b> | 3             | <b>\$</b> . | 624  | *        |
| Brestia .    | ٠      |   |   | 25        | <b>&gt;</b> . | 3           | 400  | <b>.</b> |

zusammen 600 Reiter und 13992 Pfund, wo-

- 1) Giulini memorie di Milano, 3ŭ 1177, S. 486; 487;
- 2) Savioli zu 1226. 1228 werden erwähnt: brei Ansiani rectorum societatis, de voluntate dominorum rectorum secum adstantium. Verci Trevig. I, Urf. 58.
- 5) Bon Sprüchen der Konsuln einer Stadt ging keine Berus fung an die Rektoren des Bundes. Savioli II, 2, Urk. 228, 293, 294. Murat. antiq. Ital. IV, 833. Alld Parma II, 398.
  - 4) Lami monum. eccl. Florent. I, 546: Camici zu 1197, V. Banb.

146 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

bei, wahrscheinlich durch einen Schreibsehler, acht Pfund an obiger Summe sehlen.

Nächst dem lombardischen Bunde verdient hauptsächlich der tuscische Bund Erwähnung, welcher im Jahre 1197, zum Theil auf Antrieb des Papstes Innocenz III, ge= schlossen wurde. In demselben befanden sich mehre, aber nicht alle tuscische Stabte, und außerdem auch Bischofe, Burgen, Grafen und Eble. Der Hauptzweck mar wechsels feitige Vertheibigung gegen Angriffe, und friedliche Beilegung An der Spiße des Bundes aller innern Streitigkeiten. standen mehre Rektoren und Hauptleute, welche von den Städten erwählt wurden, das Amt unweigerlich annehmen, und einen Monat vor ihrem Abgange für neue Wahlen Auf ähnliche Weise ließen sich mahrschein= sorgen mußten. lich die Burgen und Edlen vertreten; gewiß ist es, daß ber Bischof von Volterra personlich für sich als ein Rektor auf= Die Mehrzahl der Stimmen entschied in der Regel; doch ward festgesetzt, daß, wenn sich Florenz, Lukka, Siena, Prato, S. Miniato, oder der Bischof von Volterra in der Minderzahl befänden, gegen sie nicht vorgeschritten werden durfe. Reiner erhielt in den Stadten ein obrigkeitliches Umt, bevor er alle Vorschriften des Bundes beschworen hatte. Alle Mitglieder verpflichteten sich, keinen Kaiser, Konig oder Markgrafen anzuerkennen ohne Beistimmung bes Papstes, und diesen überhaupt auf jede Weise zu unterstützen. Da Toskana kaiserlichem Einflusse weit weniger ausgesetzt war, als die Lombardei, so brangten bort weit weniger Grunde zur Aufrechthaltung und Erneuung eines solchen Bundes; auch sinden wir, daß der tuscische nach kurzer Frist alle Wirksamkeit verlor, und die Städte sich wiederum zahllosen höchst verderblichen Fehden hingaben. Sehr selten und nur auf kurze Zeitraume hatten früher die Markgrafen, und später die kaiserlichen Statthalter von Toskana, einen erheblichen Einfluß 1).

urf. VI, S. 61. Excerpta Magliabecch. mscr. II. XLIII, S. 9. Sismondi II, 314. — 1) Lami lezioni I, CXVIII.

In ber zweiten größern Hälfte bes mittleren Italiens, insbesondere im Kirchenstaate, waren die Städte aus den schon oben angegebenen Gründen oft vom Papste und Kais fer gleich unabhängig 1). Selbst die geringern hatten, zum Theil durch ihre drtliche Lage vorzugsweise begünstigt, df= fentliche Rechte, Wahlen, Gerichtsbarkeit: so z. B. Tolentino, Bintimiglia, Cigoli, Kamerino, Montikuli u. a. aber diese Städte nicht durch eigene Macht in der Art ge= fichert waren, wie die lombardischen und tuscischen, so ge= riethen sie in die größte Gefahr, sowohl wenn Kaiser und Papst einmal recht einig waren, als wenn einer über ben andern ein entschiedenes Übergewicht erhielt. Als 3. B. Gregor IX im Jahre 1232 mit Friedrich II einig war 2), verbot er, daß Perugia in den Lombardenbund trete, und ein anderes Mal hob er aus ähnlichen Gründen den Bund zwischen Dsimo und Benedig auf 3). Solche Erscheinungen, und das Vorbild der Lombarden und Tuscier, führten aber natürlich zu der Überzeugung: nur ein allgemeiner Bund könne die Städte dieser Gegend dauernd sichern. Einen solchen schlossen Pefaro, Urbino, Perugia, Ankona und mehre andere Orte; allein Gregor IX, welcher wohl ein= sah, daß seine Macht dadurch über kurz oder lang beschränkt werben musse, that hier ganz basselbe, was die beshalb ge= tadelten Kaiser in ähnlichen Lagen gethan hatten \*): er hob im Sahre 1235 ben ganzen Bund auf und untersagte bei

<sup>1)</sup> Reposati della zecca di Gubbio I, 34. Santini memor. di Tolentino 363. In Kamerino und Montikuli schließen Konsuln 1198 einen Bund sür ihre Städte; in Cigoli sindet sich ein Podeska, Räthe und Gemeinerichter u. s. w. Turchi de ecclesiae Camerinensis episcopis, append. XLVII, LXVII. Martorelli memorie d'Osimo 86.

<sup>2)</sup> Regesta Greg. IX, Johr VII, Urf. 101.

<sup>8)</sup> Regesta Greg. IX, Jahr II, S. 136.

<sup>4)</sup> Baldassini memotie di Jesi XIV. Otto IV hatte 1211 ben Bund zwischen Gubbio und Perugia, als seinen Rechten zuwischer, ausgehoben. Ughelli I, 644.

schweren Kirchenstrasen alle ähnlichen Versuche. Doch bliesben diese nicht aus: so sinden wir z. B. ums Jahr 1248 einen neuen Bund zwischen S. Ginesio, Tolentino, Kamezino, Montechio, Cigoli') u. a. auf gemeinsame Vertheiz digung, friedliche Entscheidung von Streitigkeiten, und Behauptung ihrer Rechte unter erwählten Häuptern des Bunzbes; wir sinden, daß Alexander IV im Jahre 1259 Veranzlassung hatte, von neuem alle Verbindungen der Städte in der ankonitanischen Mark bei schwerer Strase zu verbieten.

Je weniger nun jene größern, allgemeinern Berbindun= gen und Bundnisse, durch innere Schuld und außere hin= dernisse ausgebildet und wirksam wurden, desto mehr Berträge mußten zwischen den einzelnen Städten abgeschlossen Deren Inhalt betraf die mannigfachsten Gegenmerben. stande 2): Krieg und Frieden, Sicherheit der Landstraßen, wechselseitigen Beistand, Entschädigung für Raub, Entsa= gung bes Stranbrechts, Aufnahme ober Auslieferung von Dienstleuten ober Geächteten, freien Handel zwischen ben Befreundeten, Handelssperre gegen Feinde, Feststellung von Bollen, wechselseitige Glaubwurdigkeit gerichtlicher Verhand= Sie erhielten ferner Vorschriften über Procefformen. Schulden, Burgschaften, Auspfandungen, Verhaftungen ber in wechselseitigem Verkehre stehenden Bürger, über Gelban= leihen der Gemeinen oder der Einzelnen, über schiederichter= liche Behörden u. bergl. Bald wurden die Rechte und Pflichten gegen den Kaiser vorbehalten, bald nicht erwähnt, mehre Male auch wohl Wechselhülfe gegen jeden versprochen,

<sup>1)</sup> Benigni S. Ginesio illustrata I, Urf. 22 und 82.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, diss. 49. Fioravanti mem. di Pistoja 207. Vedriani storia di Modena II, 141. Excerpta Magliab. msc. XLIII, S. 16 und 144. Baldassini XXVII. Codex epistol. Reginae Christ., mscr., No. 378, S. 4. Antichità Longob. Milanesi II, 393. Benigni I, Urt. 22. Savioli II, 2, Urt. 266, 268, 343, 353, 416, 513. Chartarium Dertonense 93. Ghirardacci I, 161, geben Beweise für alle die Puntte, welche wir nur kurz ansbeuten konnten.

nur nicht gegen den Kaiser und den Papst; was aber bei ihrer so oft seindlichen Stellung und ihren gleich dringenden Anforderungen, fast nie zu erfüllen war. Leichter und strenz ger genügte man der häusig vorkommenden Bedingung, daß keine der sich vertragenden Städte ihren Podesta aus einer irgend seindlichen erwählen dürse.

Städte die ungefähr gleich mächtig waren, schlossen solche Verträge auf gleiche Bedingungen ab, allmählich aber geriethen die kleinern in die mannigfachste Abhängigkeit von den größern 1), obgleich die Kaiser immerdar solcher Abhan= gigkeit und Abstufung widersprachen und behaupteten: alle nicht gesetzlich mittelbaren Städte stünden auf gleiche Weise unmittelbar unter ihnen. Besonders wußten Mailand, Bo= logna und Florenz einen Kreis abhängiger Orte auf sehr verschiedene, bald mildere, bald hartere Bedingungen um sich zu versammeln 2). Diese mußten in der Regel gewisse Steuern übernehmen, die Podesta aus der herrschenden Stadt wählen 3), Mannschaft stellen u. s. w. Bisweilen behaupteten aber Bischofe ober Hochadeliche, daß folche nur unbedeutende Orte bereits in einem bestimmten, nicht ein= seitig abzuändernden Verhältnisse zu ihnen ständen 1); wor= über dann Vertrag ober Gewalt, öfter zum Vortheil ber Städte, als der übrigen Widersprechenden entschied. einzelnen kam es aber auch vor, daß sowohl der Bischof als die größere Stadt gewisse Ansprüche durchsetzten und die Lasten des kleineren Ortes verdoppelten.

- 1) Tonduzzi isterie di Faenza 247.
- 2) Siehe unten über Volterra.
- 8) So mußte Arezzo den Podesta aus Florenz nehmen. Excerpta Magliad., Th. XLIII, S. 26, zu 1255. Die Einwohner von Ceneda sagen: constituimus nos cives Tarvisinos. Verci Trevig. I, Urk. 39.
- 4) Solche Verhältnisse fanden z. B. statt zwischen dem Bischose von Florenz und mehren kleinern Gemeinen, wo er wohl abwecheselnd mit diesen, den Podeska und andere obrigkeitliche Personen einssetzt, jedoch nicht ohne Beistimmung von Florenz. Lami memor. eccl. Florent. II, 859, 871.

beig bestimmt hatte, daß sie eine Ehre darein setzen diese freiwillig zu erhöhen. Dadurch, so wie durch Sparsamkeit, ordentliche Wirthschaft und ursprünglichen Reichthum der Gemeine, kam es um dieselbe Zeit unter Salinguerras tüchtiger Leitung in Ferrara dahin, daß ein nach Abzug aller Ausgaben monatlich bleibender Überschuß aus der öffentlichen Kasse an die Bürger vertheilt wurde.

Jeder war zur Vertheidigung des Vaterlandes ver= pflichtet, nur mußten bie Reichern (wie nach Solons Einrichtung in Athen) gewöhnlich ben schwerern, kostspieligern Rriegsdienst, die Armern den leichtern und wohlfeilern über-Bisweilen kam es jedoch barüber zu hartem nehmen. Streite; und im dreizehnten Sahrhunderte nicht selten zu dem Auswege, daß man Fremde in Sold nahm 1). Der bie herrschende Stadt walzte, wie einst Rom, die größere Last auch wohl auf die Bundesgenossen, die abhängigen Orte und die Unterthanen; was aber, wenn diese ihr offentliches Berhaltniß ungebuldig umzustellen suchten, oft in die größte Gefahr sturzte 2). Dies widerfuhr z. B. ben Genuesern im Jahre 1173. Überhaupt ging bie Einsicht und der Ent= schluß, in sich stets die Hauptkriegsmacht zu bilden und zu erhalten, nur zu balb in vielen Städten verloren.

gg) Bon ben Berhaltniffen ber Stabte unter einanber.

Zwischen den einzelnen Städten waren unzählige einzelne Verbindungen geschlossen und wiederum ausgelöset worden, die unter der Herrschaft Kaiser Friedrichs I eintretende allgemeine Bedrängniß, im obern Italien den größern Bund erzeugte, welcher unter dem Namen des Lombardensbundes so berühmt geworden ist. Der Hauptzweck desselben war: einen tüchtigen Widerstand gegen kaiserliche Tyrannei zu erzeugen, und unter den Bundesgliedern einen dauernden

<sup>1)</sup> So hatte Florenz im Jahre 1263 italienische und beutsche Solbner. Excerpta Magliabecch. mscr. Th. XLIII, S. 41.

<sup>2)</sup> Oberti annal. in Murat. acript.VI, gegen bas Ende.

Frieden zu begründen. Bu diesem Hauptzwecke sollten folgende nähere Bestimmungen hinwirken 1): die Städte ers setzen sich den bei wechselseitiger Vertheidigung etwa erlittenen übermäßigen Schaben. Friede und Waffenstillstand barf nicht ohne allgemeine Berathung geschlossen werden, dieser entscheidet die Mehrheit der Stimmen. Bechselseitige Anforderungen der Städte ober einzelner Burger werden im Wege Rechtens beseitiget, und Geachteten kein Schutz verliehen. Zölle und andere Abgaben, welche nicht bloß bie eigenen Bürger treffen, sollen nur mit wechselseitiger Beistim= mung aufgelegt werben. — Außer diesen fehlte es freilich nicht an andern Bestimmungen: sie betreffen aber so sehr Nebendinge, oder begründen so geringe Abweichungen, daß ihre Aufzählung zwar ben Schein erweckt, als sen man auf heilsame Weise über sehr vieles einig geworden, der Wahr= heit nach aber baraus nur doppelt klar hervorgeht: man habe über die wichtigsten Dinge, über die Stellung, Verpflegung und Ablösung von Kriegern, über die Bundesbeitrage und die Gelbverwaltung, über die Rechtspflege und Vollziehung ber Rechtssprüche, über bie Form ber Verfassung u. a. m. nichts genügendes festgestellt. In Bezug auf die letzte er= kannte man die Nothwendigkeit, daß eine Oberleitung des Ganzen eintrete und ohne Unterbrechung wirksam sen; das Dunkel, das sich aber in Bezug auf die wirklich getroffe= nen Einrichtungen keineswegs vollständig zerstreuen läßt, entsteht gewiß nicht allein aus der Durftigkeit der Quellen, sondern aus der Mangelhaftigkeit der Einrichtungen selbst, und daraus, daß das Verabredete nur in einzelnen Augenblicken der Noth wirklich zur Ausführung kam, dann aber wieberum unterblieb, oder mit Gleichgültigkeit behandelt wurde. Nur jene Noth und die Begeisterung für die Un= abhängigkeit erzeugten das Preiswurdige, was die Geschichte von dem Lombardenbunde erzählt; die Formen waren immerdar

<sup>1)</sup> Ich kann mich hier auf Boigts Lombarbenbund S. 161 und 183 beziehen.

152 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts,

versiegelt und in einer Kiste niedergelegt, deren fünf Schlüssel die Anziane der vier. Stadtwiertel und der Podesta verswahrten. Alle zwei Monate nahm man einen Zettel hers aus, und die acht Gezogenen bekleideten ihr Amt zwei Monate lang.

Ob jener Rath bet 208 ber größte war, ober bisweilen eine noch zahlreichere Volksversammlung '), besonders zur Wahl des Podesta, zusammentrat, ist nicht ganz deutlich. Im Jahre 1260 betrug der jährliche Sehalt des Podesta 1360 Psimd pavienser Münze; er mußte aber drei Richter und zwei Krieger (milites) behufs der Volkziehung seiner Aussprüche besolden.

- 2. Arezzo. In Arezzo war im Jahre 1191 ein groper Rath und ein Rath von zweihundert, ein Podesta und zwilf Anziane<sup>2</sup>), welche letzten theils aus dem alten, theils aus dem Volksadel genommen wurden.
- 3. Bologna. Bologna hatte, als eine der bedeutens dern Städte, manche alte Rechte durch alle Jahrhunderte hindurch behauptet, und manche neue erstritten. All diese Rechte und Gebräuche bestätigte Kaiser Heinrich V im Jahre 1116, und setzte sest ihr niemand als der kaiserliche Abgesordnete dürse Steuern von den Bürgern erheben, der Werthder beim Kömerzuge verlangten Lieserungen oder des Fosdrums solle nicht hundert veronesische Pfunde übersteigen, und nur der Kaiser selbst habe Anspruch auf unentgeltliche Aufnahme und Bewirthung. Zu der Zeit, wo Kaiser Friedrich I in Italien das Übergewicht hatte, setzte er, den ronkalischen Beschlüssen gemäß, in Bologna einen Podesta,
- 1) Das consilium generale wählte den Podesta; ob es aber jes ner oben erwähnte Rath von 208 Personen ist, bleibt zweiselhaft. Moriondus I, 225.
- 2) Farulli annali d'Arezzo 13. Die Rathe erwähnt Camici, urf. IX von 1214, S. 94. 8) Savioli I, 2, urf. 96.
- 4) Schon 1151 war in Bologna ein Pobesta, 1156 sinden wir wieder Konsuln, 1159 einen kaisersichen Pobesta u. s. w. Savioli II, 11rk. 148, 150.

welchem einige Weisen (sapientes) zur Seite standen, und kaiserliche Richter untelten in zweiter Stelle über alle Sachen, von mehr als süchfundzwanzig Pfunden an Werth. Allein ungeachtet dieses, allerdings oft unterbrochenen, Einflusses, und trot der dass kleinern bald größern Gewalt der Bisschöse, bildete sich die Versassung, immer mehr und mehr aus; selbst in den Augenblicken, wo das Übergewicht der Obrigkeit seststand, zog sie oft weislich und aus eigenem Entschlusse die angesehensten Bürger zu Rathe; und wiederzum ward ihr, in den Augenblicken wo ihre Gewalt sank, die frühere Bewilligung nicht selten als ein unbestreitbares Recht abgetrott.

Die höchste gesetzebende Gewalt stand der Volksverssammlung zu 1): sie entschied über Arieg, Frieden, Bundsnisse, Steuern, Beräußerung und Berpfändung öffentlichen Gutes; sie wählte alle Beamten, sofern diese nicht im einzelnen vom Kaiser gesetzt wurden. Diese großen Rechte würden der demokratischen Seite bald das Übergewicht verschafft haben, wenn nicht die ganze Verwaltung und alle wichtigern Amter in den Händen der Altadelichen, oder der neuen Geschlechter geblieben wären, welche sich dem alten Abel anschlossen. Ja es bleibt sehr zweiselhaft, ob die Volksversammlung je aus dem ganzen Volke bestanden habe, und die zahlreichste Körperschaft nicht von jeher nur ein Ausschuß vesselben gewesen sey. Wir sinden nämlich

<sup>1)</sup> Savioli zu 1117 und II, 2, Urk. 229. Eine allgemeine überschicht der Verfassung geben Sigonius histor. Rononiae 47, und Ghirmardacci fol. I, Buch 2, S. 63—68, beibe fast mit denselben Worten: allein ihre Darstellung ist zum Theil so allgemein gehalten, daß man nicht weiß, für welchen Zeitabschnitt sie eigentlich paßt; zum Theil liegen hinter den sehr bestimmten Worten bei näsherer Verrachtung eine Wenge unlösbarer Zweisel. Doch haben wir ihre Nachrichten benußen müssen, und uns nur da vorsichtig auszgebrückt, wo Saviolis Nachrichten und Urkunden nicht bestätigend hinzutreten. — Siehe noch vor allen, Savigny III, 121.

drei übereinander stehende Körperschasten: den allgemeinen oder großen, den kleinen oder engern, und den geheimen Rath '); und fast immer wird nur jener erste genannt '), wenn von Dingen die Rede ist, wo man die Berufung des ganzen Bolkes erwarten sollte. Im Jahre 1233 berief man zum großen Rath nicht alle Bürger; sondern die Häupter der Instehe und Stadtviertel, die Konsuln der Kausseute und Wechster, die Vorsteher der Zeug= und Wassen=Häuser, die Ansührer der Heeresabtheilungen und deren Räthe '). Einer andern Nachricht zusolge '), gehörten dagegen jene Personen zu dem kleinern Rathe, der sich nur durch Hinzususgung mehrer Personen in den großen verwandelte, theilz weise also aus denselben Gliedern bestanden hätte.

Über die jahrlich neue Besetzung der Rathe heißt es 1): anfangs Dezember versammeln die Konsuln den engern und ben größern Rath, welche durchs Loos (entweder auf den Grund einer vorher gebildeten Liste der Wahlfähigen, oder bloß aus ben bisherigen Rathsgliedern) für jedes der vier Biertel ber Stadt zehn Manner erkiefen. Diese vierzig Manner wahlen aus jedem Viertel hundertundfunfzig, im ganzen also sechshundert Manner, welche ben engern Rath bilden. Die Armen, die geringern Sandwerker und bie, welche noch nicht achtzehn Sahre zählen, find unwählbar. Riemand ift gezwungen, die ihm zufallende Stelle anzunehmen. Auf ähnliche Weise soll der geheime, ja sogar der große Rath besetzt worden seyn; doch sehlt es an Nachrich= ten, um die sich hiebei aufdrängenden vielen Fragen zu beantworten. Ja die eine, scheinbare Erläuterung, daß die,

<sup>1)</sup> Consilium generale, speciale, credenza. Savioli III, 2, Urf. 582, 594, 643.

<sup>2)</sup> Beweise in vielen Urtunden bei Savioli.

<sup>8)</sup> Ministrales artium, contratarum consules, consules mercatorum et campsorum, ministrales armaturarum, gonfalonerii et eorum consiliarii. Savioli III, 2, Urf. 591, 617.

<sup>4)</sup> Bei Sigonius und Ghirardacci I, 166.

<sup>6)</sup> Ebendas.

wolche zu einem Rathe wählten !), nicht an den Wahlen der übrigen Rathe Theil nehmen konnten, stellt die Sache mehr ins Dunkele, als daß sie aushellte. Jeder Doktor des Rechts hatte ohne Wahl Zutritt zu allen Rathen 2). In der Regel versammelte sich jeder Rath besonders und hanbelte getrennt von den andern; bisweilen aber traten zwei, vielleicht sogar alle brei zu einer gemeinsamen Berathschla= gung zusammen. Hieraus folgt allerdings, daß bie Ge= schäftstreise nicht streng gesondert waren; doch geben einzelne darüber auf uns gekommene Andeutungen keine genügende Aufklarung. Go nimmt z. B. Bologna im Jahre 1178 ein Stift in Schut 3), mit Beistimmung bes Pobesta, der Richter und des Volks (consensu populi); wogegen nur die Konsuln und der Rath, ohne Erwähnung des Wolks, die Frage entscheiben, ob man Beistand an Imola geben wolle. Über den Eid, welchen ein Professor der Rechte schwören soll, entscheiben wiederum im Jahre 1189 die Konsuln und der ganze Rath u. s. f.

Vom Jahre 1160 abwarts stand bisweisen ein Podessta '), es standen ofter drei, vier dis sieden Konsuln and der Spihe der Berwaltung, und erst gegen das dreizehnte Jahrhundert bekam das System der Podesta auch in Boslogna das übergewicht. Aber neben den regierenden Konsuln und dem Podesta gab es Konsuln der Gerichte und der Kausseute, Kichter, Stadtanwalte (syndici), Geschäftssträger (procuratores), Steuer = und Kassen Beamte, Schreiber, Notare und überhaupt alle diesenigen Beamten, welche eine bedeutende Verwaltung ersordert. Die meissten dieser öffentlichen Beamten erhielten einen bestimmten Gehalt.

Über die in der Regel jährlich neu eintretende Wahl der Konsuln und Beamten 5) findet sich nur bemerkt: daß

- 1) Sigonius 48. 2) Ghirard. l. c.
- 8) Savioli II, 2, Urf. 249, 250, 295.
- 4) Savioli I, Urf. 146. Bonon. histor. miscella.
- 5) Sigonias 49 und Ghirard. 1. c.

niemand dabei mitstimmen durste, welcher nicht zwanzig Schillinge in den dsfentlichen Schatz einzahlte; was natürlich die Armeen ausschloß und den Einsluß der Reichern vermehrte. Es war verboten, sich öffentlich um ein Amt zu bewerben. Manche Beamte, deren Wirkungstreis sich auf ein Stadtviertel beschränkte, wurden von den Bewohnern desselben ausschließlich gewählt. Wer ein Amt niederlegte, konnte in der Regel erst nach Jahresfrist ein zweites annehmen.

Über die Wahl des Pobesta wird folgendes berichtet: im September erloofet ber große und kleine Rath aus ben vier Stadtvierteln vierzig Männer, und schließt sie zur Ernennung bes Podesta ein. Haben sich bis zu Ende bes folgenden Tages nicht wenigstens siebenundzwanzig über eine Person vereinigt 1), so verlieren alle ihr Wahlrecht, und es werben nun vom großen und vom geheimen Rathe wiederum vierzig Manner zu diesem 3weck erkoren. Konnen sich auch diese nicht vereinigen, so wird in Hinsicht der Wahl eben so wie bei Berhandlung und Entscheidung einer ans vern öffentlichen Angelegenheit verfahren. — Abgesehen davon, daß dieser Bericht nicht angiebt, wie die Stadtviertel und wie die zusammengeworfenen Rathe bei Ernennung ber Bahler vorgeschritten sind, finden wir auch bestimmte Beweise, daß die Wahl des Podesta bisweilen auf ganz andere Art vorgenommen wurde. Go erloofete man 3. B. im Jahre 1239 acht Männer aus dem Rathe 2) (aus welchem, ist nicht gesagt) und übertrug biesen die Ernennung Hiernach dürfen wir wenigstens vermus des Podesta. then, daß ein öfterer Wechsel des Verfahrens eingetres ten ist.

Der Pobesta sollte unbescholtenen Rufs, nicht unter sechsundbreißig Jahre alt, nicht aus Bologna gebürtig und

<sup>1)</sup> Ghirardacci sagt siebenundzwanzig, Sigonius siebenunddreißig Stimmen.

<sup>2)</sup> Savioli III, 2, Urf. 617.

nicht daselbst angesessen senn. Er muste vor Annahme seis nes Amtes die ihm vorgelegten Bedingungen unbedingt ansnehmen oder verwersen, er durste keine vorschlagen oder hinzusügen. Ein solcher auf und gekommener Vertrag der Stadt Bologna mit einem Podesia '), setzte der Hauptsache nach solgendes sest:

Der Podesta erhält für sich und seine zwei Richter und zwei Notare jährlich zweitausend Pfund bolognesischen Geldes, zahlbar in drei Dritteln, von vier zu vier Mona= Ferner erhält er freie Wohmmg mit gewöhnlichem Bubehor und Hausgerath, und einige Lieferungen in seine Küche. Für jeden Tag der Hinreise nach Bologna und der Ruckreise in seine Waterstadt, berechnet der Podesta für sich und seine Begleiter brei Pfund. Eben so ist festgesett, welche außerorbentliche Vergütung er bei Gefandtschaften und im Kriege empfangt, und wie der babei etwa erlittene Schaben an Sachen, Pferben u. bergi. abgeschätzt und vergutet werden foll. Uber dies Bestimmte darf der Podesta (mit Ausnahme geringer' Schreibgebühren von Fremden, die in Bologna Geschäfte betreiben) burchaus keine Gebühren, Schreibgelber ober Geschenke nehmen; ja auf Reisen nur einen freiwillig bargebotenen Trunk, Dbst und Weintrau-Er tritt seine Burbe mit dem ersten Janner an, und halt sich im Laufe des Jahres nicht über zwanzig Tage außerhalb Bologna auf, es sen benn in Geschäften ber Stadt. Es ist ihm nicht erlaubt, gleichzeitig ein fremdes Amt, ober die Anwartschaft auf ein anderes Amt in Bologna anzunehmen; nicht erlaubt, Sohne, Tochter, Brüber ober Neffen bei sich zu haben, ober in der Stadt zu dulben 2). Bum Zeichen seiner Würde erhalt er Hut, Schwert und Schlägt der Podesta, oder auch nur ein anderer, Abanderungen dieser Bedingungen vor, so verfällt jener in

<sup>1)</sup> Savioli. Dieselbe Urk. von 1289.

<sup>2)</sup> Sigonius 1. c. Im Jahre 1212 setzte man zwei Pobesta in Bologna, um bei ber Aussicht auf mehre Kriege, auch mehre Ansführer im Felbe zu haben. Ghirard. I, 116.

Beendigung seines Amtsjahres muß der Podesta noch zehn Tage in Bologna bleiben, um sich über etwanige Anklagen zu rechtsertigen. Vier, aus jedem Stadtviertel nach Besehl des neuen Podesta erwählte Männer prüsen nämlich, ob der abgehende den Gesetzen gemäß verwaltet habe, und zeizgen etwanige übertretungen dem großen und kleinen Rathe zur Entscheidung, Bestrasung oder Lossprechung an.

Die verschiebenen Rathe wurden durch verschiebene Gloden zusammenberufen; vorher mußten aber bie ausschließlich eine solche Berufung veranlassenden Konfuln, ober spåter ber Pobesta, ben Gegenstand ber Berathung in ein besonderes Buch eintragen. Hierauf erdrterte ein Bevollmachtigter ber Regierung bie Sache munblich, und vier vorzugsweise dazu angewiesene amtliche Redner konnten Daffelbe stand ferner jedem Beamten darüber sprechen. frei, jedoch nur in Hinficht seines Faches und Amtes; enb= lich wurde, wenn das Bedürfniß es zu erfordern schien, auch einzelnen Personen verstattet ihre Anficht von einer von Rednerbuhne ober Kanzel herab mitzutheilen. Art Hierauf wurden die sich etwa widersprechenden Meinungen bundig zusammengefaßt und barüber, jedoch nicht immer auf gleiche Beise, abgestimmt. Go z. B. trug im Gebei= menrathe gewöhnlich jeder einzelne seine Meinung vor, welche von Notaren niebergeschrieben ward; anderwärts stimmte man durch schwarze oder weiße Bohnen, bisweilen durch Zettel, bisweilen stand eine Partei auf, während bie zweite figen blieb und ein öffentlicher Beamter bie Stimmen zählte. Erst wenn über die in Anregung gebrachte Sache ein Beschluß gefaßt und niedergeschrieben war, durfte sich der Rath aufs neue zu anbern 3weden versammeln.

Neben den eigentlichen Beamten erwählte man von Zeit zu Zeit Gesetzwächter (statutarii), welche die alten Gesetze prüften, Abanderungen derselben, oder auch neue Gesetze entwarfen. Bisweilen wurden ihnen zu diesem Geschäfte Beamten zugesellt, bisweilen nicht; auf jeden Fall

aber kamen ihre Vorschläge an den geheimen und engern Rath, und wenn sie hier gebilligt wurden, an den größern, oder an das Volk. Fanden sie auch hier keinen Widerspruch, so berichtigte oder erweiterte man danach die Gesetze.

Außerordentliche Beamte, Gesandte u. a. ernannte in der Regel nicht das Volk, sondern der Podeska; aber schon um beswillen nicht ohne Theilnahme ber Rathe, weil diese die Kosten, Taggelder, 3ahl der Begleiter u. deral. feststellten. Im Jahre 1220 wollte ein Theil des geheimen Rathes dem Podesta die Ernennung eines Stadtanwalts überlassen 1); ber andere Theil widersprach, siegte aber nicht ob. — Der Unwalt der Stadt wachte über ihre Gerechtsa= me und führte ihre Processe, den nahern Anweisungen des. Podesta gemäß?). Die Prokuratoren, die Geschäftsträger ber Stadt mußten mancherle im Ramen aller thun, besor= gen, vertreten, beschwören u. s. w. 3). Der Richter ber Stadt sprach Recht nach Vollmacht des Podesta; wie er sich aber zu ben Konsuln ber Gerechtigkeit und zu andern Rich= tern verhielt, welche keinen weitern Beinamen führen, ist nicht genau auszumitteln. Es gab öffentliche vor bem ge= heimen Rathe vereidigte Abschäßer 1).

Die Steuern waren verschieben nach der Größe des Bedürsnisses); doch klagte man schon im Jahre 1212 über ihre Höhe und nahm die Geistlichen gleich den Laien in Anspruch. Neben den gewöhnlichen Abgaben von Grundsstücken, Nühlen, Vieh, Banken und Buden, neben den Idle len und Handelsabgaben, sinden sich auch bedeutende Straßgelder und Einnahmen aus eingezogenen Gütern. Reichten alle diese Quellen nicht hin, so schrieb man eine außerorzbentliche Steuer nach dem Vermögen und dem Einkommen aus. Man weiß aber nicht genau, ob solche Vorschläge im=

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, urt. 490. — 2) Ibid. II, 2, urt. 230.

<sup>3)</sup> Judex communis Bononiae sprach cum delegatione Potest. Savioli II, 2, Urf. 880; III, 2, 418, 488.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 325.

<sup>5)</sup> Ihid. II, 1 zu 1195 und 1212.

mer in dem von der Verwaltung zunächst unterrichteten geheimen Rathe ihren Anfang nahmen, und inwieweit sie Bestätigung der beiden andern Käthe bedursten. — Es sinden sich erwähnt ein Schatzmeister, ein Ausgeder des Podesta 1), und zwei Rechnungsbeamte, welche letzten jährzlich erwählt wurden und alle ordentsichen und außerordentzlichen Steuern vertechneten. Als sie aber einstmals, der Angabe nach, unordentlich verausgabt, vieles untergeschlazgen und die Steuerpslichtigen bedrückt hatten 2), so erz nannte der Podesta Rechnungsprüser, welche gegen die Jahzlungsanweisungen der Konsuln und die Seschäftssührung jener Beamten sehr erhebliche Erinnerungen machten. Wahrsscheinlich ging aus dieser ungewöhnlichen Maaßregel eine regelmäßige Aussicht der Steuerverwaltung hervor.

Der Bischof wurde von den Gestichen 3), oft unter Einwirkung des Volkes erwählt; bisweilen aber auch vom Papste, ohne Rucksicht auf Vorschläge und Wähler, aus eisgener Macht ernannt.

Senossenschaften von Kausseuten \*), Künstlern und Handwerkern, Zünste welche ihre Vorsteher erwählten und über die Angelegenheiten ihres Gewerdes verhandelten, gab es schon in früher Zeit; später, und erst als die Stadt sich bedeutend vergrößerte und viele Fehden eintraten, ums Jahr 1174, erstlanzen außerdem Wassenbrüderschaften mit verschiez benen Namen, z. B. die Brüderschaft der Lombarden, des Greisen u. a. m. Diese erhielten mancherlei Rechte, und das Kriegswesen kam großentheils in ihre Hände, wodurch sich ihre Macht so erhöhte, daß sie abwechselnd Quellen des Heils und der Gefahr, der Verbesserung und der Verschlimzmerung wurden. Insbesondere verursachten sie in Verbinzbung mit den Zünsten, daß die bisher beschriebene Versas-

<sup>1)</sup> Savioli III, 2, 323. — 2) Ibid. II, 2, 309.

<sup>8)</sup> Ibid. III, 2, 685.

<sup>4)</sup> Ibid. II, 1, zu 1174. Im Jahre 1194 ist bas etste Mal der Rektor einer Brüderschaft hinter den Konfuln ausgeführt. Ibid. zu 1194.

fung Bolognas gegen die Mitte des dreizehnten Jahrhunberts die wichtigsten Veränderungen erlitt; Veränderungen, welche denen in mancher andern Stadt sehr ähnlich sind, und wovon, ungeachtet einzelner daraus entstehenden Wiederholungen, öfter die Rede seyn muß.

Die Bebeutung der Volksgemeine hatte, wie wir sas hen, allmählich abgenommen, und dem Abel war, besonders in den beiden hohern Rathen, der größte, nicht selten gemißbrauchte Einfluß geblieben. Dies Berhaltniß erschien in dem Maaße druckender, als die Zahl, der Wohlstand und die Tüchtigkeit der Bürger zunahm 1). Im Jahre 1228 trieb ein, angeblich durch Schuld des Abels-unglücklich geführter Krieg, die Unzufriedenheit aufs höchste, und die vorhandenen einundzwanzig Zünfke und zweiundzwanzig Waffenbruderschaften setten durch: daß ihre eigenen Häupter, daß gewisse ihnen zugesellte Rathe und die Konsuln der Rausseute und Wechsler, an allen öffentlichen Verhandlun= gen Theil nehmen sollten. Da nun in jene Zünfte und Brüderschaften durchaus kein Abelicher aufgenommen wurde, so lag hierin der erste wichtige Schritt zum Falle des Abels und zur Erhöhung bes Burgerstandes. Manche Abeliche hielten es deshalb für gerathener, sich mit dem Bürgerstande zu vermischen, und retteten daburch gewöhnlich ihre Fa= milien; andere widersetzten sich der neuen Richtung mit Gewalt, und gingen gewöhnlich zu Grunde. \Sa bas Wolk erhob schon einzelne aus seiner Mitte in den Abelstand, so daß nicht mehr wie zeither, bloß von altem und Geburts= Abel die Rede war.

Der zweite bedeutende Schritt zur Umgestaltung der Versassung, war die Ernennung der Anziane. Schon im Jahre 1228 beschloß man ihre Anstellung, und im Jahre 1233 sinden sie sich zum ersten Male in defentlichen Urkuns den erwähnt 2); aber erst 1245 erhielten folgende umständzlichere Vorschriften Gesetzeskraft:

<sup>1)</sup> Savioli zu 1228.

<sup>2)</sup> Ebenb. zu 1228 und 1233. Ghirard. I, 147.

Es werden zwolf Anziane 1), brei aus jedem Stadt= viertel, gewählt, welche nur brei Monat im Umte bleiben. und erst nach brei Jahren biese Würde zum zweiten Male erhalten können. Sechs sollen aus ben Zünften, sechs aus den Brüderschaften genommen seyn; mithin sind alle Fremden und alle Abelichen ausgeschlossen, ja jeder Gewählte muß aus der wählenden Zunft und Brüderschaft, er barf aus keiner andern seyn. Die Anziane wachen über offents liche Rube und Ordnung, hören Klagen, fordern Strafen ein und sorgen, daß etwa beeintrachtigte Burger durch ben Podesta entschädigt werden. Sie hindern ungebührliche Bersammlungen und wirken für gleiche Vertheilung der Steuern, so wie für gehörige Ausbewahrung aller Beschlusse ber Stadt und der Zunfte. Sie durfen kein anderes obrigkeit= liches Amt annehmen, oder mit dem Pobesta etwas einseitig über die Genoffenschaften festsetzen. Zebem Anziane steht ein Rath und mehre Gehülfen zur Seite 2), welche zusammen einen Ausschuß zur Vorberathung über alle wichtigen Ge= genstände bilben. Unter Beistimmung von zwei Dritteln dieses Ausschusses können die Anziane in den Rathen (zu denen sie überhaupt Zutritt haben) Antrage über öffentliche Angelegenheiten machen. In der Regel mussen indeß jene Gehülfen ihnen gehorchen und die erwähnten Geschäfte ausführen helfen, und nur in ben allgemeinern Versamm= lungen kann das Verfahren der Anziane untersucht und verworfen werden.

Auch die Rathsbehörden traf im Jahre 1245 eine ers hebliche Beränderung 3). Der geheime Rath, zu welchem schon im Jahre 1234 über zweihundert Personen eingesschworen wurden, ward auf sechshundert Personen gebracht, der große auf 2400 Personen. Da der engere Rath hiez bei nicht erwähnt ist, so bleibt es zweiselhaft, ob er ganz

<sup>1)</sup> Savioli zu 1245 und 1248. — 2) Ebendas.

<sup>8)</sup> Unter den 600 Råthen saßen zwanzig für die Landschaft und acht für Frignano. Savioli zu 1245.

wegsiel; oder ob man den Rath der Sechshundert als solschen betrachten, und die Anziane, Konsuln u. s. f. als den eigentlichen geheimen Rath ansehen soll; oder ob endlich die allgemeine Volksversammlung wieder eintrat 1), wo dann die 2400 schon einen engern Ausschuß gebildet bätten. Aus jeden Fall ward alles demokratischer. — Jene beiden Rathe besetzte man zu vier gleichen Theilen aus den vier Stadtsvierteln, und kein Bürger hatte Zutritt, der nicht unter den Fußgängern oder Reitern eingestellt, und wenigstens seit zehn Jahren in der Stadt ansäßig war.

Diese Neuerungen fanden nun in Bologna den heftig= sten Widerspruch, und es kam zu sehr vielen Fehden und Mordthaten. Deshalb, und weil ihm seine Krafte trot ber Unstellung der Anziane noch zu zerstreut erschienen, erwählte das Volk 2) im Jahre 1253 einen Fremden zum Haupts mann, welcher bem Pobesta fast in jeglichem gleichstand, Bunfte, Brüderschaften, Anziane und Rathe berief, Schlüsse fassen ließ u. bergl. Dadurch entstand eine doppelte gesetzgebende Gewalt, deren jede auf allgemeine Gultigkeit Anspruch machte. Mehre Male entschieden die Anziane nebst den Kon= suln der Kausseute und Wechsler über Krieg und Frieden 3); ja einzelne Bunfte und Bruderschaften maaßten sich einseitig öffentliche Rechte an, bis man befahl, daß sie weber im Innern noch mit Fremden Bundnisse schließen 4), Genos= oder ähnliches unternehmen follten. senschaften eingehn, Schon früher war verboten, um öffentlicher 3wecke willen von Auswärtigen ohne Genehmigung des Podesta Geld zu nehmen, ober zu ihnen in Lehns = und Abhangigkeits = Ber= haltnisse zu treten 5).

<sup>1)</sup> In publica concione super ipso carrocio verhandelt. Savioli III, 2, Urk. 710.

<sup>2)</sup> Savioli zu 1253 und 1255, S. 692.

<sup>3)</sup> Ibid. zu 1247. Wenn vom Erlassen neuer Gesetze die Rebe war, traten die abgegangenen Konsuln wohl mit den neuen zusams men. Ebend. zu 1248. Ghirard. I, 186, 188.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 659. — 5) Ibid. II, 2, 463-465.

## 164 Alterthumer bes Staates und Privat=Rechts.

Aber einzelne Vorkehrungen solcher Art konnten die allsgemeine Richtung nicht ausheben oder darüber beruhigen; weshalb es im Jahre 1256 zu einem neuen Ausstande kam, wo das Volk wiederum obsiegte. Siedzehn Personen aus den Zünsten 1), siedzehn aus den Brüderschaften und acht sür die Kausseute und Wechsler, erhielten den Austrag, alles sür die Sicherheit des Volks erforderliche festzusetzen. Der Hauptinhalt dieser neuen Gesetzebung von 1256 und 1257 ist solgender:

- 1. Es sollen siebzehn Anziane gewählt werden, neun für die Zünfte und acht für die Brüderschaften. Sie bleisben zwei Monate im Amte und können nach zwei Jahren das Amt nochmals bekleiden. Die Schlächter, welche sich während des Ausstandes sehr ausgezeichnet haben, ernennen alle zwei Monat einen Anzian.
- 2. Jebe Zunft und Brüderschaft stellt den Anzianen acht Gehülfen und zwei Rathe zur Seite, welche von zwei zu zwei Monaten wechseln, und nach einem Jahre wieder gewählt werden können.
- 3. Zu allen diesen Amtern kann kein Abelicher gelansgen; ja keiner darf im großen Rath erscheinen, wenn er nicht in eine Zunft oder Brüderschaft aufgenommen ist.
- 4. Der Hauptmann des Volks wird abgeschafft, weilzer sich kaiserlich gesinnt und dem Volke abgeneigt bewiessen hat.
- 5. Der Podesta soll nicht aus dem Gebiete von Bologna seyn. Er und die Verwaltungsbeamten haben kein Recht über die Zünste; er darf nicht erlauben, daß einer sür den andern im Rathe erscheine; er darf, ohne Beistimmung der meisten Anziane und wenigstens 140 Rathsglieder <sup>2</sup>), keine Ausgabe über 400 Lire hinaus anordnen.
- 6. Zu jeder kriegerischen Unternehmung ist die Geneh= migung der Mehrzahl der Anziane und ihrer Gehülfen noth= wendig.
  - 1) Savioli zu 1256, 1257.
  - 2) Die Glieder welches Rathes, ist nicht zu ersehen.

- 7. Bei den Wahlen im großen Rathe dürfen die Richzter des Podesta nicht, wie disher, gegenwärtig und thätig senn; vielmehr sollen künftig einige Bettelmonche die Wahlzettel vertheilen und aus den Händen der Wähler empfangen.
- 8. Zehn aus jedem Stadtviertel ernannte Männer sollen künftig den Podesta und mehre Beamte wählen 1). Haben sie aber von dem ihnen anvertrauten Rechte binnen zwei Tagen keinen Gebrauch gemacht, so treten vierzig Neuernannte an ihre Stelle.
- 9. Kein Konsul ober Anzian barf in den Räthen gegenwärtig seyn, wenn Dinge verhandelt werden, die ihn persönlich angehn<sup>2</sup>).
- 10. Dhne Beistimmung der Zünfte und Brüderschaften sollen die Gesetzwächter keine neuen Anordnungen treffen.

Diese Gesetze begründeten den völligen Sieg der Volkspartei über den Abel, und der nächste Streit scheint nur unter den Siegern selbst und darüber statt gesunden zu haben: ob die eben erzählte mehrherrische Einrichtung genüge, ober die Wiederernennung eines Volkshauptmannes nothig Bisweilen gewann die eine, bisweilen die andere Un= sicht die Oberhand 3); wenigstens sinden wir Hauptleute des Wolks in den Jahren 1256, 1259, 1267 u. s. w., wahrend sich für andere Jahre keine Spur derselben entdecken läßt. War ein solcher Hauptmann vorhanden, so übte er die schon bemerkten großen Rechte und brachte, wie es scheint, jener allgemeinen Wendung der Verfassung gemäß, wiederum größere Volksversammlungen in Gang. Im Jahre 1267 machte er z. B. einen Untrag nach bem Billen ber Anziane, der Konsuln, des Naths und der Masse des Wolks \*). Umgekehrt beschloß 1256 der kleine Rath, daß

<sup>1)</sup> Ich weiß weber ob diese Bestimmung ganz neu, noch von welschen Beamten die Rede ist. Auch über die Besetzungsart der Räthe bleiben wir im Dunkeln. — 2) Savioli zu 1265.

<sup>8)</sup> Savioli zu biesen Jahren.

<sup>4)</sup> De voluntate Antianorum et consulum, consilii et massae populi. Savioli su 1267, 754; III, 2, 705.

eine Maaßregel des Hauptmanns ohne Befragen des großen Rathes gultig seyn solle. Dem Pobesta und allen sich an ihn anreihenden Beamten, blieb fast nur die Berwaltung, und selbst diese war aus mannigfache Weise beschränkt ober getheilt. — Auch die Oberanführung im Kriege 1), welche sonft in der Regel dem Podesta zusiel, kam nunmehr öfter an den Hauptmann des Bolkes, und die niedern Stellen im Heere besetzte die Zunft ober Brüderschaft selbst. achtzehnten bis siebzigsten Jahre war jeder zum Kriegsdienst verpflichtet; Bejahrtere nahm man weber im Heere, noch im Rathe auf. Es gab Verzeichnisse über alle, welche bem Fußvolke ober der Reiterei zugewiesen waren, so wie auch über alle brauchbaren Pferde. Jede Stadtpfarrei stellte eine gewisse Zahl Krieger 2); funszehnhundert Auserwählte bewachten den Fahnenwagen, das carrocio. Kriegsgefan= gene mußte man ber Stadt abliefern, welche für jeden 100 Lire zahlte. Die Ortschaften, welche von Bologna abhin= gen, wurden in Hinsicht auf die Stellung von Mannschaft zur leichtern Übersicht den einzelnen Stadtvierteln beigefellt 3).

Über diese abhängigen Orte und das Verhältniß der Landbewohner bemerken wir noch solgendes. Iene wählten in der Regel ihre Obrigkeiten selbst, mußten aber Kriegs=hülse keisten und, sosern nicht besondere Gründe einer mil=den Behandlung eintraken, ost schwerere Abgaben überneh=men, als die Bologneser. So war Nonantola ums Jahr 1131 im ernsten Bunde mit Bologna, ja halb unterthan. Größe, Zeit, Ort, Entsernung, Dauer des zu leistenden Kriegsbeistandes hatte man genau bestimmt; eben so die Art, den Schaden zu vertheilen und etwanigen Streit durch Schiedsrichter zu beenden. Des Kaisers Nechte waren vorsbehalten ), wogegen Monteveglio im Jahre 1157 auch gegen den Kaiser Hülse versprach. Zwei Jahre nachher ers

<sup>1)</sup> Ghirardacci l, 186, 188. — 2) Savioli zu 1245.

s) Ibid. III, 2, urf. 545. — 4) Ibid. I, 2, urf. 118 und 161.

klarte Friedrich I Imola unabhängig von allen andern Städten 1), was die Bolognefer sehr übel-nahmen, und es durchsetzten, daß jene Stadt jedesmal dieselben Steuern wie fie selbst ausschreiben, und wiederum Kriegsbeistand übernehmen mußte. Nach einem Beschlusse vom Jahre 1264 sollte ber Podesta von Bologna zugleich Podesta von Imola seyn, und seine Richter daselbst Recht sprechen 2), wodurch die Unabhängigkeit dieser Stadt ganz verloren ging. Im Jahre 1256 versprachen die Faentiner 3): sie wollten ihren Podesta aus Bologna nehmen, keinen Krieg aus eigener Macht beginnen, Lebensmittel nur nach Bologna verfahren, keine Bolle von den Bolognesern erheben, ihre Munze anerkennen, Hulfe leisten und die Befestigungen Faenzas zerstoren. -Bei mehren Streitigkeiten über die Anstellung der Podesta in bischöflichen Orten, siegte Bologna fast jedesmal \*), unbe= schabet jedoch der übrigen Gerechtsame des Bischofs. Dbrigkeitliche Stellen in abhängigen Orten wurden bisweilen nach Weise der bolognesischen Amter selbst vergeben, bisweilen burch Wähler besetzt, welche man aus ben Anzianen und Råthen erlooset hatte.

Viele Landbewohner waren ursprünglich leibeigen, boch wirkten alle oben schon dargelegten Gründe zur Verminderung ihrer Jahl. Eine besondere und löbliche Erwähnung verdient aber die allgemeine Maaßregel 3), welche Bologna im Jahre 1256 in dieser Hinsicht ergriff, und welche mit manchem Übel aussöhnt, das die überwlegende Volksherrsschaft veranlaßte. Man begnügte sich nämlich nicht, alle Leibeigenen des Staats freizulassen, sondern wollte diese

<sup>1)</sup> Savioli I, 2, Urf. 170; II, 2, Urf. 192.

<sup>2)</sup> Ibid. zu 1264, Urf. 741.

<sup>8)</sup> Ibid. zu 1256, Urk. 714. Auch Ravenna war abhängig. Urk. 718. — Oft gab in der Gegend von Bologna der Herr dem Bauer die Ochsen, und dieser übernahm eine Abgabe und einen Theil etwaniger Unglücksfälle. Sarti I, 2, 164. — '4) Savioli zu 1217.

<sup>5)</sup> Ghirardacci I, 190 — 194. Savioli zu 1256, Urf. 712.

Wohlthat auch auf alle Leibeigene von Privatpersonen aus= Und zu biesem 3weck ergriff man keinen gewaltsamen, das Eigenthum verletzenden Ausweg 1), son= bern kaufte jene Unglücklichen aus öffentlichen Mitteln frei. Für jeden Leibeigenen über vierzehn Jahre wurden zehn Lire, für jeden unter vierzehn Jahren acht Lire gezahlt, wogegen die Befreiten, jur billigen Entschädigung des Staats, geringe Abgaben an Getreibe übernahmen. Unter bem Pobesta Akkursius von Sorerina trug man die Namen aller Befreiten in ein Buch ein, welches bas Parabies ber Freuben genannt wurde. In der merkwurdigen Ginleitung befe selben heißt es: ber allmächtige Gott schuf den Menschen rein und mit vollkommener Freiheit; durch den Sundenfall aber wurde das ganze Geschlecht vergiftet, das Unsterbliche ward sterblich, das Unverderbliche verderblich, aus der Freiheit sturzte es in die Fesseln teuflischer Sklaverei. Da jammerte es Gott daß die Welt zu Grunde gehe, und er fandte seinen eingebornen Sohn zur Erlöfung. Deshalb ist es heilsam und recht, daß die von Natur freigelassenen und erlöseten Menschen nicht in der Sklaverei verharren, in welche sie das Volkerrecht (jus gentium) stürzte, sondern freigelassen werden. In Betracht dessen hat die Stadt Bologna, welche immer für die Freiheit kampfte, des Vergan= genen und der Zukunft eingebenk und zu Ehren unseres Erlosers Jesu Christi, alle Leibeigenen in ihrem Gebiete frei gekauft, und festgesetzt, daß nie daselbst ein Unfreier senn Denn ein wenig Hesen sauert und verdirbt ben ganzen Teig, und die Gegenwart eines Unwürdigen schän= det die ganze Gesellschaft.

Fremde, welche sich in Bologna ansiedelten, erhielten gewöhnlich nach zehn Jahren das volle Bürgerrecht 2), und schon im Jahre 1222 bewilligte man ihnen zwanzigjährige Freiheit von Abgaben. Traten mehr als zwanzig Familien zur Bildung einer Gemeine zusammen, so erhielten sie das

<sup>1)</sup> Wie so oft in unsern Tagen. — 2) Ghirard. I, 14.

Recht ihre Obrigkeiten zu wählen und die Steuerfreiheit; nur zum Kriegsdienste blieben sie verpflichtet!).

- 4. Faenza. In Faenza stand dem Podesta ein Rath von dreihundert Männern zur Seite 2).
- 5. Fano. Im Jahre 1160 gab es in Fano vier Kon= fuln und einen aus Ebeln und Burgern zusammengesetzten großen Rath. Im Jahre 1214 waren den Konsuln und dem Rechnungsbeamten (massaro) acht, monatlich wech= selnbe Ordner (regulatori) vorgesett 3), ober boch zur Seite gesett. Außerdem geschieht eines Raths von vierzig Perso= nen und der allgemeinen Versammlung Erwähnung. Im Jahre 1259 gab Parzival von Dria, König Manfreds Statt= halter, der Stadt einen Freibrief des Inhalts: die Burger wählen ihren Podesta, nur soll er ein dem Könige getreuer Mann fenn. Sie sollen keinem auswärts wohnenden Burger seine Einkunfte vorenthalten, sonst aber alle Streitig= keiten in erster Stelle entscheiben. Handel, Ginfuhr und Ausfuhr bleiben unbeschränkt. Über eine gewisse Entfernung hinaus, sind die Bürger nicht zum Kriegsdienste verpflichtet, und burfen überhaupt an ihrer Stelle Solbner annehmen.
- 6. Florenz. Um das Jahr 900 sinden wir in Flozrenz Schöppen, und an ihrer Spike einen Grasen '); mitzhin mögen die Konsuln und Räthe wohl erst später eingezsührt worden seyn. Der Konsuln waren gewöhnlich vier, bis man nach Eintheilung der Stadt in sechs Viertel, sür sedes einen erwählte. Doch machte man von dieser Regel auch Ausnahmen, und ernannte z. B. im Jahre 1172 siezben Konsuln '), und neben ihnen einen Richter und mehre Geschäftsträget. Vielleicht entsteht aber der Unterschied der Jahl zum Theil auch daher, daß man bisweilen mehre Arzten von Konsuln zusammenzählte, bisweilen nur die wichz

<sup>1)</sup> In Cremona entschied ber Rath für die ganze Gemeine. Affd Parma III, 353—360. — 2) Tonduzzi 284, zu 1249.

<sup>8)</sup> Amiani memorie di Fano I, 148, 176; II, Urt. LIV.

<sup>4)</sup> Lami memor. eccles. Florent. I, 392.

<sup>5)</sup> Cartepecore di Cestello, mscr., Utt. 77.

170 Alterthamer bes Staats : und Privat=Rechts.

tigsten, die der Gemeine, vorzugsweise so nannte. Es gab nämlich gegen Ende des zwölsten Jahrhunderts in Florenz auch Konsuln der Gerichte, der Wechsler und Kausleute 1). Den Konsuln stand nach einigen ein Rath von hundert Männern zur Seite 2); andere dagegen sprechen von einem großen und einem kleinen Rathe, und von sechzig guten Männern, diesaus den sechs Vierteln gewählt wurden und an deren Spize sechs Senatoren standen 3).

Mit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts kam in Florenz, gleichwie in den übrigen Städten, ein Podesta an die Spitze der Berwaltung; doch blieden die Konsuln in ihren, aber freilich jetzt untergeordneten Wirkungskreisen \*). Neben dem Podesta sinden wir einen Richter, drei Rotare, und die zur Vollziehung der Besehle nothigen Personen \*). Gegen das Jahr 1233 war unzweiselhaft in Florenz ein großer und kleiner Rath \*); und im Jahre 1236 urtelte jener als Schiedsrichter über einen Streit zwischen Volkerra und S. Geminiano. Acht Jahre nachher geschieht eines Appellationsgerichts Erwähnung, welches den Ausspruch eines Richters des Podesta bestätigt \*).

- 1) Ammirato istoria Fiorent I, 67.
- 2) Malespini 99. Villani V, 32. Sismondi II, 341.
- s) Ammirato an obiger Stelle.
- 4) Nach Villani V, 32, war 1207 ber erste Podesta in Florenz; nach Savioli zu 1205, Lami memor. eccl. Flor. I, 392, und Excerpta Magliabecch., Theil 43, S. 62, im Jahre 1199: aber eine von mir ausgesundene Urkunde (Cartepec. di Cestello, mscr., Urk. 98), neunt schon 1195 einen Podesta, mehre Räthe, einen Nichter, zwei Geschäftsträger und einen Konsul der Gerechtigkeit; endlich wird in einer Handschrift der Bibliothek Strozzi schon zu 1193 ein Podesta erwähnt. Borghini IV, 385. Wahrscheinlich wechselte man ansangs zwischen Podesta und Konsuln.
  - 5) Pieri chron. nennt zu 1201 außer bem Richter und den Rostaren, und compagno e sei fants.
    - 6) Codice diplom. d. Volterra, mscr., urf. 341, 399, 402, 419.
    - 7) Ibid. urf. 505, 506.

Diese Regierungsweise bauerte, nach ben schon oben im allgemeinen angegebenen Grundlagen, bis zur Mitte bes Steizehnten Jahrhunderts; da trafen in Florenz allerhand Gründe zusammen, welche, wie in Bologna, 'eine zur De= mokratie hin gerichtete Umgestaltung der Verfassung nach sich zogen. Während nämlich das Volk an Zahl, Kraft und Reichthum wuchs, war doch des Kaisers Einfluß nicht selten so groß, daß er aus eigener Macht den Podesta er= nannte 1) und vornehme Familien, welche die Stadt unter ihre Botmäßigkeit ziehen wollte, reichsunmittelbar machte?). Umgekehrt nahm sich bas Bolk, sobald es irgend die Oberhand gewann, sehr vieles heraus, was die alte Bedeutung des Abels vernichten mußte 3); es erhob z. B. Personen zu Rittern und gab ihnen die Vorrechte, welche sonst nur dem Abel zustanden. Weit wichtiger war die gleich nach dem Tode Kaiser Friedrichs II beschlossene Erneuerung eines Wolks= hauptmanns und der zwölf Anziane für die sechs Stadtvier-Die gesammte Bürgerschaft ward ferner in zwanzig, der zur Stadt gehörige Bezirk in sechsundsiebzig Fahnen getheilt 1), und überhaupt der gesammten Kriegseinrichtung ein größerer Zufammenhang und eine raschere Beweglichkeit gegeben. Die Thurme und Befestigungen des Abels, welche sich auf 120 Klafter erhoben hatten, wurden bis auf funf= zig Klafter niedergerissen.

Neben dem Volkshauptmann blieb der Podesta (so wie

- 1) So ward 1247 Guido Pobesta nach Befehl des kaiserlichen Statthalters Friedrich von Antiochien. Ibid. Urk. 550.
- 2) Dies that Friedrich I im Jahre 1185 mit der Familie des Grafen Guido; Friedrich II im Jahre 1220 mit den Ubertini. Cartepec. di Firenze nell' archivio delle riformazioni, mscr., Urk. 1, 2.
- 8) Questi surono fatti cavalieri per lo commune di Firenze con tutte quelle immunità che s' apparteneva alla milizia. Lami delizie VI, 806, nach einer alten Handschrift, um bas Jahr 1260.
- 4) Macchiav. istorie I, 117. Malespini 141. Villani VI, 39. Ammirato I, 90. Vitale storia dei Senatori di Roma I, 118, er: wähnt des Volkshauptmanns zu 1256.

Bologna) in mehrfacher Wirksamkeit; freilich aber mußten ihre Kreise auch hier oft in einander greisen. So versammelte der Bolkshauptmann im Jahre 1252 Rath und
Bolk in der Kirche S. Maria 1), und es ward nach dem
Borschlage der Anziane genehmigt, zwei Personen in disentliche Dienste zu nehmen und ihnen einen bestimmten Gehalt zu bewilligen. Im Jahre 1263 handelt seinerseits
der Podesta mit Beistimmung des allgemeinen Raths und
des Raths der neunzig Männer 2); im Jahre 1254 gaben
der Podesta, der Hauptmann und die Anziane gemeinsame
Bersügungen für das abhängige Volterra 3). Drei Jahre
nachher werden erwähnt 300 Glieder eines größern, neunzig eines kleinern Raths, sechsunddreißig Beisiger des geheimen Rathes, vierundzwanzig Rathe des Bolkshauptmanns,
und ein Richter desselben, welcher Urtheile erläßt 4).

Dies alles zeigt, daß die dffentlichen Einrichtungen in Florenz um diese Zeit nicht unwandelbar fest standen; auch griff König Manfred in den Zeiten seiner größern Macht so nachdrücklich ein, daß er einen Statthalter nach Florenz sandte '), welcher auf Besetzung der Stellen wirkte, das Kriegswesen ordnete und selbst Steuern erhob. Nach Mansfreds Tode ward die unterdrückte guelsische Partei wiederum so laut, daß man zwei Podesta, einen für sie, und einen sür die Shibellinen, erwählte. Beide aber trachteten nur danach, einstimmig ihren, nicht der gesammten Bürgerschaft Vortheil zu befördern; weshalb man ihnen sechsundbreißig ehrbare Kausherrn aus beiden Parteien zuordnete, und dies

<sup>1)</sup> Cartepec. di Cestello, mscr., urf. 312.

<sup>2)</sup> Excerpta Magliabecch. Th. 43, S. 42.

<sup>8)</sup> Codice diplom. di Volterra, mscr., Urk. 655, 656, 670.—
1256 unterschreiben neun Anziane und 200 Räthe einen Vertrag mit Pisa, 1260 unterschreiben 292 Räthe, und jene Räthe der Dreihun=
dert, der Neunzig und Vierundzwanzig werden erwähnt. Camici X,
zu diesen Jahren, Urk. V, 83; Urk. VII, 88.

<sup>4)</sup> Ibid. urk. 712, 750.

<sup>5)</sup> Excerpta Magliabecch., Ih. 43, S. 42.

sen übertrug die nothigen Einrichtungen zu tressen '). Sie bildeten hierauf die sieben größern und fünf kleinern Zünste, oder erhöhten vielmehr nur deren Bedeutung. Zu den siez ben größern Zünsten gehörten: Nichter und Notare, Kaufzleute (Tuchhändler?), Wechsler, Wollenweder, Arzte und Apotheker, Seidenwirker, Kürschner. Später stieg die Zahl der Zünste auf einundzwanzig; allein auch dann müssen sich noch immer mehre kleinere Gewerbe an die bedeutendern anz geschlossen haben.

Weil nun aber das Hervorheben der Zünfte und des Volks, die Rechte des Adels und der Shibellinen gar sehr verletzte, so entstanden Unruhen über diese neuen Maaßrezgeln, dis nach Konradins Untergang die Guelsen wiederum obsiegten und die Verfassung nach ihrem Gutdünken ordnezten <sup>2</sup>). Der Hauptmann ihrer Partei stand an der Spitze des Ganzen, ihm zunkhst zwölf Personen unter dem Na=

<sup>1)</sup> Malespini 183.

<sup>2)</sup> Capitano di parte Guelfa. Manni chron. 140. Macchiav. istor. I, 124, 128. Die Nachrichten sind im allgemeinen sehr schwankend und ungenügend. So würben wir das nach Macchiavelli in ben Aert Aufgenommene, nach Malespini 193 folgendergestalt fassen muffen: drei und drei Sechstel der Stadt ernannten abwechselnd drei Hauptleute der Partei, welche zwei Monate im Amte blieben. Ein neu errichteter Rath, der guten Manner des Volks berathete über alle wichtigen Sachen, welche bann erst zur Bestätigung an den Rath des Podesta kamen, in welchem achtzig abeliche und burgerliche Beis figer und die Haupter ber Zunfte saßen. Außerdem bestand ist ein großer Rath von 300, aus allen Ständen genommenen Männern. Ob diesen die gefaßten Beschlusse zur dritten und letten Berathung vorgelegt wurden, ist nicht ganz klar; auf jeden Fall aber wurden durch dieselben alle Ümter besett. Zur Prüfung und Berichtigung . der Gesetze waren bestimmte Personen bevollmächtigt, deren Ansichten aber ohne allgemeinere Bestätigung wohl nicht Gesetzestraft erhielten. Villani VII, 17, hat 100 gute Männer, läßt die achtzig unter ben 300 sigen, und weicht auch in manchen andern Punkten ab. ben Beranberungen, welche nach bem Falle ber Hohenstaufen eintra= ten, können wir diesmal nicht sprechen.

men ber guten Männer, und ein geheimer Rath von achtzig Personen. Zu diesen zwölf und diesen achtzig gesellte man dreißig Bürgerliche aus jedem der sechs Stadtviertel, und nannte die Versammlung aller 272 Personen den großen Rath. Ein anderer engerer Rath von 120 Personen, welche theils aus dem Adel, theils aus dem Volke genommen waren, mußte indessen bei Besetzung der Ümter befragt werzden und zu allen in den übrigen Rathen verhandelten Sachen seine Zustimmung geden, ehe die Beschlüsse Gesetzestraft erzhielten. Aber auch diese Einrichtungen wurden dalb nachzher wieder umgeändert; wie sich denn überhaupt fast in keizner italienischen Stadt so viel Wechsel der öffentlichen Einzrichtungen zeigt, als in Florenz und in Genua 1).

- 7. Genua. In den ersten Jahren des zwölften Jahr= hunderts standen in Genua vier bis sechs Konsuln an der Spike der Regierung, und blieben drei bis vier Jahre im Amte. Um das Jahr 1121 verkurzte man aber diese Zeit auf ein Jahr, und trennte wenig später die regierenden Kon= suln, ober die Konfuln der Gemeine (de communi), von ben Konsuln ber Gerichte (de placitis). Jene behielten bie polizeiliche und vollziehende Gewalt, die Verhandlungen mit fremden Staaten und ben Oberbefehl im Rriege; biefe ma= ren die hochsten Richter in burgerlichen und peinlichen Sa= then 2). Doch nahmen die letten im Fall bringender Ge= fahren, an dem Oberbefehle des Heeres und der Flotte eben= falls Theil. Die Zahl ber Konsuln wechselte außerst oft: wir finden drei bis acht Konsuln der Gemeine, und drei bis vierzehn Konsuln der Gerichte 3). Jeder abgehende Kon= ful der Gemeine mußte den neu eintretenden schriftlich über
- 1) Usus regiminis variandi in nullo populo frequentior aut crebrior unquam fuerit. Folieta von Genua zu 1216, und Caffaris Rlagen zu 1193.
- 2) Caffari annal. Genuens. 248, 253, 255, 284, 285. Oberti ann. 320.
- 8) Beweise in ben Annalen von Caffari, Obertus, Bartholomaeus.

Einnahme und Ausgabe bes Staats Rechnung ablegen, und ihnen die vorräthigen Gelder übergeben. Die Konsuln der Gerichte theilten sich in die Geschäfte nach den Stadtvierzteln, aber deren waren nicht immer gleich viel 1), und eizner spätern Nachricht zusolge, hielten jene alle ihre Sitzunzgen im erzbischöslichen Palaste, dis im Jahre 1190 verordznet wurde, daß dies an vier verschiedenen Orten, und an jedem jährlich drei Monate geschehen solle 2).

Das Daseyn einer größern Volksgemeine, welche an ben Wahlen und bem Berathen wichtiger Angelegenheiten Theil hatte, läßt sich nicht bezweifeln; immerdar scheinen jedoch die Weisen und Rathe der Stadt einen sehr großen Wirkungskreis gehaht zu haben. So beschlossen auch diese, und nicht das gesammte Wolk, im Jahre 1190 3), daß keine Konsuln der Regierung mehr sollten gewählt werden, weil es bei ber heftigen Bewerbung um diese Stellen schon ofter zu innern Fehden gekommen sen. Als aber der erste Podesta Manegold Tetocio: aus Brescia eine Mordthat, welche ein vornehmer Jungling begangen hatte, streng und gerecht bestrafte, so setzten die Unzufriedenen während mehrer Jahre die Wahl von Konsuln statt der Podesta durch. Hieraus entstand mancherlei arge Verwirrung, bis im Jahre 1196 der neue Podesta, Drudus Marcellinus aus Mailand, zum zweiten Male die Gesetze mit höchster Strenge handhabte, und alle in der Stadt befindlichen festen Thurme bis auf achtzig Fuß niederreißen ließ 4). Doch setzte man jetzo dem Podesta acht Rektoren zur Seite, welche die nähere Aufsicht hatten über die Einnahmen und Ausgaben des Staats, über

<sup>1)</sup> Caffari 258 sagt zu 1130: daß vierzehn Konsuln den siesben Kompagnien, in welche Genua getheilt war, vorstanden, und daß jemand, der über ein Mitglied einer andern Kompagnie klagen wollte, sich an die Konsuln derselben wenden mußte. Aber 1134 waren für acht Kompagnien acht Konsuln (259), und 1135 für acht Kompagnien sechs Konsuln. — 2) Ottoboni annal. Genuens. 363.

<sup>8)</sup> Ottobonus 363 und zu 1192, 1193. Barthol. zu 1225. Folieta annal. Genuenses zu 1190. — 4) Ottobonus 375.

bie Flotte, die sesten Schlösser und die Kriegsvorräthe. Aus perdem werden im Jahre 1206 zwei Konsuln des Meeres genannt 1), und im Jahre 1221 entschied der eine Richter des Podesta alle bürgerlichen, der zweite alle peinlichen Rechtssachen.

Der Pobesta ward nicht immer auf gleiche Weise ge= wählt: bisweilen scheint man über gewisse, auf eine Bahl= liste gebrachte Personen gelooset zu haben 2); bisweilen trug man die Wahl einzelnen auserkornen Mannern auf. Bon sechs solchen Wählern vereinigten sich im Sahre 1237 3) fünf für Paul von Sorerina und nur der sechste wider= sprach; bennoch kam es über biesen Wiberspruch zu Aufruhr und Blutvergießen. Jeber Podesta war bei Nieberlegung seines Amtes verpflichtet, Rechenschaft abzulegen, und man verfuhr dabei streng, ja im einzelnen auch wohl willkur= . lich 1). Es war verboten, benselben Pobesta zwei Jahre hintereinander zu erwählen 5), und überhaupt wechselten (fast nur mit Ausnahme der Schreiber) jährlich alle dffent= lichen Beamten. Im Jahre 1233 geschieht ber folgenden Erwähnung: zwei Richter bes Podesta 6), zwei Ritter, welche wahrscheinlich das Kriegswesen leiteten, acht Eble, welche ben Staatseinnahmen und Ausgaben vorstanden, vier Schrei= ber und vier Anwalte ber Stadt, vier Konfuln ber Gerech= tigkeit und acht ihnen zugeordnete Schreiber. — Über viele

<sup>1)</sup> Derius zu 1206 unb 1221.

<sup>2)</sup> So heißt es zu 1231: der Podesta sen nicht ad vocem, sondern ad drevia, seu ad sortem gewählt worden. Barthol. zu 1231; wos gegen sich eine andere Stelle zu 1229 auch so beuten ließe, daß man aus den Räthen und der Gemeine Wähler erlooset habe.

<sup>8)</sup> Ebend. zu 1237.

<sup>4)</sup> Ebend. zu 1234 über das Verfahren gegen den Podesta-Pego= lotus aus Florenz. Vergleiche Pignoli annal. Genuens. zu 1265.

<sup>5)</sup> Ebend. zu 1229, aber von 1218 bis 1220 war Lambertinus von Bologna, Podesta gewesen.

<sup>6)</sup> Ebend. zu 1233. Die Richter vertraten die Stelle des Podesta während seiner Abwesenheit. Ibid. zu 1227.

Ŧ.

Berwaltungssachen wurden, wie es scheint, die vorzugsweise so genannten Rathe (geheime Rathe) befragt; bisweilen stellte man diesen aus jeder Genossenschaft oder Stadtabtheistung sechs Männer als einen Bürgerausschuß zur Seitezendlich wird, im Gegensate dieses immer noch engern Rathes, die allgemeine Volksversammlung (parlamentum generale) erwähnt!).

Bene Genossenschaften, Kompagnien, erinnern insofern an die bolognesischen Brüderschaften und Zunfte, daß sie bei allen Besetzungen von Amtern allmählich ein entscheiden= bes Übergewicht erhielten und keinen Abelichen, welcher fich nicht in benselben aufnehmen ließ, zu einem Amte befordet= ren 2). Dies erregte so große Unzufriedenheit unter ben Wornehmen; daß zeither feindliche Geschlechter sich aussohn= ten und burch Heirathen verbanden; woraus aber wiederum im Wolke die Besorgnis entstand, daß jene fich dem Geborfam gegen ben Pobesta und die Gemeine entziehen wollten. Dem zuvorzukommen, ernannte der Podesta zwei Hauptleute des Bolks, deren jeber fünfundzwanzig Bewaffnete an= führte und für fich und diese letten 600 genuesisché Pfunde als Befoldung bekam. Mit Hulfe diefer neuen Beamten überwand bas Wolf allen Wiberstand bes Abels, bis im Sahre 1257 neue merkwurdige Veranderungen eintraten. Manchen Burgern namlich war es ungelegen, daß die Bolke: hauptleute so untergeordnet und vom Podesta abhängig sennfollten; sie trachteten nach einer, bereits in anbern Stadten burchgesetzten, mehr bemokratischen Verfassung; und selbst viele Abeliche boten bazu die Hand, weil sie nach einer schwächenden Spaltung der Behörden, auf ben größen Haufen leichter zu wirken hofften. Unter bofen Verwirrungen wählte man beshalb Wilhelm Bukkanigra zum Hauptmann des Volkes im neuen Sinne des Worts. Ihm wurden zus geordnet zweiundbreißig Anziane aus den acht Genoffenschaf="

<sup>1)</sup> Barthel. zu 1238 unb 1242.

<sup>2)</sup> Ebend. zu 1227, 1239, 1257. Folieta zu biefen Sahren.

V. Band.

ten, ein Ritter ober Kriegsmeister mit einer jahrlichen Besoldung von tausend Pfunden, ein Richter, zwei Schreiber, zwolf Bachter oder Vollzieher, und funfzig bewaffnete Die-Bas der Hauptmann unter Beiftimmung der meißen. Anziane beschloß, hatte Gultigkeit. Er selbst follte zehn Jahre im Amte bleiben, und ihm, wenn er früher fturbe, einer seiner Brüder folgen. Noch immer wählte man zwar. neben bem Hauptmann einen Pobesta: allein bieser war ab= hangig, und jener, als Demagog, Herr ber Stadt. Auch. verfuhr Bukkanigra so tyrannisch 1), daß es in den nachsten Jahren zu blutigen Aufständen kam, welche indes für ihn glucklich enbeten. Seitbem befahl er bem Pobeste, ben Konfuln und Ebeln nach Willfur, verachtete bie Beschlusse des großen Raths, besetzte eigenmächtig öffentliche Amter, storte die Rechtspflege und schloß Bundnisse ohne Ruckfrage. Sein Sturz war eine natürliche Folge biefes Benehmens. Doch ward die Ruhe badurch nicht hergestellt, sonbern es er= bob sich neuer Zwist unter den großen Familien 2), welcher im Jahre 1264 burch folgende Einrichtungen beenbet werden sollte. Der jeto wieder in Wirksamkeit getretene Po= besta und die ihm zunächst stehenden acht Rathe wählten aus jeder Genossenschaft 50, zusammen 400 Minner. Jebe funfzig wählten wiederum aus ihrer: Witte vier Man= ner, welchen zweiundbreißig', mit Beistimmung ber: Genofsenschaften, des Ausschusses der Bierhundert und des gro-Ben Raths, die nachste Wahl des Podesta und der of= fentlichen Beamten übertragen ward. -- Aber auch biese Einrichtung machte ben Unruhen und bem Wechfel kein Ende, und kaum weiß man, was irgend als bleibend an= zugeben senn burfte. Als Andeutung noch folgendes. Im-Jahre 1261 werden, um einen Bertrag mit Kniser Michael zu vollziehen, durch die Glocken und den öffentlichen Aus= rufer vor den Podesta und den Wolkshauptmann geladen: die acht Edeln 3), die Anziane, die Beisiger des großen

<sup>1)</sup> Barthol. zu 1259, 1262. -- 2) Pignoli zu 1264.

<sup>8)</sup> Recueil de cartes hinter du Fresne hist. de Constantin. 6.

Rathes, die Häupter der Zünste oder Genossenschaften, und vierzehn von den besten, edelsten und reichsten Männern. Im Jahre 1267 standen neben dem Podesta acht Sole als Verswaltungsräthe und zwei Ritter, von denen der eine wahrsscheinlich dem Seewesen, der andere den Schuldens, Ansleihe und Stener-Sachen vortstand. Den drei Richtern leitete der erste die peintichen, der zweite die dürgerlischen Rechtssachen, der dreite die Berufungen; oder der zweite mag die erste Stelle für den Adel und die Vornehmen, der dritte die höhere Stelle für niedere Gerichte gebildet haben. Allen war eine verhältnisnsäsige Anzahl von Schreibern und Dienern zugeordnet.

Sehr natürlich weiß Jakob von Woragine in seiner gesnuesischen Chronik 2) nicht anzugeden, was denn nun unter so Verschiedenem, durch den Ehrgeiz der vornehmsten Fazmilien oder die Gewalt des Volkes wieder Umgestürztem das Beste sen, und hitst sich zuletzt mit der ungenügenden Umberung: es gede goldene, silberne und hölzerne Schlüssel; der aber, welcher am besten schließe, sen immer der beste.

über das Verhältniß der Laien zu den Seistlichen fansten die gewöhnlichen Zweisel und Streitigkeiten bisweisen auch in Genua statt. Im Jahre 1188 übertrugen die Konsuln, Geistlichen, Räthe und öffentlichen Beamten die Wahl eines neuen Erzbischofs an zwölf Geistliche, welche schwuren dem Tüchtigsten ihre Stimme zu geben.

Nach und nach waten viele Dorfer, Städte und Hochsabeliche von Genua abhängig geworden. So übergab Graf Guido Guerra im Jahre 1157 seine Güter der Stadt, und nahm sie von ihr als Lehn zurück 3). Nach einem Siege über Vintimiglia setze Genua 4) daselbst den Podeska, hob Steuern, übte die Rechtspslege, riß die Stadtmauern

<sup>1)</sup> Guercii ann. Genuens. zu 1267.

<sup>2)</sup> Jacobi de Voragine chron. Januense 18, 42, 43. Die Spinula und Doria waren Ghibellinen, die Grimaldi und Fiesko, Guelfen. — 8) Caffari 269.

<sup>4)</sup> Marchisii annal. zu 1222.

nieber und erhaute Burgen nach Willkir. Savona, welches im Berkrauen auf den Beistand des Grasen von Savoyen die frühere Abhängigkeit von Genua nicht mehr dulden wollte, verlor im Jahre: 1227 alle Besestigungen und den Molo, welcher den Hasen deckte ); es stellte Geiseln und erhielt den Podesta und die übrigen obrigkeitlichen Personen aus. Senua. Diese strengen Maasregeln vermehrten aber nur die Unzufriedenheit, und es kam zu offenen Kriegen mit Savona, Albenga, S. Maurizio, Bintimiglia und mit vieslen aufrührischen Bauern. Die nun gleich Genua durch die tüchtigsten Anstrengungen zulezt obsiegte; so geht doch hierzaus klar hervor, daß die Verhältnisse mangelhaft waren, und eine Stadt auf Unkosten der andern ihre Macht und Freisheit erhöhte.

8. Gubbio. Gubbio ward im Jahre 1163 dem Kai= fer und feinem Statthalter unmittelbar untergeordnet 2), übte indeß eigene Rechtspflege, sofern die Geiftlichkeit nicht zum Einspruche berechtigt war. Damals betrug bie jahr= lich an Friedrich I zu zahlende Steuer nur sechzig Pfund lukkaer oder pisaner Münze, unter Kaifer Heinrich VI aber schon hundert Pfund; mithin war der Werth der Munze gefunken, ober die Steuer erhöht, ober gegen Bewilligung neuer Rechte gern übernommen worden. Im Jahre 1255 entstand in Gubbio ein Aufstand, über die bis dahin nur von Abelichen bekleidete Würde des Pobesta. Das Volt sette burch, daß ein Fremder zu seinem Sauptmann ge= mablt wurde, dem Richter, Notare, Diener u. a. m. zur Seite fanden, und der monatlich 100 Goldgulden (wahr= scheintich für sich und die übrigen ihm zugeordneten Perso= nen) bekam. Damit aber hiedurch die Ausgaben nicht zu sehr erhöht wurden, beschränkte man die Gehalte aller übrigen Beamten. Im Jahre 1265 ernannte ber Papst auf Verlangen den Podesta 3).

<sup>1)</sup> Bartholom. zu 1226, 1227, 1234, 1238.

<sup>2)</sup> Ughelli Italia sacra I, 642. Reposati della zecca di Gubbio I, 33, 395 — 397. — 8) Martene thes. II, 209.

9. Lukka. Im Jahre 1160 überließ Herzog Weif von Tuscien, der Stadt Lukka auf fünf Miglien im Umkreise die Gerichtsbarkeit und alle ihm sonst zustehenden Rechte, wofür sie ihm jährlich tausend Schillinge zahlte!). einer Beistimmung des Kaisers zu solcher Vergabung eines Reichslehnsherrn ist nichts erwähnt; boch mußten die Burger zwei Jahre nachher Friedrich dem ersten schworen, und erhielten die Regalien auf sechs Jahre für 2400 Pfund. Gleichzeis tig ward ihnen die freie Wahl von Konsuln zugestanden, welche man jedoch schon im Jahre 1075 vorsindet. den Konsuln stand ein Rath von 500 Personen und eine noch allgemeinere Volksversammlung. Jener Rath wurde jahrlich auf folgende Weise neu besetzt man warf die Na= men ber hundert, für ein Fünftel ber Stadt eingetretenen Rathe, in eine Urne, und neunzig Nieten und zehn Treffer in eine zweite Urne. Diejenigen funfzig, welche hienach für die fünf Abtheilungen ausgesondert wurden, erkoren den neuen Rath; ob sie und alle alten Mitglieder aber noth= wendig ausscheiden mußten, ober ob man sie wieder mah= len konnte, ist nicht bemerkt. Der Rath ber Fünshundert ernannte die Konfuln; konnte er sich aber in einem Tage darüber nicht einigen, so kam die Wahl theils an die zahlreichern Versammlungen, theils an einen, wie es scheint, Fleinern Rath von zwanzig bis fünfundzwanzig Personen für jedes Thor, welcher Ausdruck die Abtheilungen der Stadt bezeichnen dürfte.

Der konstanzer Friede wirkte mittelbar auch auf Lukka; mehr entschieden indeß Freibriese der Kaiser. Ein von Heinzicht VI gegebener lautete dahin: die Stadt erhält die Gezrichtsbarkeit auf sechs Miglien in die Runde, doch mit gezwissen Ausnahmen und dem Vorbehalte der höhern Entscheisdung in peinlichen Sachen, und in durgerlichen Sachen, wenn diese Grundvermögen von mehr als zehn Mark Kapiz

ï

<sup>1)</sup> Memorie e documenti per servire all' istoria del principato Lucchese 174, 186, 206.

talwerth betreffen. Ist aber der Kaiser selbst anwesend, so hat alle Gerichtsbarkeit neben ihm ein Ende; auch dürsen die Bürger keinen Vertrag eingehen, ohne seine Rechte und sein Wohl vorzubehalten. Sie zahlen ihm jährlich sechzig Pfund lukkaer Rünze. — In einem spätern Freibriese Ottos IV vom Jahre 1209, sind sene beschränkenden Bedingungen nicht allein weggeblieben, sondern der Kaiser verspricht auch den Bürgern: er wolle ihnen keine Kriegslieserungen (sodrum) absordern, und in ihrem Gebiete weder Burgen anlegen noch anzulegen erlauben.

Schlechter als mit den Laienfürsten und den Kaisern, stand Lukka bisweilen mit den Geistlichen und den Papsten. Gregor IX bannte die Stadt wegen Einziehung von Kirzchengütern; jedoch mit so wenigem Erfolge, daß er drohte, er werde das Bisthum verlegen, allen benachbarten den Handel mit Lukka und die Annahme einer odrigkeitlischen Würde in Lukka untersagen; kein Gesetz, kein Rechtsspruch, keine Urkunde eines Notars solle vor gebührender Genugthuung Gültigkeit haben. Darüber zürnten die Lukskenser nur noch hestiger, schlugen die Thüren der Geistlichen ein, setzen mehre gefangen, und sollen sogar Hostien an die Huseisen der Pserde angeklebt oder angenagelt haben 1).

Im Jahre 1206 nahmen die zwolf Hauptleute der zwolf Kriegsabtheilungen, Theil an der Wahl des Podesta<sup>2</sup>); 1234 sindet sich außer dem, vielleicht der Zahl nach verrin= gerten größern Rathe, ein geheimer Rath von wahrscheinzlich vierundzwanzig Rathen. Kaiser Friedrich II übte oft den entschiedensten Einsluß auf die Einsetzung der Podessta<sup>3</sup>); nach seinem Tode verwandelte man die in andern Kreisen wirksam gebliedenen Konsuln in Unziane, und ersnannte, auf die schon oft erzählte Weise, einen Hauptmann des Volks.

<sup>1)</sup> Quorundam hostiis equorum ferris affixis. Regesta Gregorii IX, Jahr IV, 209, 13. Ughelli Italia sacra I, 821.

<sup>2)</sup> Memorie del principato Lucchese 208, 209, 217.

<sup>3)</sup> Salimbeni chron. mscr. in Bibl. Vaticana, p. 236.

10. Mailand. Schon im Jahre 1107 geschieht bes Freistaats (reipublicae) von Mailand Erwähnung: aber die Formen waren unsicher und schwankend, und die Ginwirkung des Kaisers nach Maaßgabe der Verhaltnisse bald größer, bald geringer. Noch ist von keinem geheimen Rathe, wohl aber vom großen Rathe die Rede, in welchem, außer ben Familienhäuptern ber Laien, auch die Geistlichen er= schienen, und von einigen weisen Mannern (savii), beim Vortrage und dem Abstimmen durch Beifallsgeschrei ober Gegenruf, Ordnung erhalten wurde. Jene Laien sonderten sich bereits in Hauptleute, Basallen und Kausseute 1), ober in hohen Abel, niedern Abel und Burger; aber ihre staats= rechtlichen Befugnisse waren wohl nicht mit Sicherheit geschieben. Die Stadt hatte sechs nach den Thoren benannte Abtheilungen, welchen die nachsten abhängigen Orte zuge= wiesen wurden; doch bestanden damals auch noch mehre un= abhängige Landgrafschaften. Allmählich verloren indeß die Grafen manche Rechte, sie mußten sich manche republikanische Einrichtung gefallen lassen 2), und in den Orten, wo sich Geistlichkeit und Gemeinde vertrugen, ging ihre Macht am schnellsten zu Grunde.

Un der Spitze des Ganzen standen, wie überall, die vom großen Rathe gewählten Konsuln 3); aber ihre Zahl, ihr Stand und ihr Wirkungskreis wechselten mehre Male. So sinden wir im Jahre 1117 achtzehn, im Jahre 1130 zwanzig 4), späterhin aber gewöhnlich weniger Konsuln. Von jenen zwanzig waren sieben aus den Hauptleuten, acht aus den Vasallen, und fünf aus der Bürgerschaft. Aus welchem Stande der erste Konsul genommen war, ist nicht gestagt: doch spricht die höchste Wahrscheinlichkeit sür den Adel, welcher überhaupt ein entschiedenes, sich dadurch noch mehrendes Übergewicht hatte, daß um die Mitte des zwölsten

<sup>1)</sup> Capitanei, valvassores, negotiatores. Giulini annali di Milano zu 1107, p. 323. — 2) Giulini zu 1140, ©. 383, 451.

<sup>8)</sup> Ibid. zu 1158, **S**. 153.

<sup>4)</sup> Ibid. zu 1117, S. 91; zu 1130, S. 260.

Jahrhunderts der, größtentheils mit Abelichen besetzte, geheime Rath in Thatigkeit kam 1), und die allgemeine Bersamm= lung, wie es scheint, weit seltener berufen, und selbst das Recht die Beamten zu wählen, in immer weniger Hände gebracht ward. Um dieselbe Zeit traten auch manche Ans derungen und Berichtigungen der Verwaltungsart ein 2). Man sonderte die regierenden Konsuln von denen der Gerichte und der Kausseute 3). Die beiden ersten geriethen über die Granzen ihres Wirkungskreises nicht selten in Streit mit den kaiserlichen Beamten und mit der Geifts lichkeit; wo dann jene beim Kaiser, diese beim Papste Hulfe suchten, und auch insoweit fanden, als es die Berhaltnisse irgend gestatteten. Damit aber bas fremde welts liche und geistliche Recht von Rechtsgelehrten und Geistlichen nicht ungebührlich und übermäßig hervorgehoben werde, stellte man ben Gesetzfundigen, Sittenkundige 1) ober solche Manner zur Seite, welche bie Einrichtungen, Gewohnheiten und das anerkannte Herkommen der Stadt darlegten und vertheibigten. — Die Konsuln der Kaufleute hatten über dieselben eine Art von Gerichtsbarkeit, entschieben Zwistigkeiten, welche auf Märkten und aus Handelssachen entstanden, führten die. Aufsicht über richtiges Maaß und Gewicht, und sorgten für die Sicherheit der Straßen 5). Um den Schaben ersetzen zu können, welcher besungeachtet durch Straßenraub mailander Kausleuten widerfuhr, erhoben bie Konfuln mit Beistimmung der Kaufmannschaft eine Abgabe von gewissen Waaren, und grundeten auf diese Ein= kunfte eine Art von Versicherungskasse.

Der durch große Anstrengungen erkämpfte Friede von Konstanz, und Friedrichs I freiwillige Überlassung der Ho=

<sup>1)</sup> Giulini zu 1158, S. 9; zu 1157, S. 67. Galv. Flamma c. 223. — 2) Um 1156. Giulini, S. 65.

<sup>8)</sup> Consules negotiatorum werben zuerst 1159 erwähnt. Giu-lini, S. 190.

<sup>4)</sup> Legum periti und morum periti. Giulini zu 1149, S. 487, 403, 409. — 5) Giulini zu 1172, S. 437.

heitbrechte 1) machten Mailand fast ganz vom Kaiser unabs hangig, und der Überrest oberrichterlicher Gewalt schwand ebensalls und um so leichter, da man den selbstgewählten Podeska stets als kaiserlichen Grasen und Stellvertreter bes trachtete. Daß nach solchem Siege über die weltliche Macht, auch die geistliche des Erzbischoss in der Stadt sank, vers steht sich von selbst 2): so fragte man z. B. nicht viel das nach, ob er den Podeska mit dem Blutdann besehnen wolle, sondern that, was den Rechten einer freien Stadt angemessen schien.

Nicht unnatürlich traten nun aber mit dem Verschwinsben äußerer Gefahr, die innern Parteiungen doppelt lebhaft hervor. Die Konsuln verloren ihr Ansehen, theils weil man ihre Jahl übertrieben mehrte, und die zu den verschiedensten Geschäften angestellten Personen, Konsuln nannte 3), theils weil alle schon anderwärts aufgezählten Gründe zur Ernennung eines Podesta hinwirkten. Im Jahre 1186 wurde diese Stelle zum ersten Male mit Hubert Viskonti aus Piacenza besetz; bis 1198 wechselten aber noch Podesta und Konsuln.

In diesem Jahre geschah ein bedeutender Schritt zur Umgestaltung der Versassung. Die, wenigstens in untergesordneten Kreisen sortwirkenden Konsuln, die meisten andern dsfentlichen Beamten und die jährlich wechselnden geheimen Rathe, wurden in der Regel aus dem Adel gewählt '); wosdurch sich die Bürger, obgleich sie, wenigstens zum Theil, selbst wählten, doch sehr zurückgesetzt und unterdrückt fanden. Deshald traten die Schlächter, Bäcker und viele niedere Handwerker zusammen und stifteten die Genossenschaft des heiligen Ambrosius, im Gegensatz der Genossenschaft des

<sup>1)</sup> Hohenst. 286. II, S. 278 f. Giulini zu 1185, S. 16.

<sup>2)</sup> Galvan. Flamma zu 1185.

<sup>8).</sup> Siehe Antichità Longobard. Milanesi II, dissert. 21, welche sehr gute Aufschlusse über die Verfassung von Mailand giebt.

<sup>4)</sup> Schon 1177 wechselte die Crebenza jährlich. Giuliui, S. 486, und zu 1186, S. 37 und 57.

Abels. Jene erhielt eigene Gerichte '), empfing einen eige nen Antheil von ben Staatseinnahmen, eigene Borfteber, ja, wie es scheint, eigene Konfuln. Dies übertriebene Mittel gegen die Abelsmacht spaltete aber den Staat auf eine nachtheilige Beise, und gab den niedern Klassen viel zu viel Gewalt; beshalb wollten selbst die Kausseute und reichern Bürger keinen Antheil an der Gesellschaft des beiligen Ambrofius nehmen, sondern bildeten eine zweite vor nehmere Burgergenossenschaft der Mota 2). Auf ähnliche Beise theilte sich der Abel in zwei Genoffenschaften, der Haupt= leute oder des höhern, und der Basallen oder des niedern Adels. Die vier Genossenschaften, in welche hienach die Stadt zerfiel, waren fast nie einverstanden; doch schmolzen bisweilen die zwei burgerlichen und die zwei abelichen zu einer Birksam= keit zusammen, — aber freilich weit oster bes wechselseitis gen Krieges, als bes Friedens halber. — Der Erzbischof schloß sich in ber Regel bem hohen Abel an, und die Geiff= lichkeit folgte entweder seinem Beispiele, oder wurde durch ihr Berhaltniß zu ben Bürgern überwiegend bestimmt. aus aber, daß jede Genoffenschaft ihre unabhängigen Beamten, Gerichtsbarkeit und Steuern hatte, Beschlusse faßte und Gesetze gab, wuchs bas übel von Tag zu Tag, und der allgemeine Rath oder die Volksversammlung, welche über allen jenen Theilen stehen und sie in sich fassen follte, konnte den Verkehrtheiten kein Ende machen.

einmal, war nicht bestimmt, wer an dieser zahlreichsten Versammlung Theil zu nehmen berechtigt sen, und die einen

<sup>1)</sup> Galvan. Flamma zu 1198, c. 231. Giulini &. 138, 167.

<sup>2)</sup> Mote, Gemote, ein beutsches Wort: Meute, Meuterei; man gebenke der englischen Wittenagemote, des schwedischen Wote. Res ben den genannten Abelsgenossenschaften scheint die Galliadorum hergegangen, oder ihnen vorausgegangen zu sehn. Sie bestand aus abelichen, gegen die Genossenschaft des heiligen Ambrosius auftretenden Iunglingen. Galv. Flamma 223. über die Mota der frühern Zeit, belehrt eine neue gründliche Abhandlung des Herrn Dr. Leo.

suchten eben so sehr bemokratische, als die andern aristokrastische Ansichten geltend zu machen.

Zweitens, fürchtete man, daß aus der allgemeinen Vermischung nur neue Gesahren und Händel entstehen würsten; weshalb lieber jede Genossenschaft für sich, so weit als möglich vorschritt.

Mehre Male kam man zu dem Ausweg, daß jede Genossenschaft gewisse Vertreter 1), Abgeordnete ernannte, welche auf Berufung des Podesta zusammenkamen und eine allgemeine Versammlung bildeten. Sie zählte nach Maaßgabe der Wichtigkeit des Gegenstandes, von 200 bis über 1000 Glieber. Allein diese Ausschüsse konnten die größern Kreise der Wählenden schwerlich unwandelbar verpflichten, und wenn man an die Genossenschaften zurückging, erhob sich der Streit von neuem. Auch stand nichts unbezweifelt fest über das Wahlrecht, die Dauer des Umts, die nothwendi= gen Eigenschaften der Gewählten u. s. w. Wir sinden in solchen Ausschüssen Leute allerlei Art, von den Vornehm= sten bis zu Schneibern und Barbieren hinab; so baß, mit Wegsehen von aller innern Eigenthumlichkeit, die wunder= lichste Zusammenwürfelung des Verschiedenartigsten zu einer Kammer ober einer Versammlung statt sand.

Da nun die Gesetzgebung diesen Übeln nicht hinreichend abhalf, so verließ sich jede Partei auf ihre Kräfte, und bald siegte die eine, bald die andere. Im Jahre 1201 wählte man drei einheimische Podesta aus dem Adel, der Mota und der Genossenschaft des heiligen Ambrosius; im Jahre 1202 zwei Konsuln, im Jahre 1203 einen fremden Podessta 2); im Jahre 1204 mußten der Heftigkeit des Streites halber viele Edeln, 1211 sogar der Erzbischof auswandern; im Jahre 1212 standen zwölf Männer als Kriegsobersten

<sup>1)</sup> Antich. Long. Milan. l. c. Giulini zu 1199, S. 204. Roch im Jahre 1245 ist in Mailand vom Rathe der Zweihundert, Dreihuns dert, Vierhundert die Rede, je nachdem mehr oder weniger berufen wurden. Giulini 650.

<sup>, 2)</sup> Giulini zu biesen Jahren und Sigonius hist. Ital. zu 1201.

an der Spike des Staats: aus welchen, leicht zu mehrenden Beispielen, die Unsicherheit und das Schwanken klar hervorgeht. Zwar kam im Jahre 1214 eine Ausschnung dahin zu Stande: daß der Nath und alle öffentlichen Amster zu gleichen Theilen aus beiden Hauptparteien besetzt werden sollten '): aber wenige Jahre nachher waren sie schon wieder in blutige Fehden verwickelt, und nur die Kurcht vor Kaiser Friedrich II einigte sie von Zeit zu Zeit. Diese Furcht sührte auch wohl im Jahre 1225 zu einem neuen Vertrage folgenden Inhalts '):

- 1. Der Erzbischof soll aus bem hohen Abel senn; zu allen andern weltlichen und geistlichen Amtern sind die Abeslichen und die Bürgerlichen gleich fähig und berechtigt.
- 2. Alle seit 1221 einseitig gegebenen Gesetze und verordneten Gütereinziehungen, werden für nichtig erklärt.
- 3. Die einzelnen Ortschaften sollen nicht, mit Verlezzung der Rechte ihrer Herrn, Podesta ober andere Obrigkeiten wählen.
- 4. Die einzelnen Parteien und Genoffenschaften sollen nicht mehr eigene, getrennte Obrigkeiten haben, sondern ihre Konsuln nur als Theile eines Ganzen betrachtet werben, an bessen Spitze der Podesta steht.
- 5. Der hohe und niedere Adel übernimmt, für einige geringere Vortheile, den größten Theil der Abgaben und Schulden.
- 6. Jährlich wird aus öffentlichen Kassen für sechstaussend Lire fremdes Getreide gekauft 3), und nach dem ersten März für öffentliche Rechnung verkauft. Ohne Zweiselstellte man aber die Preise zum Besten der niedern Klasse sehr gering.
- 7. Die Rechtssachen welche für den Podesta gehören, werden von denen genau geschieden, welche den Konsuln
- 1) Wir übergehen Nebenbestimmungen. Lünig codex Italiae dipl. I, 398. Giulini 300, 367, 371, 384.
  - 2) Giulini 388. Galv Flamma c. 255.

11

3) Man wird an die romischen Getreibevertheilungen erinnert.

vorzulegen sind. Ein Konsul der Gerichte erhält jährlich zwölf Lire '), außerdem aber für jede Unterschrift einen Schilling. Der Podesta erhält für sich, sechs Richter und zwei Ritter; jährlich 2000 Lire, aber (wahrscheinlich) keine Sporteln. Jene Richter erwählte seit 1225 nicht mehr der Podesta, sondern der große Rath, und von dieser Zeit an: bezogen sie ihre Besoldung wohl unmittelbar aus den ds= sentlichen Kassen.

Kurze Zeit vor diesem Bergleiche, im Jahre 1216, ward unter dem Podesta Brunagio Porta ein Gesethuch?) zusammengetragen, welches großentheils burgerliches und. Lehn=Recht enthielt. Es galt für die meisten Bürger; einige (vielleicht Fremde) lebten aber noch immer nach lombardi=schen ober römischen Nechten, und in den Besitzungen des Erzbischofs blieb gleichfalls ein in manchen Punkten abwei=chendes Herkommen.

Wahrend der vielen Unruhen in Mailand versuchten es die benachbarten Landleute mehre Male, sich unabhängig zu machen; sie wurden dafür disweilen hart gestraft 3), bisz weilen unter günstigen Bedingungen gleich andern Fremden in die Stadt aufgenommen. Die Obrigkeiten der nähern Odrser und Burgen entschieden Streitigkeiten die zwanzig Schillinge, die der entsernteren die zehn Schillinge. Die Konsuln der Gerechtigkeit dursten in keinem Monat über vier Nächte außerhalb der Stadt zubringen, und nur sür die Zeit der Arnte und Weinlese erhielten sie vierzehn Tage Urlaub. Ohne Beistimmung des Klägers erhielt kein Bestlagter über acht Tage Frist zur Beantwortung der Klage 3), und jede Rechtssache sollte binnen vier Monaten beendet sehn.

<sup>1)</sup> Dies wurde schon 1211 bestimmt. Auch die sonstigen Taggelder, Sporteln und Sukkumbenzgelder hatten ihre Tare. Giulini 275, 395, 422, 424.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1216. Die Hanbschrift der Gesetze soll in der ambrosianischen Bibliothek Fol. D. N. 42 tiegen. Doch erfuhr ich dies zu spät, und habe sie nicht gesehen.

<sup>8)</sup> Giulini zu 1211, S. 272. — 4) Giulini 400.

199 Alterthumer des Staats- und Privat-Rechts.

War der Gegenstand über vierzig Schillinge werth, so erfolgte die Entscheidung schriftlich.

Alle diese Maaßregeln und Vorschriften konnten aber größern Veranderungen nicht vordeugen. So wurden schon im Jahre 1228 aus achtzehn durchs Loos erkorenen Personnen, sür jede Abtheilung der Stadt einer, zusammen sechs erwählt, und ihnen aufgetragen: sie sollten Acht haben, daß alle Obrigkeiten die Gesehe beobachteten 1), sie sollten übertreter vor den öffentlichen Versammlungen zu schleunisger Bestrasung anklagen, die Staatsrechnungsbücher genau peusen, und jeden dei Niederlegung seines Amtes zu der vorgeschriedenen Rechtsertigung anhalten. Um den Nischrauch dieser großen, den sechs Männern anvertrauten Rechte zu verhüten, wechselten sie von sechs zu sechs Monaten.

Im ganzen hatte das Volk zeither immer mehr Rochte über ben Abel gewonnen; doch blieben für jenes noch immer Grunde des Migvergnügens. So wurden z. B. die Burgerlichen keineswegs, wie sie gehofft hatten, in die höhern, besonders nicht in die geistlichen Stellen gewählt; Abeliche und Reiche bußten, alten Gesetzen gemäß, etwanige Mord= thaten nur mit Gelbe, während es Bürgerlichen und Armen gewöhnlich an Leib und Leben ging 2) u. s. f. erwählte man im Jahre 1240 Paganus bella Torre zum Bolkshauptmann, mit ber Berpflichtung, alle Bolksrechte wahrzunehmen, und auch wohl nach Kräften zu mehren. Diese Maagregel erhohte aber nur ben wechselseitigen Sag, und als im nachsten Sahre der Abel gegen Pavia zu Felde zog, blieb das Wolk-zu Hause 3), und veranlaßte dadurch mittelbar deffen Niederlage. Defto zahlreicher und machtiger ward die Genossenschaft bes niedern Volkes (des heilis gen Ambrosius): sie hatte außer ihren Konsuln auch Un= ziane, und zwang den Abel größere Steuern zu überneh=

<sup>. 1)</sup> Giulini zu 1228, S. 420.

<sup>2)</sup> Galvan. Flamma, c. 274. Giulini gu 1240, S. 544.

<sup>8)</sup> Giulini zu 1241, S. 553.

men '), die peinlichen Gerichte und die Aufsicht über die öffentliche Berwaltung mit ihr zu theilen, ja ihr im Jahre 1247 die Aufsicht, die Abschätzung und den Verkauf der aus öffentlichen Kassen angeschafften Getreibevorräthe ganz abzutreten.

Während dieser unruhigen Bewegungen mar das Steuers und Geld = Befen in solche Verwirrung gerathen, bag man mit Beistimmung bes papstlichen Gefandten einen fehr kost= baren Kelch in Monza borgte 2), um ihn wieder zu ver= fetzen; und als so kleinliche Mittel nicht halfen, auf eine neue allgemeine Besteuerungsweise brang. Es wurden Grundbücher. über alle Landereien und Rachweisungen aller übrigen Gitter, behufs einer Bermogensfteuer, gefertigt, welche nicht nur an sich die Wornehmen natürlich hart treffen mußte 3), sondern darin auch verletzte, daß sie zuerst und vor allen andern zahlen sollten. Deshalb erhoben biese, sowie die mit herbeigezogenen Geiftlichen große Klage, und der Plan, auf jene Weise binnen acht Jahren die gen sammten Staatsschuiben zu bezahlen, kam nicht zur gehoff= ten Ausführung; vielmehr verfolgten sich Abel und Volk in ben nachsten Jahren auf die heftigste Beise 1), jede Partei hatte ihren eigenen Pobesta, und man faßte im Jahre 1251. ben fo grausamen als einfältigen Beschluß, die Guter aller Berbannten unbebaut liegen zu lassen.

Drei Jahre nachher gab das Volk in seiner Verlegens heit dem Podesta Sozadini aus Bologna die sonderbare Volkmacht, Steuern nach seinem Ermessen aufzulegen: als dieser jedoch hievon drückenden Sebrauch machte und ein Bürger, Wilhelm Salvo, von seinem vornehmen Schuldsner, Wilhelm von Landriano, heimtücksich erschlagen wurde die

<sup>1)</sup> Giulini zu 1247, C. 33. Galv. Flamma c. 274.

<sup>2)</sup> Ibid. zu 1243, S. 13, 649, 674.

<sup>8)</sup> Ibid. zu 1248, S. 47, 59.

<sup>4)</sup> Ibid. ju 1251, 1256, 1259. Galv. Flamma c. 286, 288.

<sup>5)</sup> Galv. Flamma c. 291. Giulini zu 1264 und 1267.

erhob sich ein so furchtbarer Aufstand, daß das Bolk den Podesta ermordete, bei ben Füßen im Stadtgraben umherschleppte, ben Erzbischof und alle Abelichen verjagte. Im. nachsten Jahre, 1258, sohnte man sich bahin aus, baß eine Halfte aller Amter aus bem Bolke, und eine Salfte aus den Abelichen folle befetzt werben: weil aber diese Bedingung nicht gehalten ward, so wanderte der Abel nach brei Monaten nochmals aus. Kaum aber hatte ber Burgerstand auf diese Weise die unumschränkte Herrschaft gewonnen, als er in sich selbst zerfiel, und die Genoffenschaft der Mota oder der angesehenern Burger, gegen die Genoffenschaft bes heiligen Ambrofius ober bes niebern Bolks auf= trat !). Ja viele aus der ersten gesellten sich lieber zum Abel, um nur ben Gefahren einer Pobelherrschaft zu ent: gehn. Endlich glaubte man darin einen glücklichen Ausweg gefunden zu haben, daß man die Haupter aller Parteien aus Mailand verwies: allein diese Maaßregel führte keines= wegs zum vorgesetzten Ziele: benn theils kehrten bie Mach= tigern aus eigenem Antriebe zurück und setzten es burch, daß zwei, drei, vier Podesta gleichzeitig, und gegen das Berkommen wohl selbst aus Mailand, gewählt wurden; oder man warf sich einem Fremben in die Arme 2), der in aller Eit für sich so viel Vortheil zu ziehen suchte, als iv. gend möglich. Die übelste Folge, welche aus allem her= vorging, war die: daß allmählich ein überwiegender Ein= fluß einzelner Personen und Familien entstand, daß an die Stelle tief begrundeter und allgemeiner Entgegensetzungen, bloß personliche Parteiungen traten, wo Zufall, Geld, Bruderschaft, ohne alle Rucksicht auf achte Sonderung und Ei= genthumlichkeit, bald auf diese, bald auf jene Seite trieb,

<sup>1)</sup> Giulini zu 1258, 1259, S. 152, 162. Mediol. annal. zu 1252 und 1259. Bei einer zwistigen Wahl ward der eine Podesta erschlagen. Galv. Flamma c. 299.

<sup>2)</sup> So erhielt Palavicini im Jahre 1259, jährlich viertausend Lire. Johann. de Mussis in Murat. scr. XVI, z. b. I.

und selbst der Schein einer Beziehung auf irgend etwas gesetzliches und dauerndes wegsiel.

Die Torre, ursprünglich eine abeliche Familie, waren, wie es wohl in Rom geschah, um bemagogischer Iwecke willen zur Bürgerklasse übergetreten, und Martinus Anzian und Rektor des Bolks geworden. Damit gewann man aber insosern nichts, als der Rektor keineswegs Theil eines größern geordneten Ganzen war, sondern die Ierfällung des Ganzen eigentlich gesetzlich machte, wiesern er nicht während der übermacht des Bolks als Oberhaupt aller austrat. Als aber umgekehrt der Abel im Jahre 1264 wiesderum obsiegte, wurde durch Otto Biskonti der Bolkshauptsmann in einen, alle sechs Monate wechselnden, unbedeustenden Beamten verwandelt, es wurden die vier Genossensschaften als solche ausgelöset, und eine einzige ungetrennte Gemeine gebildet.

Welche Partei aber auch die Oberhand behalten mochte, wohin es zuletzt kommen mußte, zeigte schon der Titel Philipps della Torre, der sich immerwährenden Herrn des Volks 1) nannte. In der Versassung, in Gesetzen suchte man nicht einmal mehr die Hulfe; man erwartete sie bloß von einzelnen Personen, und sah sich natürlich auf diesem Wege sast noch öfter getäuscht, als auf dem aus überdruß verlassenen.

- 11. Mantua. Der Podesta wechselte alle sechs Moznate und durste keine Verwandten mit in die Stadt brinsgen 2). Sonst werden erwähnt Rektoren, Geschäftsträger, Richter, ein aus Abel und Volk zusammengesetzter großer Rath, und später auch Anziane.
- 12. S. Marino. Die ältesten Gesetze von S. Marino sind verloren gegangen. Im zwölften Jahrhundert war die richterliche und vollziehende Gewalt bei zwei oder

<sup>1)</sup> Signore perpetuo del popolo. Antichità Longob. Milanesi l. cit.

<sup>2)</sup> Maffei annali di Mantova 528. Murat. antiq. Ital. IV, 322. V. Banb.

194 Alterthumer des Staats. und Privat-Rechts.

drei Konsuln 1), die gesetzgebende bei den Hausvätern. Im dreizehnten Jahrhundert finden wir einen, alle sechs Monate wechselnden Hauptmann 2).

- 13. Modena. Schon in den Jahren 996 und 1106 findet man in Modena Geistlichkeit, Adel und Bolk erswähnt. Im Jahre 1142 standen sechs Konsuln an der Spise der Berwaltung, 1156 ein, wahrscheinlich kaiserlicher Podeska, und neden ihm sieden Konsuln und eine Rathsbehörde, 1168 Konsuln ohne Podeska, 1200 vier Konsuln, dis allmählich im dreizehnten Jahrhundert die Wahl eines Podeska Regel wurde. Streit zwischen Adel und Bolk sand auch in Modena statt: so z. B. darüber, daß jener sich lange Zeit, mit Ausschluß der Bürger, angemaast hatte Tag und Nacht ungehindert durch die Thore zu gehen 3). Die Anstellung von vierundzwanzig Volksvertheibigern und später von Anzianen, mag zum Theil eine Folge jener Streitigkeiten gewesen seyn.
- 14. Drvieto. In Orvieto ward ums Jahr 1100 ein großer Rath errichtet, in welchem die adelichen Familien die meisten Stimmen, mithin ein bedeutendes Übergewicht hatten '). Bei spätern Streitigkeiten wurden aber manche Berechtigte verbannt, und andere Familien starben aus. Bestimmte Nachrichten über die daraus hervorgehenden neuen Einrichtungen sind nicht auf uns gekommen.
- 15. Pabua. Die Verfassung von Padua durchlief allmählich ungefähr alle die Formen, welche wir haben kennen lernen; nur geschieht noch im Jahre 1256 der Volks-
  - 1) Delfico memorie di S. Marino 55, 249.
- 2) Hieher gehört noch Massa, welches im Jahre 1254 hatte: einen Podesta, sunszehn Hauptleute des Bolks und vierzig Räthe. Cartepecore di Massa, mscr. im Archiv. diplom. di Firenze.
- 8) Mutinenses annales zu 1188, 1200, 1211 u. s. w. Tiraboschi memorie Modenesi II, 17; V, Urk. 892 und zu den genannten Jahren.
  - . 4) Monaldeschi commentarii historici 33.

versammlung 1), im Gegensatz ber Rethe Erwähnung. Wielleicht war ihre Bebeutung erst um diese Zeit wieder erneut worden; wenigstens sinden wir Anziane, sieden Weissen (Savii) sür jedes Stadtviertel und einen Hauptmann des Volkes, welches alles ein demokratisches Übergewicht beweiset. Doch ward keine Sache an das Volk gebracht, ehe darüber in den engern Kreisen und Behörden eine Bestathung statt gesunden hatte 2). — Zu 1228 wird erzählt: daß sich Vornehme, Mittlere und Geringe, Abel, Richter und Volk, und sehr viele angesehene Krauen versammelt und Krieg beschlossen hätten 3). Wir wissen nicht, ob hiedei ein bloßer Irrthum vorwaltet, oder ob die Frauen sür ihre Männer, oder als Grundbesitzerinnen aufstraten, ob endlich die Thatsache als Folge des Gesetzs oder der Unordnung zu betrachten sey.

- 16. Parma. Im Jahre 1180 war in Parma, neben den Konsuln, ein großer und ein geheimer, nach den vier Stadtvierteln erwählter Rath <sup>4</sup>). Die Behörde der Richter (consilium advocatorum), aus denen auch die Beisiger des nachmaligen Podesta genommen wurden, hatte zugleich
- 1) Verci Ecel. III, Urk. 230, 266, 278, 282. Schon 1231 versammelten sich in Padua: potestas, consilium quadringentorum, Gastaldionum et Frataliarum. Murat. antiq. Ital. IV, 322. 1233 versammelte der Podesta, nach Senehmigung des consilii generalis die concio, welche Ceneda zu gleichem Bürgerrechte ausnimmt. Verci Trevig. I, Urk. 61. Zu 1265 geschieht eines Naths der 600 Erwähnung, wo der Richter die Sachen in Antrag bringt, nachdem sie den Weisen und Anzianen berathen waren. Verci Trevig. II, Urk. 142—146, 149, 150, 170. Im Jahre 1292 war daselbst ein consilium mille Credendariorum, welche man aber wohl so wernig für die Bolksversammlung, als für den Seheimenrath halten dars. Immer beweiset die große Zahl, daß ein demokratisches überzgewicht statt fand.
  - 2) Gennari annali di Padova, su 1258.
- 8) Et quamplures dominee de majoribus civitatis. Roland. Patav. II, 9. Ich möchte domini lesen.
  - 4) Affò stor. di Parma II, 374.

die Sorge für Arme, Wittwen und Waisen 1). Richter sollte fünf Jahr die Rechte erlernen, jeder Konful wenigstens breißig Jahr alt seyn 2). — Otto IV sprach 1210 einetseits der Stadt, und andererseits dem Bischofe so viele Rechte zu 3), daß, abgesehn von andern Ursachen, schon um beswillen Streit entstehen mußte, welchen im Jahre 1221 ein Vergleich beseitigen sollte. Die Gemeine entsagte aller Gerichtsbarkeit über die Geistlichen und allen Eingriffen in die Freiheiten der Kirche 4); wogegen der Bischof die allgemeinen Grund = und Nieh = Steuern übernahm, und sich ben Handelsgesetzen über Ginfuhr und Ausfuhr unterwarf. Er belehnte ferner den Podeska und die Konsuln beim Eintritt in ihre Amter, bestellte Vormunder, ernannte Notare u. s. w. Nach kurzer Zeit brach indeß der Zwist von neuem aus, und Friedrich II erweiterte 1245 bie Rechte der Stadt '). — In der Mitte des breizehnten Jahrhunderts finden sich in Parma Anziane und mehre da= mit verwandte Behörden 6); ja 1266, als Palavicini und bie Ghibellinen die Herrschaft der Stadt zu erwerben such= ten, stellte sich ein Schneiber Barisello an die Spitze ber Guelfen, woraus die Gesellschaft der Kreuzträger entstand, beren Häupter die Rechte ber Anziane erhielten, Gesetze er-- lassen, achten und das Volk versammeln durften 7). Schwer=

- 1) Affò stor. di Parma III, 91.
- 2) III, 157 und Gefet von 1288.
- 8) III, 321, 328, 334, 336.
- 4) III, 339. 5) III, 385.
- 6) 1211 wurden versammelt: homines de consilio, consules ministeriorum et juratores de contratis, um einen Eid des Podesta über Wollenweherei anzuhören. (III, 325). Societas mercadantium et rectores mercadantiae (III, 329). 1258 Potestas communis et populi et mercadantiae (III, 396). 1254 Wahl des Podesta per ancianos populi, de voluntate consiliariorum consortii populi et mercadantiae Parmensis, et consilii generalis et conciouis, et per ipsa consilia et concionem (III, 402, verglichen mit 339 und 400).

<sup>7)</sup> III, 277, 283.

lich erfüllte diese Einrichtung den Iwed, zwischen allen Parteien Friede zu stiften; wohl aber bahnte man dadurch den Übergang zur Einsührung eines Volkshauptmanns. — Um diese Zeit wurden mehre hundert neue Bürger zu gleizchen Rechten in die Stadt aufgenommen, wosür indeß jeder 1000 kaiserliche Liren zahlte 1). — Schon im Sahre 1200 erhielt eine Behörde (ingrossatores terrae) den Austrag, zu sorgen, daß die höchst zerstreuten und zertheilten Besitzunz gen der Einzelnen ausgetauscht, und behufs besserer Überzsicht und Bebauung zusammengelegt würden 2).

17. Pavia. Von den großen Freibriefen, welche Pavia den Kaisern verdankte, ist schon oben die Rede gewesen. In verschiedenen Zeiträumen werden erwähnt: Konsuln, ein Podesta, ein Volkshauptmann 3), ein Rath weniger Weissen, ein Rath von hundert und von tausend Nännern, und endlich die Volksversammlung.

18. Perugia. Perugia war im zwölften Jahrhundert lange von den Kaisern abhängig; wenigstens setzte Friedrich I im Jahre 1162 den höchsten Beamten sür die Stadt und die Umgedungen 1). Kaiser Heinrich VI überzließ den Bürgern freie Wahl ihrer Konsuln und die Gezrichtsbarkeit, mit Ausnahme der Berufungen an einen Richzter bei Streitigkeiten über zwanzig Schilling an Werth. Er gab ihnen ferner das zu Lehn, was sie von den mazthildischen Besitzungen an sich gebracht hatten, und erhielt dasur jährlich hundert Pfund lukkaer Münze.

Die Zahl der aus dem Abel und dem Bolke gewählsten Konsuln wechselte sehr, von vier bis achtzehn; und als später die Wahl eines Podeska vorgezogen ward, setzte man sest, er solle wenigstens vierzig Miglien weit von der Stadt gebürtig seyn. Im Jahre 1198 kam die Stadt aus kaiser=

<sup>1)</sup> Affò stor. di Parma III, 282,

<sup>2)</sup> III, 33.

<sup>8)</sup> Anonymus de laudibus Papiae c. 13.

<sup>4)</sup> Ciatti memorie di Perugia 230, 242, 249, 267, 284, 285.

licher, unter papstliche Oberleitung 1), behielt aber ihre eige= nen Gerichte und die freie Wahl ihrer Obrigkeiten. Mehre Male wirkte der Papst zur Herstellung des Friedens zwi= schen Abel und Bolk, und vermittelte z. B. im Jahre 1224 eine über die Besteuerung ausgebrochene Fehde dahin 2): Steuern follen nur in vier Fallen erhoben werben: für bie romische Kirche, zur Unterstützung bes romischen Volkes, nach bem Verlangen bes Kaisers, und zu ben mit allgemeiner Beistimmung bes Volkes beschlossenen-Rriegen. Sie werden allen ohne Ausnahme, in gleichem Verhaltniß und nur bann aufgelegt, wenn bie öffentliche Kasse erschöpft ist. Bur Vertheilung wählt jebe Pfarrgemeine zwei Männer. Die festen Gebäube ber Abelichen werben zerstort. gleich diese Festsetzungen gutentheils dem Volke vortheilhaft zu senn scheinen, war das Volk von 1220 bis 1226 bennoch kaiserlich und der Abel papstlich gesinnt 3), was in Streit, Verwirrung und Schulben stürzte. Einzelne unbegrun= dete Forderungen wurden hiebei den begründeten zugesellt, das Volk fühlte sich gedrückt, und im Jahre 1234 beschloß die Obrigkeit: man wolle zur Abführung der Schulden keine neue Steuer auflegen, sondern annehmen, alles sen richtig bezahlt 1). Die Mehrzahl war mit diesem Bankerott sehr wohl zufrieden, und die Beeinträchtigten mußten schweigen. Wechselte aber die Übermacht der Parteien, so blieben bose Unordnungen nicht aus; ward doch einst die Leithe eines ghibellinischen Pobesta aus der Gruft geholt und durch die Straßen geschleppt 5)!

Im Jahre 1266 kam nach manchem Schwanken folgendes zur Anwendung:

1. An der Spitze des Ganzen stand ein Pobesta und

<sup>1)</sup> Pellini historia di Perugia I, 220. Mariotti I, 2, 202.

<sup>2)</sup> Ciatti 295. Regesta Honor. III, Jahr VIII, Urf. 52.

<sup>8)</sup> Bis zur Ankunft Johanns von Brennes. Ciatti 302. Pellini I, 242.

<sup>4)</sup> Pellini I, 250. — 6) Ciatti 349.

ein Wolkshauptmann 1), beides Fremde. Die noch blete benden Konsuln hatten keine entscheidende Einwirkung; desto bedeutender aber waren

2. vier Behörden:

Y

- a) Der geheime Rath, bessen Mitglieder gewöhnlich von dem Podesta und den Häuptern der Gewerbe erwählt wurden. Ihre Zahl stand nicht fest; meistens zog man Doktoren allen übrigen Ansprechenden vor.
- b) Die Häupter der Gewerke (delle arti), ohne welz the kein wichtiges Geschäft zu Stande gebracht werden konnte, die aber doch aus eigener Macht keinen andern Rath berusen dursten.
- c) Ein Rath der aus den süns Stadtvierteln erwählsten Männer.
- d) Die allgemeine Versammlung, wo jeder Bürger erscheinen konnte.
- 3. Nur der Podesta und der Hauptmann durften diese Körperschaften berusen und Anträge machen. Man hütete sich indeß die allgemeine Versammlung oft zu befragen, oder nahm auch wohl das, was daselbst vielleicht übereilt beschlossen war, in den engern Kreisen nochmals in Überzlegung, und änderte und berichtigte das Fehlerhafte. Überhaupt waren die Rechte jener vier Behörden nicht genan bestimmt, ihre Wirkungskreise nicht streng gesondert.

Manche benachbarte Abeliche und Landgemeinen hatten sich an das mächtigere Perugia anschließen mussen "). Den letzten wurden ihre Obrigkeiten aus der Stadt zugesandt, was disweilen Klagen, Widerstand und endlich auch Strassen herbeisührte. So mußten z. B. die besiegten Einwohner von Kastello della Vieve die Straßen in Verugia pflastern.

Rom und Perugia standen in vielfachen Verbindun= gen, liehen sich wechselseitig Geld und hielten Berechnun=

<sup>1)</sup> Bini memorie della Perugina Università I, 10. Pellini I, 273.

<sup>2)</sup> Ciatti 288, 295, 349.

gen über gemeinsame Ausgaben 1). Perugia und Florenzschickten sich 1235, Gesandte zu, welche die etwa zwischen Bürgern beider Städte entstandenen Streitigkeiten schlichteten und eine Art von Fremdengericht biseten.

- 19. Piacenza. Die vielen Veränderungen, welche in Piacenza eintraten, geben keine eigenthümlichen Resultate 2). Nach langem Streite verglich man sich im Jahre 1232, daß alle Umter zwischen Abel und Volk getheilt werden sollten; weil aber dies der einen Partei zu viel, der ansbern zu wenig dünkte 3), begannen die Zwistigkeiten bald wies der von neuem. Im Jahre 1250 wählte man einen Postesta auf fünf Jahre, was den Übergang zur Alleinhertsschaft andeutet.
- 20. Pisa. Schon zur Zeit des ersten Kreuzuges war Pisa eine fast ganz unabhängige Republik, an deren Spike Konsuln standen \*). Mehr Antheil an der Regierung, als der Kaiser, mochte der Bischof haben; und wenn auch seine Rechte nicht durchaus sest standen \*), so hielt man es doch damals sur ungerecht und unklug, ihn ganz von aller Theilnahme auszuschließen: er trat auf nutzbare Weise den zu großen Anmaaßungen der Stadt, und sie trat wiederum den seinigen entgegen. Einzelne Augenblicke überwiegens den Einslusses abgerechnet, setzte der Kaiser wahrscheinlich keinen Beamten, den ihn vertretenden Oberrichter ausges nommen 6). Die untergeordneten Richter wurden von den

<sup>1)</sup> Ciatti 313, 321, 327.

<sup>2) 1153</sup> waren in Piacenza vier Konsuln. Campi storia coclesiast. di Piacenza II, 352.

<sup>8)</sup> Johannes de Mussis und Placentin. chron., mscr. in ber tos nigl. Bibliothet zu Neapel IX, D, 3, zu 1232 und 1250. Poggiali memor. di Piacenza V, 167, 233.

<sup>4)</sup> Lami lezioni I, CXXIII.

<sup>5)</sup> Memorie d'illustri Pisani IV, 11.

<sup>6) 1141</sup> in Pisa imperatoriae dignitatis judex vicarius, 1138 Richter gewählt ad definiendas lites et controversias publicas. Murat. antiq. Ital. III, 1157—1174.

Konsuln und dem gesammten Bolke gewählt. Neben den regierenden Konfuln, beren Zahl wahrscheinlich wechselte 1), stand ein großer und ein kleiner Rath, und Konsuln der Gerichte und der Kausseute wirkten in den schon bekannten Kein einzelner Konsul durfte ohne Beistimmung der Mehrzahl seiner Genossen den Rath befragen und in öffentlichen Angelegenheiten entscheiden 2). Im Jahre 1190 ließ man den ersten Podesta, wahrscheinlich durch die Raths= herrn des nächsten Jahres wählen, wodurch die Konsuln in den Hintergrund traten 3); und noch mehr ward ihre Ges walt später durch die Anziane beschränkt. Nur hatten diese in peinlichen Processen nichts zu sagen, und ein Umschwung zur Demokratie, wie er in vielen guelfisch gesinnten Stabten eintrat, fand überhaupt in dem fast immer ghibellinischen Pisa nicht statt: der Podesta war und blieb auch Haupt= mann bes Volks 1). Die untergeordneten Führer der ein= zelnen Abtheilungen hatten indeß keine ganz unbedeutende, oder lediglich auf ihr nächstes Geschäft beschränkte Stellung: so beschwuren sie z. B. im Jahre 1207 zugleich mit dem Pobesta, den Senatoren und den Konsuln der Kausleute, einen Vertrag zwischen Pisa und Volterra 3). Bei manchen Angelegenheiten entschied der Podesta mit Zuziehung bes geheimen Raths und der Anziane 6).

Die pisaner Stadtgesetze wurden schon 1160 durch bes sonders dazu angestellte Personen gesammelt und geordnet.

- 1) 1138 unterschrieben sechs. Ebendas. und IV, 406.
- 2) Statuta Pisana 456. Noch werden genannt: consules camerarii, ordinis maris, marinariorum. Ib. 89, 220.
- 8) Tronci storia di Pisa, zu 1192. Firmamus, quod modu-'latores et notarius corum, potestas Pisanus et judices sive familiae ejus, eligantur a senatoribus sequentis regiminis, per apodixas. Stat. 462.
  - 4) Tronci zu 1200.
  - 6) Codice diplomat. di Volterra, macr., urf. 89.
  - 6) Ebenbas. Urk. 774, von 1260.

202 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Sie enthalten ein so vollständiges burgerliches und Hanbelsrecht, eine so genaue und zweckmäßige Gerichtsordnung, daß nichts aus jener Zeit damit verglichen werben kann, und noch jetzt eine genaue Darstellung und Bearbeitung erwünscht ware. Hier können wir indeß auf den reichen Inhalt gar nicht eingehn, und bemerken nur folgenbes. Jeder Anwalt muß dem gemeinen Wesen auf Berlangen, Rath und Gutachten ertheilen; keinem follen die gesetzlichen Fristen über brei Tage verlängert werben. Burger haften, wenn nichts naheres bestimmt ift, nur für ihren Antheil; Frauen werben Schulden halber nicht verhaftet. Bom ersten Julius bis ersten August, und vom achten September bis achten Oktober sind, wegen der Arnte und Weinlese, Gerichtsferien; sofern nicht Gewalt, gestörter Besit, ober ein anderer bringenber Grund, die eiligste Rechtshulfe nothig machen. — Niemand barf einen Thurm über funfzig Rlafter hoch aufführen; Genossenschaften welche die Ordnung storen, sind streng verboten 1). — Schon 1162 erhielt Pifa von Friedrich I die Grafschaft und die meisten, sonst kaiserlichen Richtern zustehenden Rechte, besgleichen Freiheiten von Zöllen und Sicherheit des Handels 2). Niemand end= lich sollte verbieten, etwas von den Bürgern zu kaufen. — Im Jahre 1170 ernannten die Konsuln öffentliche Rich= ter zur Entscheidung einer Sache 3). — Im Jahre 1173 wurden sieben Hauptleute erwählt, um mit den Konsuln die Übergabe eines, vielleicht öffentlichen Grundstückes, an die Kirche St. Maria vorzunehmen. Überhaupt betrachtete man die Übergabe von Grundstücken, wahrscheinlich um ber Steuern und Schulden willen, als eine wichtige, nicht ben Einzelnen schlechthin anzuvertrauende Sache. — Im Jahre 1178 halt der öffentliche Friedensvogt (Treuganus), nach

<sup>1)</sup> Statuta 29, 35, 46, 47, 71, 216, 419, 461.

<sup>2)</sup> Lünig cod. dipl. Ital. I, 1048.

<sup>8)</sup> Opera della primaziale di Pisa, mscr., Urf. von 1170, 1173, 1178, 1190, 1259.

Befehl des Konsuls der Gerechtigkeit, eine solche Übergabe, 1190 thut dies der Konsul selbst, 1259 wiederum ein dazu beaustragter öffentlicher Beamter. — In der Mitte des breizehnten Jahrhunderts wird der öffentliche Richter vom Konsul der Gerichte unterschieden der offentliche Richter vom Konsul der Gerichte unterschieden des Podesta, welcher Rechtsstreite suhrt, und einen Beistser des Podesta, welcher Rechtsstreite suhrt, und einen besondern Appellationsrichter. Ums Jahr 1271 wird eine Behörde von Schiedsrichtern erwähnt 2), welche wahrscheinlich in leichtern Formen eine Ausschnung versuchten, denen aber wohl eigentliche Richter zugeordnet waren, um den Geschäftsgang zu leiten.

21. Pistoja. Im Jahre 1107 waren in Pistoja zwei Konsuln des Krieges und der Gerichte, welche aus dem Adel, zwei der Kaufleute, welche aus dem Bolke ge= nommen wurden. Doch wechselte Zeit, Wirkungskreis und Bisweilen wählte z. B. das Bolk unter Leitung Wahlart. der Zunftmeister 3), bisweilen ernannte jenes Wähler, welche schwuren nach bestem Wissen und Gewiffen, ohne Vorliebe, Haß ober Bestechung, die Konfuln zu ernennen. Kein abgehender Konsul konnte dies Amt in den nachsten zwei Jahren wieder bekleiben. Die allgemeine Volksversammlung sollte wo nicht öfter, boch im Marz, Mai, Julius und Sep= tember berufen werben; weit mehr Einfluß scheint dagegen ein engerer Rath, ein Rath von hundert Mannern, und endlich ein geheimer Ausschuß von nur vierzehn Männern gehabt zu haben. Wer ein offentliches, oft lastiges Umt ausschlug, verlor feine Stelle in den Rathen. Über Krieg, Frieden, Abgaben, Bundniffe, Stadtguter u. bergl. konn=

<sup>1)</sup> Cartepeçore di S. Anna in Pisa, mscr. nell' archiv. diplom. di Firenze, Urf. von 1255 und 1271, S. 281, 282. Cartepecore di S. Marta in Pisa, mscr. ebendas. Urf. von 1240, 1248, 1260.

<sup>2)</sup> Curia arbitrum, publicus judex et arbiter, publici arbitri et judices heißt es in Urf. von 1271 und 1275. Cartep. di S. Anna.

<sup>8)</sup> Statuten von Pistoja in Murat. antiq. Ital. FV, 528.

ten die regierenden Konsuln nicht für sich entscheiben; mehr Gewalt hatten sie als Ansührer im Felde 1).

Gegen Ende des breizehnten Jahrhunderts ging man in Pistoja ebenfalls zum System ber Podesta über, jedoch nicht ohne ansängliches Abwechseln mit Konsuln und nicht ohne einzelne Gewaltthaten 2). So entstoh z. B. im Jahre 1195 der wegen Anmaaßung verhaßte Podesta, ward eingeholt, geprügelt und durch Ausziehen mehrer Bahne gestraft. Zwei monatlich wechselnde Rathe standen dem Po=. besta zur Seite, welcher sein Amt gewöhnlich ein Jahr lang, mehre Male aber auch nur sechs Monate bekleidete, und Richter, Schreiber, Diener u. m. a. mithrachte. 3wolf-Anziane erhielten nach und nach fast alle Geschäfte ber Konsuln; es ist aber nicht vollständig erwiesen, das Otto IV sie im Jahre 1209 eingeführt habe 3). Man fertigte mit Rucksicht auf Abel, Alter, Sitten u. s. f. genaue Listen über diejenigen, welche man zu Anzianen wählen durfe. Diese Wahl verrichteten ber, wie es scheint, neugebildete Rath von zweihundert, die Zunftmeister und die abgehenden 🕟 Gewöhnlich wechselten diese alle zwei Monate Anziane. und wählten aus ihrer Mitte einen Vorsiter, Gonfalo= niere, mit nicht unbedeutenden Vorrechten. Ben der Wahl des Naths der Hundert, und später wohl der Zweihundert, hatten Antheil alle Häupter der Gewerbe und alle Vorsteher der Stiftungen und Kapellen.

Die Staht war in drei Theile und zwolf Kompasgnien getheilt, an deren Spike halbjährig wechselnde, von den Anzianen ernannte Personen standen. Der Abel bilbete gewöhnlich die Reiterei, die Bürger das Fußvolk 1). Wassen und Kriegsgerath ward in öffentlichen Gebäuden verwahrt; doch durfte jeder Handwerksmann Wassen sür

<sup>1)</sup> Von zwei Richtern war einer de lege, einer de usu. Fioravanti memorie di Pistoja 17—18.

<sup>2)</sup> Salvi historie di Pistoja I, 134 — 147, 169.

<sup>3)</sup> Salvi I, 123. Fioravanti 203.

<sup>4)</sup> Salvi I, 172.

zwei Personen in seiner Wohnung haben. Außer bem Abel hatten allein die Anziane das Vorrecht, in der Stadt bewassnet zu gehen.

Parteiungen zwischen Abel und Volk sehlten auch in Pistoja nicht, und das letzte wurde noch schneller ein Übers gewicht erhalten haben, wenn sich nicht mehre der angeses henern Bürger dem Adel angeschlossen hätten. Doch kam auch hier die Anstellung eines Volkshauptmanns zu Stande, welcher ein Fremder, und wenigstens dreißig Jahre alt seyn sollte. Angeblich wählten ihn die Anziane allein. Wähzend der Zeit dieser Übergänge im Jahre 1237, schlichteten die Florentiner Streitigkeiten zwischen Gnelsen und Shibels linen dahin:

- 1. Es sollen keine boppelten Obrigkeiten für die beis ben Parteien, sondern nur ein Podeska fürs Ganze angesstellt werden.
- 2. Die Hauptfrevler leiden Strafe, und gewiffe Schulben beider Parteien bezahlt man aus öffentlichen Kassen.
- 3. Alle geschkossene Zünfte und Handwerksgenossen» schaften werden aufgelöset 1), und jedem steht frei zu kausfen, zu verkaufen und Handel zu treiben.

Dieser Bergleich beugte aber neuen Zwistigkeiten und Berweisungen keineswegs vor, und auch in Bezug auf die Handhabung des bürgerlichen Rechts scheinen manche libelsstände obgewaltet zu haben. Alle Einwohner beiberlei Geschlechts, vom vierzehnten Jahre an, mußten schwören: sie wollten weder Brand, noch Gewalt, noch Berwüstung, noch Diebstahl ausüben, nicht an Früchten, Gemüse, Trauben, Feigen,-Rastanien, Holz, Kohl, Zwiedeln u. s. w. Niemand sollte in Pistoja ohne Besehl der höhern Obrigkeiten gesangen geseht werden. Für gewaltsame Verwundungen waren Gelöstrasen angedroht, und wer sie nicht bezahlen konnte, mußte die Stadt verlassen. Im Jahre 1224 sins

<sup>1)</sup> Salvi I, 178. I monopolj e l'arti si dissolvano, ma che ad ogni uomo sia lecito il vendere e mercantare.

208 Alterthumer bes Staate und Privat-Rechts.

den wir zwei dffentliche Richter, und später Beweise von dem Dasenn zweier übereinander stehenden Rechtsbehörschen 'den '). Jeder Richter und Anwalt erhielt den Genußeines Lehns, welches jährlich acht Psund trug.

Jur Herstellung der Mauern und Gräben sollten Reiche und Arme in angemessenem Verhältnisse beitragen, und eines jeden Steuerantheil von unparteiischen Männern sest; gesetzt werden. Der Kämmerer legte jährlich vor dem Pobesta oder den Konsuln Rechnung ab von den öffentlichen Einnahmen und Ausgaben.

Bu bem Jahre 1263 werden folgende Beamte erwähnt?): ber Volkshauptmann, der Gonfaloniere und zwölf Anziane. acht geheime Rathe, und vierzig andere Rathe, ber Auffes her des Palastes, sechzehn Erhalter des Friedens und Ver= theidiger der Freiheit, vierundzwanzig Manner über das Steuerwefen, zwilf über bie Bruden und ebensoviel über die Befestigungen, zwölf Hauptleute (comandanti), acht über die Zufuhr und die Lebensmittel, drei über die Fleische banke, brei über ben Handel, vier Ordner ber Kammer, sechs Prufer ber Burgschaften, und außerbem Schatmeis ster, Munzwardeine, Kammerer, Wachter n. a. m. 3). Db= gleich diese Namen nicht genügen um Rechte und Geschäfte genau zu erkennen, geben sie boch Fingerzeige über bas, was Gegenstand offentlicher Aufmerksamkeit war. Rur muß man die Geschäftssührung, welche Bürger nach Wahl ober Reihefolge übernahmen, nicht den, alle Zeit und Kräfte in Anspruch nehmenben Amtern neuerer Zeit gleichstellen, und

<sup>1)</sup> Cartepecore di S. Bartolomeo di Pistoja, mscr., Urk. von 1224. Ebendaselbst bestätigt (nach einer Urkunde von 1258) der Richter des Podesta das Urtheil des Giudice sindaco delli Appelli secondo il consiglio del giudice sopra i Appelli. Auch wird genannt judex causarum und judex ordinarius. Die Verhältnisse sindaco mir nicht beutlich.

<sup>2)</sup> Salvi I, 204. Sozomenes in Tartinii scr. rer. Ital. I, 156.

<sup>8)</sup> Sei approvadori sopra le mallevadori, wenn es nicht etwa malfattori heißen soll-

Klagen über die zu große Anzahl der Beamten in Pistoja daran anknüpfen.

Abhängigen Orten war bisweilen die Wahl ihrer Obrigkeiten geblieben, bisweilen ernannte sie der Podeska, disz weilen der Bischof von Piskoja 1). Dabei gab es nicht selten Streit, und man nahm zu geistlichen und weltlichen Iwangsmitteln seine Zuslucht. Auch was die Ortsobrigkeiz ten entscheiden oder nicht entscheiden dursten, ward durch Vertrag oder durch Gewalt festgesetzt.

Eine ganz eigenthumliche Stellung hatten die schon erwähnten Aufseher mancher Kapellen und Stiftungen. So waren die beiden Aufseher (operari) der Kapelle und der Guter des heiligen Jakob frei von allen offentlichen Um= tern 2), und die Kirche selbst war frei von Abgaben für ihre Häuser, Kaufbuden (botteghe) und Besitzungen. den Pfarrstellen schlugen jene Aufseher sechs eingeborne, rechtgläubige, über breißig Sahr alte Männer vor, und jeber Rath ber Stadt konnte noch einen hinzufügen. Xl8= dann stimmten alle Rathe über die Vorgeschlagenen. die Mehrheit entschied. Außerdem waren, sonderbar genug, ben Aufsehern mehre polizeiliche Geschäfte zugewiesen: sie besiegelten und eichten alle Maaße und Gewichte von Getreide, Wein und Öl, sie prüften die Ellen, sorgten für richtiges Maaß der Ziegelsteine u. s. f. Diese Berechti= gungen ber Aufseher galten für allgemeine Gesetze, welche man ohne Beistimmung von drei Vierteln der Rathe nicht andern burfe.

- 22. Pordenone (Portenau). Der Herzog von Österreich setzte im dreizehnten Jahrhundert einen Haupt=mann, welcher jedoch den Bürgern Treue schwur und aus dem Rathe einen Podesta zur Leitung der bürgerlichen Ge=richtsbarkeit wählte 3). Von diesem und seinen Richtern
  - 1) Salvi I, 137, 143, 147, 187.
- 2) Statuti dell' opera di S. Jacobo di Pistoja, pubblicati da Ciampi, S. 6, 9, 13, 20 22.
  - 8) Tentori saggio sulla storia di Venezia XII, 290.

208 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

ging die Berufung an den Hauptmann, vom Hauptmann an den Herzog.

23. Rabikofani. Innocenz HI gab ber Stadt Ras dikofani die Erlaubniß Konsuln zu wählen, doch mußte jes desmal die Bestätigung des Gewählten eingeholt werden 1); überhaupt gelte dies gegebene Necht nur so lange als. er wolle. Auf ähnliche Weise behandelte der Papst Sutri und verbot, daß man daselbst einem Fremden ohne seine Erzlaubniß ein Amt anvertraue; ja den Einwohnern von Spozleto verbot er jede Wahl von Nichtern oder Schreibern, und ernannte den Kardinal Kolonna zu ihrem Restor. In Eizgoli sinden wir zu seiner Zeit einen Podesta und mehre ihm zur Seite stehende Rathe 2).

24. Ravenna. Von der Verfassung Ravennas im zwölsten Jahrhundert ist nur so viel bekannt, daß sich das selbst Konsuln und Rathe befanden 3); mehr wissen wir von den Einrichtungen des dreizehnten Jahrhunderts.

Idhrlich ward ein Podesta, jedoch nicht immer auf dieselbe Weise gewählt. Gewöhnlich machte man so viel Loose, als Glieder des großen Rathes vorhanden waren, und gab denjenigen, welche die unter den Loosen Besindslichen vier Tresser erhielten, das Recht, vier andere Rathszglieder auszuwählen \*), welche wiederum vier Personen, zwei aus dem Adel und zwei aus dem Bolke, ernannten; diese endlich erwählten den Podesta. Später beschränkte man sich, um das Fallen von zwei gegen zwei Stimmen zu verhüten, ost auf drei Wähler. Wer sich ohne Wahlsrecht eindrängte, zählte sunszig Pfund Strasse, und der jesdesmalige Podeska mußte drei Monate vor Niederlegung

<sup>1)</sup> Innoc. III epistolae VIII, 211; IX, 161, 201.

<sup>2)</sup> Ughelli Italia sacra I, 499, 1262.

<sup>8)</sup> Aus den Statuten, welche allmählich im breizehnten Jahrhun= dert gegeben und gesammelt wurden, abgedruckt in Fantuzzi monumenti Ravennati, Ih. IV, S. 15, 368 Absabe.

<sup>4)</sup> Absat 3, 15, 21

seiner Würde, für die Ernennung seines Nachfolgers Sorge tragen. — Alle übrigen Amter wurden in der Art besetzt, daß man so viel Loose machte, als Glieder des großen Naths, darunter aber so viel Treffer, als Stellen erledigt waren. Wer einen Treffer erhielt, ernannte nun zu dem jedesmal darauf genau bezeichneten Amte 1).

Die Zahl der Beisitzer in den Rathen war nicht ims mer gleich groß; wie weit man indeß von demokratischen Einrichtungen entsernt blied, geht daraus hervor, daß am großen Rathe (generale) lange nur zweihundertundsunszig, und am geheimen Rathe nur siedenzig Theil hatten 2). Vier Ranner, welche anfangs der Podesta, und später die Stadtrichter, zur Hälfte aus dem Adel und zur Hälfte aus dem Volke ernannten 3), prüften jährlich, ob sich Undezsugte in die Räthe eingeschlichen hatten. Zu solchen Undezsugten rechnete man jeden, der als Vasall oder Diener von einem andern abhängig war.

Der Podesta mußte monatlich wenigstens einmal den geheimen Rath zur Verhandlung der öffentlichen Angelegens heiten berufen, und nicht er allein, sondern jedes Mitglied hatte das Recht, Anträge zu machen \*). Wir sinden genaue Vorschriften über das Geschäftsverfahren selbst, und überall traten Geldstrafen ein, wenn jemand die Ordnung und Stille unterbrach, beleidigend oder von fremdartigen Dingen redete, zu spät kam, oder zu früh wegging \*) u. s. w.

Der Podesta erhielt für sich, zwei Richter, einen Ritzter (miles) und die nothigen Schreiber, jahrlich achthundert Pfund 6). Davon wurden ihm sechshundert Pfund in monatlich gleichen Theilen ausgezahlt, zweihundert aber niez dergelegt und ihm erst ausgehändigt, wenn sich bei der Prüs

<sup>1)</sup> Abs. 50. — 2) Abs. 191.

<sup>3)</sup> Was die curiales Communis waren, ist nicht beutlich: Richter, ober Schöppen, ober Amtsfähige?

<sup>4)</sup> Xbs. 194. — 5) Xbs. 196 — 198.

v. Band. The Marin Ravenna schwerer, als in Bologna. Abs. 3.

fung am Schlusse seines Amthjahrs ergab, daß er keine Pslicht verletzt habe und nicht zu Schabensersatz verbunden sey. Alle andern Nebeneinnahmen, Geschenke, Anleihen u. bergl. waren verboten; ja ein Antrag auf gesetliche Erhöhung jenes Gehalts mit Strafe belegt. Tagegelder bei außerorbentlichen Geschäften sind einige Male bewilligt, eis nige Male abgeschlagen worden, 1). Kein Bürger aus Ravenna und dessen Bezirke durfte mit dem Podesta, seinen Richtern, Schreibern u. a. in Ravenna effen; diese durf= ten nicht bei den Klöstern und Geistlichen zu Gaste gehen 2). Doch nahm man später biese übertrieben ängstliche Bor= schrift zurück. Alle Besitthumer, Pferde u. bergl., welche der Podesta mitbrachte, wurden abgeschätzt, theils um die Mittel etwanigen Einflusses zu kennen, theils um über die Größe bes Ersatzes bei etwanigem Verluste nicht in Streit zu gerathen. Was der Podesta für die Stadt irgend ein= nahm ober erwarb, mußte er binnen vier Tagen in die öffentliche Kasse abliefern; ben ganzen Tag, nur die Zeit bes Essens ausgenommen, mußte er allen Burgern zugäng= lich fenn 3). Er durfte keinen Bürger schlagen ober schim= pfen, wohl aber Verbrecher foltern lassen. Monatlich sollte er einmal im Bezirke von Ravenna umherreisen, Übelthäter strafen, und im allgemeinen für Recht und Ordnung sor= In jeder Gemeine waren gewisse Personen, gewohn= lich die reichern und vornehmern, bei Strafe verpflichtet ihn hiebei auf alle Weise zu unterstützen 1). Während der Abwesenheit des Podesta führten seine Richter den Borfitz in den Rathen und Gerichten. — Es gab in Ravenna Ge= schäftsträger und Aufseher, welche eigens dazu bestellt ma= ren, über die Beobachtung aller Gesetze zu wachen und, wie es scheint, selbst den Podesta im Fall einer Übertre= tung zu strafen. Auf jeden Fall leiteten sie die Untersu= chung, welche über die Amtsführung des Podesta, seiner

<sup>1) 2165. 25, 110. — 2) 265. 7.</sup> 

<sup>8) 26</sup> s. 140, 13, 14. — 4) 26 s. 10—12.

Richter, Schreiber und aller Unterbeamten binnen acht Tagen nach Niederlegung ihrer Würden angestellt wurde, Reichten im Fall einer Verurtheilung die innebehaltenen zweihundert Pfund nicht zum Ersaze hin, so mußten jene Beamten Bürgen stellen; jedoch keine Grasen oder Hoch: abelichen, weil man diese oft nicht ohne große Schwiesrigkeiten zur Erfüllung der übernommenen Pslicht anhalten konnte.

Gleichwie in Mailand und Pistoja, finden wir eine beheutende Zahl öffentlicher Beamten aller Art 1): niedere und höhere Richter, zwei Geschäftsträger, zwei Vollstrecker der Rechtssprüche, einen Kämmerer der Stadt und einen der milden Stistungen, zwei Prüser (investigatores), serner Abschäher, Markthelser, öffentliche Salzverkäuser, Boten, Poplizeidiener, Gerichtsdiener und Stadttrompeter. Die beiden letzen trugen eine Amtökleidung. Alle öffentlichen Urkunz den wurden am Schlusse des Jahres von den Geschäftszträgern gesammelt 2), im großen Kathe versiegelt und dem besonders angestellten Kanzler zur Verwahrung übergeben. Die Beamten, wenigstens die angesehenern, wurden mehre Male zur Hälste aus dem Volke, zur Hälste aus dem Abel genommen 3); allein schwerlich ward dieses Versahren stets beobachtet.

Neben dem Richter des Podesta saß jedesmal ein Richter der Stadt 1). Zwei gewählte Appellationsrichter wechtelten alle vier Monate, aber ihr Verhältniß zu jenen Erstzgenannten ist nicht deutlich. Nur so viel steht sest: daß der Podesta mit seinen Richtern in allen Sachen sprechen mußte, wo es an die Person ging 1), daß er Streitigkeiten dieser Art keinem Richter der Stadt anvertrauen oder zur Entscheizdung ausdringen durste. Auf der andern Seite war es aber

<sup>1) 20</sup>bs. 51, 103, 106, 114. Fantuzzi III, 421.

<sup>2) 265. 19, 26. — 8) 265. 332.</sup> 

<sup>4) 2065. 50, 131. — 5) 2065. 144, 164.</sup> 

## 212 Alterthumer bes Staats : und Privat-Rechts.

bem Pobesta nicht erlaubt, einen Burger zu verbannen. Während einzelner Augenblicke kaiserlicher Übermacht trat ein kaiferlicher Richter in Ravenna auf 1); sonst galt die Regel 2): der Geistliche ober Laie, welcher sich an den Rai= ser ober an den Papst wendet, ehe er die gesetzlichen Wege eingeschlagen, ehe man ihm das Recht verweigert hat, soll vor gegebener Genugthuung kein Recht erlangen, und ber etwa eingeholte Spruch nicht zur Vollziehung kommen. Kein Bürger durfte Rechtssachen Fremder kauflich an sich brin= gen, ober für diefelben als Anwalt auftreten, wenn man das lette den Einwohnern Ravennas nicht auch in der Heimath jener erlaubte 3). Ein schriftliches Verfahren trat erst bei Gegenständen ein, die über zwanzig Schillinge werth waren 1). Wer Burgen stellte, brauchte kein Pfand ju geben, so wie man überhaupt keine Auspfandung auf Pferde, Waffen, Kleider oder die nothwendigsten Werkzeuge der Landleute und Handwerker richten durfte 5). wissen Zeiten traten Gerichtsferien ein 6); doch beschränkte ein Gesetz beren Dauer.

Zunfte mit mannigfachen Rechten und Obern gab es in Kavenna wie überall 7); doch waren einseitige Verbindunzen derselben zu bestimmten Zwecken, ausdrücklich verboten. Besonders zahlreich sind die Vorschriften über öffentliche Sicherheit und Handhabung guter Polizei \*). Niemand durste Wassen in der Stadt oder deren Bezirke tragen, jeder mußte zur Verhütung von Streitigkeiten Gränzzäune anlez gen. Wer spät Abends ohne Licht \*) auf der Straße ging, ward gestrast. Wöchentlich untersuchte man zweimal

<sup>1)</sup> So im Jahre 1246; er besorgte auch Gütertheilungen. Fautuzzi IV, Urk. 119.

2) Abs. 126.

<sup>3)</sup> Abs. 120. — 4) Abs. 114.

<sup>5)</sup> Xbs. 184, 165. — 6) Xbs. 129.

<sup>7)</sup> Abs. 329, 331. Fantuzzi III, S. 421.

<sup>8) 26</sup>s. 151—154, 180—189.

<sup>9)</sup> Sine lumine foci. Abs. 156.

alle Bein- und Spiel-Sauser, und stellte biejenigen offentlich an den Pranger, welche etwa Gott und die Madonna gelastert hatten 1). Die Bauern durften in ber Stadt nicht auf ihren Wagen figen bleiben, sondern mußten der Sicher=` heit halber absteigen und die Thiere führen. Jeden Donnerstag kehrte man die Straßen, und alle Besitzer von Bas gen und Pferben waren, gegen eine geringe Vergutung, zum Wegfahren des Mülls verpflichtet 2). Die großen Plate wurden anfangs auf offentliche Kosten, spater von benent gereinigt, welche baselbst Spielbuben aufstellten. Niemans durfte Wasser ober Unrath auf die Straße gießen, ober Dachtraufen, ober gar Ausgänge von Abtritten in das reine Stadtmasser leiten. Niemand durfte Mift in ber Rabe offentlicher Brunnen abladen, ober dafelbst Häute zubereiten: Über richtiges Maaß und Gewicht sand eine genaue Aufsicht statt; wer ungestempeltes brauchte, verfiel in Strafe 3). Die Båcker wurden auf gewisse Vorschriften vereidet, ihnen eine Tare gesetzt und wochentlich das Brot nachgewogen.

Bur Emporbringung der Statt gab man; vielleicht nach der Einnahme durch Friedrich II, ein strenges Gesetz: 100 der reichsten Einwohner des Bezirks von Navenna sollten nämlich binnen acht Monaten 100 Häuser in Navenna erbauen und eigenthümlich besitzen 1. Abhängige Mannen oder Bauern, die sich etwa unter jener 3ahl beständen, durste kein Herr weiter in Anspruch nehmen.

25. Reggio. In Reggio gab es im zwölften Jahrhundert Konsuln; dann wechselten sie eine Zeit lang mit
den Podesta '); von 1214 an aber sinden wir die letzten
in ununterbrochener Folge. Bisweilen hatte jedoch die kaisferliche Partei ein besonderes Oberhaupt, und eben so die kirchliche ').

<sup>1) 265. 157, 162. — 2) 265. 112 — 114, 188, 189.</sup> 

<sup>3) 265. 107—109. — 4) 265. 350</sup>a

<sup>5)</sup> Tiraboschi memorie di Modena II, an mehren Orten und S. 22. — 6) Savioli zu 1202.

## 214 Alterthumer bes Staats = und Privat=Rechts.

26. Rom. Db sich gleich an Rom bie größten Erinnerungen knupften, die Stadt trot aller Unglückfälle im= merdar zu ben bedeutendsten Staliens gehörte, und die meis ste Tuchtigkeit und Einsicht daselbst vorausgesetzt werden möchte; so sinden wir bennoch, daß lange Sklaverei, vielfacher Wechsel, übermuth, Elend, daß alles auf gleiche Weise dahin wirkte, den Charakter immer mehr zu verderben, bis der Rame eines Romers als ein verächtliches Schimpfwort gebraucht wurde 1). Zwar regte sich von Zeit 34 Zeit ein Sinn für das Öffentliche: allein da er ber Zucht und Ordnung ermangelte, so führte er zu keinem sichern Ziele; es offenbarte sich bisweilen eine Begeisterung für Freiheit und Weltherrschaft: aber sie war so oberstächlich und vorübergehend, daß sie der größern Macht und Tüchtigkeit der Deutschen und Lombarden gegenüber fast lächerlich wurde. Doch burfen wir andererseits nicht übersehen, wie in einzelnen Augenblicken die weltliche Macht des Kai= sers, und fast ununterbrochen und folgerecht die kirchliche des Papstes bahin wirkte: baß trot aller einzelnen Versuche und alles einzelnen Erfolges, das romische Bürgerthum nie zu einer genügenden Ausbildung und sicheren Haltung kommen konnte.

Konsuln und rathgebende Personen oder Behörden was ren wohl immer vorhanden, aber mit sehr beschränkter Macht<sup>2</sup>). Der Kaiser und der Papst, so unverträglich ihre Unsprüche auch an sich lauteten, trasen beide doch darin

<sup>1)</sup> Populus modicae libertatis reliquias — prodigaliter et impudice distrahere consuevit. — Nunquam commune commodum, sed proprium tantum affectat. Saba Malasp. II, 3, 11. Roma in sua conversa jam viscera, nescit legem, sagt Klemens IV zu 1266. Mart. thes. II, 353.

<sup>2)</sup> Schon 1123 unter Ralirtus II heißt es in einer papstlichen Urkunde: post multam et diutinam deliberationem, et communicato consilio cum fratribus nostris Episcopis et Cardinalibus, atque nobilibus Romanorum, nec non multa cleri et populi multitudine. Ughelli Italia sacra IV, 856.

zusammen, daß sie benfelben, um ber Stadt Rom willen, auf keine Beise entsagen wollten !). Entscheidend wichtig war unter biesen Verhaltnissen der Schritt, welchen die Ros mer im Jahre 1144 zur Zeit des milben Papstes Lucius II wagten: sie begründeten von neuem das Kapitol und den Ritterstand, ordneten einen neuen mit großen Rechten versehenen Genat und stellten Jordanus, den Sohn Petrus Leonis, als Patricius an die Spite der ganzen Berfassung. Sie verlangten ferner, daß die Geiftlichkeit sich mit freien Gaben und Zehnten begnüge, und der Papst allen Hoheitsrechten und Staatseinnahmen innerhalb und außerhalb der Stadt entsage. Als dieser so harten Anforderungen mit Gewalt zu widerstehen suchte, ward er vom Volke mit Steinen dergestalt verwundet, daß er bald nachher starb 2); von diesem Zeitpunkte an zählten die Romer die Sahre ihrer neuen Freiheit! Unter bem nachsten Papst Eugen III ver= trieben sie den papstlichen Statthalter, plunderten die Sauser der Kardinale und vieler Geistlichen, befestigten die Peterskirche, zwangen die Pitger mit Schlägen zu schweren Abgaben, und tobteten selbst einige weigernde im Borhose Aber gerade dies Übermaaß, diese Frevel erder Kirche. zeugten in vielen Reue und Besonnenheit: Jordanus wurde gebannt, und der Papst brachte mit Hulse Tiburs im Jahre 1145 einen Vergleich zu Stande, wonach man ihm seine Rechte wiedergab, das Patriciat abschaffte und ben Senat von ihm abhängig machte. Doch waren bie Häupe ter unter den Gegnern mehr überrascht als vernichtet: sie bildeten, besonders durch Arnold von Brescia, ihre mit der bamaligen Kirchenherrschaft ganz unverträglichen Unsichten weis

<sup>1)</sup> Carli delle antichità Italiche IV, 77. Concil. collectio XII, 1562. Thomassini ecclesiae disciplina, pars III, lib. 1, cap. 13, §. 14. Otto Frising. chron. VII, 31. Chronic. Nortmann. 981. Alberic. 802. Corner 689. Vendettini del Senato Romano 133, 180.

<sup>2)</sup> Chron. Cavense 925. Viterb. Pantheon 461. Chron. ex libr. Panthaleonis 28. Vitale storia de' Senatori di Roma I, 85.

ter aus, und ob sie gleich Konrad III und Friedrich I nicht gewinnen konnten, so brachten ihnen doch die Streitigkeiten des letzten mit den Papsten insofern Vortheil, als sie die geistliche und weltliche Macht gleichmäßig mehr schwächten als kärkten. Dennoch blieden die Verhältnisse der Römer zu den Papsten dis auf Innocenz III unsicher und schwankend; und eben so schwankend scheint (nach folgenden, freilich sehr-sungenüsgenden Andeutungen) die Versassung der Stadt während der zweiten Hälfte des zwölsten Sahrhunderts gewesen zu seyn.

Im Jahre 1148 nennen sich die Senatoren eingesetzt vom Papste, der Kurie und dem römischen Bolke, und entsscheiden selbst Streitigkeiten zwischen Geistlichen über Erbschaftsangelegenheiten 1); im Jahre 1162 nennen sie sich eingesetzt durchs Volk und erwähnen keines anderweiten Einsslusses. Im Jahre 1153 unterschrieben sieben römische Konssuln eine Urkunde 2); wir können aber daraus weder ihre Nechte noch ihr Verhältniß zum Senate abnehmen. Neun Jahre später setzte es Alexander III durch, daß die Konsuln unter dem Namen von Senatoren gewählt wurden; dalb nachher aber, als der Kaiser die Oberhand gewann 3), schwuren ihm die Kömer Treue und er ließ den Senat durch Bevollmächtigte nach seinem Gutdunken ordnen.

Ein Vertrag, welchen Klemens III im Jahre 1188 mit den Römern abschloß \*), entschied endlich manche, bis das hin zweiselhaste Hauptpunkte: es wird kein Patricius mehr gewählt, der Senat und der Stadtpräsekt aber vom Papste anerkannt und beliehen, sobald alle schwören ihm hold und gewärtig zu seyn. Der Papst ertheilt den Senatoren, Richs tern und Beamten die gewöhnlichen Pfründen und entschäs digt jeden, welcher in den letzten Zeiten durch seine Sölds

<sup>1)</sup> Vitale I, 40, 56.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Italiae III, 796.

<sup>3)</sup> Vitale I, 58.

<sup>4)</sup> Baronius zu 1188, c. 24. Pagi c. 11. Murat. antiq. Ital. III, 785. Vendettini 166 — 169.

ner ober durch Einwohner von Tuskulum Schaben erlitt, Die Hoheitsrechte fallen mit nur geringen Ausnahmen an ihn zurück, wogegen er jährlich eine bestimmte Summe zur Befestigung von Rom hergiebt. Beide Theile versprechen sich Schutz und wechselseitigen Beistand im Kriege. Zehn vom Papste aus jeder Abtheilung Roms gewählte Männer beschrabsen diesen Vertrag.

Gewöhnlich finden wir sechsundfunfzig Senatoren, welche jahrlich wechfelten und im September ihr Umt antras ten 1). Einer größern Zahl war der Papst nicht verpflich? tet Pfrunden und Einnahmen anzuweifen 2). Bu gewissen Geschäften scheint ein engerer Ausschuß von wahrscheinlich neun Senatoren zusammengetreten zu senn, welche ben Beis namen der Rathe 3) führten; bei andern wichtigen Sachen versammelte man dagegen das Bolk auf dem Kapitol, und es gab seine Zustimmung durch lautes Beifallsgeschrei zu erkennen 1). Ein Kanzler stand an der Spite der Unterbeam= ten, und über rechtliche Angelegenheiten wurden Gutachten von Rechtsgelehrten feierlich eingefordert. Über die Wahlart der Senatoren, ihr Verhalfniß zum Volke, die Bedingungen des vollen Burgerrechts u. a. m. finden sich keine Rachrichten; nur scheint es, daß man Senatoren mehre Juhre nacheinander wieder wählen konnte 5). Ihre Zahl dunkte aber ben Papsten und mehren andern zu groß, sie gebe nur zu Verwirrungen und schlechten Maaßregeln Veranlassung; beshalb kam man im Sahre 1191 auf ben Ge= danken, statt so vieler Senatoren nur einen zu wählen.

<sup>1)</sup> Vitale I, 40, 60. Nach Baronius zu 1168, c. 64 traten bas gegen die Senatoren ihr Amt am ersten November an.

<sup>2)</sup> Vendettini 177. Murat. antiq. Ital. IV, 35.

<sup>8)</sup> Senatores consiliarii. Vendettini 183, 190. Vitale I, 43, 55, 69.

<sup>4)</sup> Auctoritate senatus et reverendi populi Romani publice capitolio consistentis et pariter acclamantis. Murat. antiq. Ital. III, 787.

<sup>5)</sup> Vendettini 173.

218 Alterthumer bes Staats = und Privat=Rechts.

Einige Male kehrten die Kömer zwar zu jener frühern Weise zurück '); dann blieben sie bei der einsachern Besetzung, dis der kühne Innocenz III im Jahre 1198 den Seniator und dessen Rechtsbeisister aus eigener Wacht unannte '). Sie schwuren den Papst und die Kardinale zu schützen, erklärten sich in jeder Beziehung von ihnen abhängig, und erkannten sogar das Recht des Papstes an, sie nach Belieben abzusetzen.

Unter den folgenden Papsten, Honorius III und Gregor IX, blieb bas Berhältniß nicht immer so einfach: es wechselte Gehorsam mit Widerstand, bis nach Friedrichs II Tobe die Verwirrung noch größer, und durch die Übermacht Karls von Anjou keineswegs beendet ward. Nur folgende hochst dürftige Nachrichten sind über die damalige innere Berfas= fung auf uns gekommen. Bisweilen waren, statt eines Senators, beren zwei in Rom 3); bisweiten geschieht au-Berbem eines Stadtprafekten und eines Patricius Erwahnung, ohne beren amtliche Verhältnisse naher zu bezeichnen. Gewiß stand jenem Senator, ober jenen beiben Senatoren, noch eine zahlreichere Behörde zur Seite, welche Senat hieß 4); gewiß ward in wichtigen Fällen noch die Beistim= mung des Wolks eingeholt: so z. B. 1255 bei der Frage Aber Krieg und Frieden, und in demselben Jahre schrieb der Rath und das gesammte Bolk in einer offentlichen Angelegenheit nach Bologna 3). Drei Jahre vorher, 1252,

<sup>1)</sup> Roger Hoveden 746. Vitale I, 70 — 74. Vendettini 185, 190. — 2) Gesta Innoc. III, p. 2. Innoc. III epist. I, 577.

<sup>8)</sup> So 1220, 1237 u. f. w. Vendettini 216, 245.

<sup>4) 1244</sup> sagen die zwei vorsigenden Senatoren: nos auctoritate et decreto sacri senatus, et voluntate ac assensu populi Romani publice in capitolio constituti. Vitale I, 102, 120. In demsels ben Jahre befreien die Senatoren die Kanonici der Peterskirche von Steuern, Kriegslasten, weltlicher Gerichtsbarkeit, und nehmen sie überhaupt in Schut.

<sup>5)</sup> Savioli III, 2, Urt. 700.

wurde zum ersten Male ein Fremder, Brankaleo aus Bologna, zum Senator erwählt '), und neben ihm stand der Kanzler an der Spitze aller Rechtsangelegenheiten. Später gab man die Würde eines Senators fremden Fürsten, so z. B. an Nichard von Kornwall, König Mansred, Karl von Unjou u. a. m., welche dann, nach ihrer verschiedenen Stellung, dalb gar keinen, bald zu großen Einsluß auf Rom ausübten.

27. Siena. Schon sehr früh trat das Wolk in Siena dem Adel entgegen und suchte seinen Antheil an der Regierung möglichst zu erweitern. Um bas Jahr 1137 saßen 100 Eble und 50 Burgerliche in bem engern Rathe, welther nach einem ober nach zwei Jahren wechselte 2). Die Wahlen erfolgten durch den großen Rath, zu dem in der Regel jebes Haus ein Glied hergab. Einzelne machtige Familien stellten dagegen mehre Personen, ober es konnte auch mehr als einer aus ihrer Mitte in den großen Rath kommen. Geit dem Jahre 1156 finden sich bisweilen drei, bisweilen sechs Konsuln in Siena 3); nachdem aber mit dem Anfange des dreizehnten Jahrhunderts auch hier die Podesta aufkamen, wurden jene nur in den untergeordneten Rreisen als Konsuln der Krieger 1) und der Gerichte beschäf= tigt. Nebenher gingen manche Zwistigkeiten, sowohl im Innern als nach außen: bahin beutet unter anderem eine Urkunde von 1180 5), vermöge welcher Siena zum Besten des Kaisers allen Gütern Mathildens und dem Rechte der Grafschaft entsagt, der Kirche und den betheiligten Edeln

<sup>1)</sup> Vitale I, 112, 121. Ein Berzeichniß der romischen Senatoren geben Crescimbeni stato della Basilica S. Maria in Cosmedin S. 134 und Vendettini in der serie cronologica de' Senatori di Roma.

2) Malavolti historia dei Sanesi I, 3, 26.

<sup>8)</sup> Sanese chron. in Murat. script. XV, 18, 16. — 1199 ber erste Podesta in Siena, 1211 Geset, daß es ein Frember sepn musse. Malavolti I, 4, 40, 46.

<sup>4)</sup> Db consules militum so übersest werden darf?

<sup>5)</sup> Della Valle lettere Sanesi I, 127. Sanese chron. 19.

Erfat verspricht, und diese von allen etwa geleisteten, damit in Widerspruch stehenden Eiden entbindet. Das Bolk mochte aber, bei dem Sinken der kaiserlichen Macht, den Edeln weniger halten, als diese verlangten ober hofften; weshalb der heilige Franz im Jahre 1212 neue Unruhen in Siena als Schiedsrichter zum Vortheile des Abels beilegte. gehorchte indeß seinem Spruche nur kurze Zeit, und um nur nicht ganz von der Regierung ausgeschlossen zu werden, traten die geringern Welichen ofter auf die Seite bes Bolks, als daß sich die reichern Burgersamilien mit dem machtigern Abel vereinigten. Im Sahre 1232 scheint man alle Amter halb aus dem Adel, und halb aus dem Bolke besetzt zu ha> ben 1); wenigstens sinden wir einen vom großen Rathe ernannten engern Rath von zwölf Abelichen und zwölf Burt Über diese Einrichtung kam es zwar im Sahre 1240 zu Mord und Brand, sie ward aber bennoch aufrecht erhals Man durfte nichts an den großen Rath bringen, was nicht im engern vorberathen war, und jener sollte erst bes schließen, wenn an drei verschiedenen Tagen barüber verhandelt worden. Minder wichtige Verwaltungssachen mache ten die engern Behörden und die Beamten für sich ab; duch bestimmte der große Rath den Preis des Fleisches. Um bas Fahr 1260 beriefen der Podesta und der sich auch hier findende Wolkshauptmann gemeinsam den großen Rath, und machten die nothigen Antrage 2). Um dieselbe Zeit sinden sich ein Kammerer und ein halbjährig wechselnder Aufseher des Steuerwesens. Im Ighre 1283 nahm man dem Abel allen Antheil an den öffentlichen Angelegenheiten, woraus angeblich eine Bolksherrschaft, der Wahrheit nach aber die Herrschaft einzelner Bürgerlichen hervorging; welche Emporkömmlinge sich durch Einseitigkeit, Härte und Ehrgeiz bald noch mehr verhaßt machten, als die zurückgesetzten Altade= lichen.

<sup>1)</sup> Malavolti I, 4, 59, 61.; II, 1, 3, 7.

<sup>2)</sup> Malavolti II, 1, 10; 2, 25. Sismondi IV, 57:

28. Terracina, später den Papsten unterthan, war lange von dem Hause der Frangipani abhängig 1), welche indeß den Burgern, um sie bei gutem Willen zu erhalten; manches Vorrecht ertheilen mußten. So setzt eine Urkunde des Otto und Cencius Frangipani von 1169 fest: wir wol= ten euch mit keinen außerordentlichen Steuern belegen, we= der vom Getreide, noch vom Salze, noch vom Holze, noch von irgend einem andern Gegenstande. Jeder kann im Les ben und im Tobe frei über seine Güter schalten, sie dürsen ohne Rechtsspruch keinem genommen werden. Wer Burgschaft stellt, wird nicht verhaftet, er sen benn ein Verrather, Tebschläger oder Straßenrauber. Unsere Richter und Stell= vertreter, nur mit Ausnahme des Appellationsrichters, beschwören eure Gewohnheiten. Unser Gericht wird ohne Rath der Konsuln und des Volks keine Acht sprechen; auch gilt diese ohne Erneuung nie über ein Sahr. Wenn-Burger aber an unser Gericht gehen, so kann dies die Acht über bie Streitenben aussprechen. Leugnet jemand, daß er in die Acht gefallen oder bannbrüchig geworden sen, so mag man es ihm mit zwei Zeugen beweisen, worauf er ohne weitern Rechtsspruch dem fruhern Urtheile genügen muß; schlägt jener Beweis fehl, so mag er sich durch Eid reinis gen 2). - Aus diesem Freibriefe konnen wir auf die Lage ber von hochadelichen Familien abhängigen Städte, lehrreiche Schlußfolgen ziehen; immer aber bleibt dies Verhaltniß in Italien ein seltenes.

29. Tibur (Tivoli). Im Jahre 1224 befreien die Konsuln, Rektoren und der Nath der Stadt Tibur, die Kirche der Stiftsherrn des heiligen Paulus von allen Abga= ben und Lasten 3); ein Beweis, daß selbst kleinere Orte im

<sup>1)</sup> Contatore de historia Terracinensi 166, 168, 178.

<sup>2)</sup> Ich seze ben unbeutlichen Tert her: Si quis negaverit, se incidisse in bannum, si duobus idoneis testibus probatum fuerit, sine judicis judicio teneatur solvere, et si probatum non fuerit, sacramento se purget.

<sup>5)</sup> Reg. Hon. III, Jahr VIII, Urt. 166. Savigny III, 657.

Kirchenstaate den Geistlichen, und selbst dem Papste gegensüder, lange eine ziemlich unabhängige Stellung zu behaupten wußten. Seit dem Jahre 1227, wo die Stadt sich den Rösmern unterwarf, schickten diese halbjährig einen Grafen das hin, welcher die meisten Rechte eines Podesta übte, in manschen Dingen aber nur den von der Stadt gewählten Beamsten zur Seite stand, ja dem Kriegshruptmann so untergeordsnet blieb, daß die Berusung an diesen gehen konnte.

- 30. Tortona. In Tortona sinden wir bald mehr, bald weniger Konsuln, und Abel und Bolk mit abwechselnd größerem und kleinerem Einsluß. Im Jahre 1181 wird ein, wahrscheinlich kaiserlicher Podesta genannt, und daneben Konsuln und ein geheimer Rath?); im Jahre 1185 ein kaisserlicher Hofrichter und ein Konsul der Gemeine; im Jahre 1205 ein Podesta und ein ihm beigesellter Richter; im Jahre 1211 ein Konsul der Gemeine und ein Konsul des Bolks.
- 31. Treviso. Schon Otto IV soll die im Jahre 1207 gesammelten Statuten von Treviso bestätigt haben. Es war daselbst ein großer Rath von 600, ein Rath von 300, zu welchem Abeliche und Bürgerliche Zutritt hatten, und ein Rath von vierzig, der alle drei Monate zur Hälste wechsselte 3). Ferner sinden wir sechs Anziane und einen Podesta, dessen Verwaltung acht, vom großen Rathe ernannte Mänzner prüsten. Den Podesta erwählten die 300 auf eine, wie es heißt, sehr sonderbare Weise, aber leider ist diese nicht näher angegeben.
- 32. Trino. Im Jahre 1191 ordnet der Bischof, wo nicht ausschließlich, doch mit überwiegendem Einfluß die Ver-
  - 1) Botazzi antichità di Tortona 318.
  - 2) Chartarium Dertonense 24, 37, 98, 140.
- 8) Tentori saggio sulla storia di Venezia XII, 74, 92, 93. Mach Ezelins Fall warb manches neu geordnet: in der corte degli Anziani saßen z. B. der Podesta, zehn Konsuln, vier Anziane desersten, zwölf des zweiten Grades. Im Jahre 1262 ist die Redevon zwei Anzianen der cavalieri, acht der Notare, zwei des Belts. Verci Trevig. I, 86, 126; II, Urt. 189.

faffung der Stadt Trino in Montferrat 1). Drei Konsuln standen an der Spike, und neben ihnen vierzig Geheimerathe, (credentiarii!), die aber von Abel und mit Grundstücken angesessen seyn follten. Später erwählten zwölf vom großen Rath bevollmächtigte Personen jahrlich einen Pobesta. Konns ten sie sich nicht in Gute einigen, so wurden die Stimmen heimlich in Büchsen gesammelt, und die Mehrzahl galt 2). Der Podesta schwur nach den Gesetzen zu richten, und Kirchen, Wittwen und Waisen zu schützen. Für sich, einen Richter, einen Ritter (miles) und vier Diener, erhielt gr jährlich 400 Goldgulden (florenos). Went aber ver Pobesta diese Personen und einige Dienstpferde nicht der Vor= schrift gemäß hielt und besoldete, so verfiel er in Strafe. Sowohl ihm als allen Beamten und Dienern war es un= tersagt, neben ihrem Gehalte, Sporteln ober Geschenke zu nehmen, es war ihnen verboten in Wirthshäusern zu trin= ken ober zu spielen. Drei Tage nach Endigung seines Umtes durfte sich jeder über den Podesta beschweren, und zwei in der allgemeinen Versammlung erwählte Männer entschie= den über Recht und Unrecht. Niemand konnte Podesta wers den, oder eines von den genannten höhern oder geringern Amtern erhalten, der eine Frau, einen Sohn oder Neffen in Trino hatte.

- 33. Turin, von Bischösen und Grafen gleich sehr in Anspruch genommen, scheint sich als Stadt wenig selbständig entwickelt zu haben 3).
  - 34. Tuskanella, in der Gegend von Bolsena, hatte trotz seiner geringen Bedeutung, im Jahre 1230 einen großen und kleinen Rath 1). Im Jahre 1257 werden, außer dies
  - 1) Iricus 34. Der Rath von 300 ist erwähnt zu 1260, ber von 600 zu 1268. Verci Ecelini III, Urk. 255, 283, 284. Die Anziane zu 1245, ebenb. Urk. 174.
    - 2) Iricus 58.
  - 8) Beweise in Ferrero de Lauriano istoria di Torino II. Ughelli Ital. sacra IV, 1051.
    - 4) Turriozzi memorie della città Tuscania 117.

sen Rathen, durch das Horn zusammengerusen: zwölf Anziane, die Vorsteher der Gewerke und andere gute Männer der Stadt. Im Jahre 1263 sinden wir, neben diesen, noch erwähnt den Podesta, den Hauptmann des Volks und dreiz undzwanzig Rathe; — welches alles die Ausbildung der Formen, und die hohe Theilnahme beweiset, welche selbst in den kleinsten Gemeinheiten für staatsrechtliche Bewegunz gen und Einrichtungen vorwaltete.

- 35. Velletri. Im Jahre 1230 hatten Konsuln neben dem Podesta die Aufsicht über die Polizei und die Finanzen.). Sie wurden vom Rathe, in welchem die vorz züglichsten Bürger saßen, jedesmal aus adelichen Familien gewählt. Später sinden wir statt der Konsuln neun sogenannte gute Männer.
- 36. Venedig. Als zuerft die Hunnen, und später die Longobarden den nordöstlichen Theil Italiens in die höchste Gefahr brachten, retteten sich vor allen die Vornehmern und Reichen (welche das meiste zu verlieren hatten) auf die Inseln des adriatischen Meeres; aber die gemeinsame Noth und das gemeinsame Bedürfniß erzeugte in den neu sich bilbenden Gemeinheiten eine ziemliche Gleichheit der Rechte und Ansprüche. Jede Gemeinheit, jede Insel bedurfte in= dessen eines Oberhauptes; daher entstanden die Tribunen, welche (weil jede gesetzliche Mittelmacht und Abstufung fehlte) oft die Übermacht von Demagogen ausübten. Weniger um diesem Übel abzuhelfen, als aus dem Bedürfniß engern Zusammentretens gegen fremde Gewalt, wählte man im Sahre 697 den ersten Doge Paolo Anafesto auf Lebenszeit zum Anführer für alle Inseln. Seitdem hob sich die Macht und der Handel, die gleichen Ansprüche des Volks traten bei dem Reichthume, der Kraft, Thatigkeit und Tugend einzel= ner Familien in den Hintergrund, es sank allmählich die Bedeutung der Tribunen, es verschwand die Einwirkung der morgenlandischen und abendlandischen Kaiser 2), und die
  - 1) Borgia istoria di Velletri 273.
  - 2) Im Jahre. 1177 befreite Friedrich I Benedig vom Stranbrecht,

Frage war nur: ob der sich aus alten Anfängen mächtig herausbildende Abel, oder ob der Doge siegen, ob also die Verfassung in Aristokratie oder Monarchie übergehen werde.

Fast hatten die mächtigen Orseoli das Erbrecht auf die herzogliche Würde durchgesetzt, als mit ihrem Sturze im Jahre 1032 der aristokratische Theil ein Übergewicht bekam, dessen er sich fortdauernd und folgerecht zur Verminderung der Ansprüche des Volks und der Macht des Oogen debiente. Die Geschichte der venetianischen Versassung im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte ist nichts anders, als die Geschichte dieses höchst geschickten und verwickelten Kampses.)

Zuvörderst ward es unter dem nächsten Nachfolger der Orseoli, dem Domeniko Fladenigo, für die Zukunft jedem Dogen unterfagt, fich selbst einen Nachfolger zu ernennen, ober durch andere ernennen zu lassen. Ferner wurden ihm zwei, jährlich wechselnde Rathe zur Seite gesetzt, welche er über alle wichtige Sachen befragen mußte 2). Sie vertras ten gewissermaaßen die Rechte des gesammten Volkes, ge= hörten aber natürlich in ber Regel zu den angesehensten Fa= Diese gegebene ober aufgezwungene Beschränkung ihrer Macht wollten die Dogen zum Theil wohl durch eine andere, selbst auferlegte milbern. Um namlich ben Schein eigenmächtigen Verfahrens noch mehr zu vermeiben, erbaten fie sich über alle bebenklichen Angelegenheiten das Gutach= ten angesehener Manner. Deren Beistimmung verringerte natürlich das Gewicht anderweit erhobener Widersprüche, und sie konnte in der Regel nicht ausbleiben, da es von dem

von Abgaben, mehren Gerichtsbeschränkungen u. s. w. Man versprach ihm bagegen 50 Pfund Pfeffer, 50 venetianische Pfund Silber und ein Pallium. Fantuzzi VI, 275.

<sup>1)</sup> Siehe Eubens treffliche Abhandlung über Venedig, in seinen kleinen Schriften I, 13 doch hatte er zum Theil einen andern Iweck, als wir.

<sup>2)</sup> Le Bret Geschichte von Benedig I, 335. Tentori saggio III, 267. Dandolo 242.

V. Banb.

226 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Dogen abhing, welche und wie viel Personen er befragen wollte. Mithin blieb er noch immer das entscheidend wichztige Oberhaupt des Ganzen, und die Kriegsmacht und das Steuerwesen hingen zunächst oder allein von ihm ab.

Als aber das Bolk den Dogen Vital Michiele II im Jahre 1172 ermordete, weil er im Kriege unglücklich ge-wesen und eine Vermögensteuer ausgeschrieden hatte; so ergab sich das Bedürsniß, eine gesetzlich vollskändigere Verstassung, an die Stelle des zeither willkürlichen und unvoll-kommenen Versahrens zu setzen. Die Neuerungen betrafen hauptsächlich vier Punkte: den großen Rath, den kleinen Rath oder die Signorie, die Erbetenen oder die Pregadi, und die Wahl des Doge.

1. Bisher hatte bald die größere Volksversammlung, bald ein engerer Rath mehre öffentliche Rechte geübt 1): allein das Zusammenberusen jener sührte oft zu Unbequem-lichkeiten und Unordnungen, und die Bedeutung des letzten muß (weil nähere Nachrichten über ihn sehlen) wohl nur gering gewesen seyn. Deshalb errichtete man itz einen großen Rath von 480 Gliedern, welche das erste Maldurch zwölf, vom Volke aus den sechs Stadtvierteln erstorne Nanner erwählt wurden 2). Nehr als vier Personen seines Geschlechts, sollte kein Wähler unter die von ihm ernannten vierzig Rathsglieder ausnehmen 2). Jährlich am

<sup>1)</sup> In 1125 erzählt Navagiero (in Murat. script. XXIII, 970, freilich eine spätere Quelle): daß Bürger von Benedig, welche sich große Verdienste ums Vaterland erworden hatten, nobili di consiglio geworden wären. Zu 1162 erwähnt Dandolo S. 289 ein consilium majus, 1167 ist in Urkunden sonatus Venetiae genannt. Für das Dasen der concio giebt es mehre Beweise. Foscarini della letteratura Veneziana 226.

<sup>2)</sup> Darüber, daß die Zahl der Wähler und der Glieder nicht ganz feststand, siehe Tentori saggio sulla storia di Venezia III, 277, und weiter unten unsere Darstellung.

<sup>8)</sup> Sandi principi di storia civile della republica di Venezia II, 402.

ersten September wechselte der Rath; doch stand es frei die Abgegangenen wieder zu wählen. Dieser, von einigen getadelte Umstand hatte darin seinen guten Grund, daß man jährlich nicht so viel neue und doch taugliche Rathsglieder auffinden konnte, und die Geschäftsführung gewinnen mußte, wenn bereits Geubte und Unterrichtete nicht ganz von an= dern Personen verdrangt wurden, die ohne Erfahrung und vielleicht nach ganz verschiedenen Planen gehandelt hatten. Eben so wenig darf man sich wundern, wenn vorzugsweise die Reichen, Mächtigen und Gebildeten zu Mitgliedern des großen Raths gewählt wurden, obgleich dem Adel darauf noch kein ausschließliches Recht zustand 1). Daß aber ber große Rath nicht den Charakter einer beweglichen Körper= schaft von Volksvertretern behalten könne und solle, war in dem Augenblick entschieden, wo man ihm das Recht zu= gestand, aus seiner Mitte jährlich vier ober zwölf Männer zu ernennen 2), welche (mit Beseitigung aller Volkswahl) allein festsehen durften, wer im Rathe bleiben, wer ausscheiden und eintreten solle. Der große Rath besetzte fast alle öffentlichen Umter durch gesammte Abstimmung, oder durch ernannte Wähler; alle wichtigen Ungelegenheiten muß= ten ihm vom Dogen, nach erfolgter Vorberathung, zum Bestätigen ober Verwerfen vorgelegt werden. Zu einer sol= chen Vorberathung erschienen nun aber die bisherigen zwei Rathe des Doge und die willkurlich Erbetenen nicht genus gend; beshalb sette man

- 2. fest: daß aus jedem Sechstel der Stadt dem Doge ein Rath zugesellt werde 3), und daß
- 3. über alle wichtigen Angelegenheiten die Pregadi, ober die Erbetenen, gehört werden mußten, obgleich die Wahl der Personen und deren Zahl für jest dem Doge noch überslassen blieb. Was nun die sechs Räthe und die Erbes
- 1) Das Gegentheil behauptet Tentori III, 279, ohne genügenben Beweis.
  - 2) Tentori nennt vier, Sandi spricht von zwolf Wählern.
  - 3) Tentori III, 291.

tenen billigten, kam wie gesagt an den großen Rath, und dessen Ausspruch trat gultig an die Stelle mancher ehemasligen Volksbeschlüsse '). Iwar hatte der Doge noch das Recht, das gesammte Volk zusammenzurusen: allein diese Maaßregel erschien einerseits gefährlich, andererseits war überhaupt wenig Hossnung vorhanden, etwas mit Hulse des Volks gegen den Willen des großen Rathes durchzusehen. Mit dem allen standen

4. die Vorschriften über die Dogenwahl in genauer Berbindung. Bisher hatten namlich erst die Tribunen, dann das Bolk dabei den größten Einfluß ausgeübt; aber beim Mangel bestimmter Gesetze und bei der Theilnahme so vieler Menschen entschied die Gewalt nicht seltener, als freund= schaftliche Übereinkunft. Im Jahre 1172 ernannte deshalb der große Rath vierundzwanzig Personen, die vierundzwan= zig ernannten eilf, und diefe eilf erwählten ben Dogen. Im Jahre 1178 ernannte man dagegen vier Männer, welche vierzig wählten, und die Mehrzahl der letten gab den Ausschlag 2). Im Jahre 1192 berief ber Rath alle Ein= wohner von Grado bis Kavarzere zu einer allgemeinen Ver= sammlung, in welcher auf bergebrachte Weise die vierzig Wähler ernannt wurden 3). Im Jahre 1229 theilten sich die aus den Eblen und den alten burgerlichen Familien genommenen Wähler in zwei gleiche Theile, so daß das Loos entscheiben mußte \*); weshalb man im Sahre 1249 zur Vermeidung solchen Übelstandes noch einen Wähler hinzuthat. Als diese einundvierzig Wähler, die Rathe und das

<sup>1)</sup> Marin storia del commercio de' Veneziani III, 186, 187.

<sup>2)</sup> Sanuto 520 sagt, das gesammte Bolk habe die vier erwählt, dei primi della terra. Dandolo hat zu 1178 nichts näheres. Tentori läßt sie durch den großen Rath ernennen.

<sup>3)</sup> So bruckt sich Dandolo zu 1192 aus; boch ist die Art und Weise so wenig ganz beutlich, als was man unter incolae verstand. Siehe le Bret I, 392.

<sup>4)</sup> Ex nobilibus et antiquis popularibus. Marin IV, 219, 296. Dandolo 346, 359.

(د) د (

Bolf im Jahre 1252 zu einer neuen Wahl versammelt waren, schwur der Gastalde Daniel mit Beistimmung und im Ramen des Volks: es werde den auf die vorgeschriebene Weise ernannten Dogen unweigerlich anerkennen. Dies undestrittene Recht der Zustimmung, der wahrscheinlich auf die Ernennung der ersten Wähler nicht ganz vertilgte Einzstuß, Feste und Geldaustheilungen dei und nach der Wahl, beruhigten das Volk über diese Neuerungen. Der erwählte Doge schwur nach den Gesehen zu regieren, und das Volk schwur ihm dagegen Treue.

Alle diese Einrichtungen schienen jedoch in mancher Hinsicht noch ungenügend zu senn; insbesondere wurde beshauptet: der große Rath sen zu zahlreich, und der Rath des Dogen zu klein. Man müsse die mit dem Anwachsen des Staats immer weitläusiger werdende Rechtspslege dessondern Behörden anvertrauen und Maaßregeln ergreisen, daß Streitigkeiten zwischen dem Fiskus und den Bürgern von unparteilichen Personen, und nicht von verwaltenden Beamten entschieden würden. — Aus diesen Gründen entsstand im Jahre 1179 die Quarantie oder der Rath der Bierzig, und sast um dieselbe Zeit der Anwalt der Gemeine (avogador del Comune) <sup>2</sup>).

Jene Vierzig wurden alle Jahre aus und von dem grossen Rath gewählt 3), und beschäftigten sich ansänglich nur mit bürgerlichen, oder noch mehr mit peinlichen Rechtssachen in zweiter und zum Theil auch in erster Stelle; allmähslich aber wuchs ihr Wirkungskreis nach allen Seiten, und fast alle öffentlichen, alle Steuerangelegenheiten mußten ihs

<sup>1)</sup> Der Gastalde schwur noch im Jahre 1268.- Er war eine Art von Volksvorsteher. Dandolo 360, 377.

<sup>2)</sup> Schon 1187 sindet sich ein avogador del Comune, und zu 1180 erzählt Dandolo 310, daß der Doge judices Communis ernannt habe, welches die Avogadoren zu sehn scheinen. Siehe jedoch weiter unten das Rähere.

<sup>8)</sup> Sandi II, 510. Ob die Bierzig immer aus dem großen Rath genommen wurden, möchte zweifelhaft bleiben.

nen, als einer vorberathenden Körperschaft vorgelegt werden. Damit sie jedoch sich nicht ganz vereinzeln, oder ohne hinzreichende Kenntniß nach Wilkur vorschreiten möchten, hatte zwar der Doge mit sechs Räthen den Vorsitz in der Quasrantie: allein theils hinderten ihn anderweite Geschäfte, hier unuhterbrochen einzuwirken, theils brachten es die Vierzig dashin, daß ihre drei Häupter im kleinen Rathe Sitz und Stimme erhielten, durch welche Theilnahme sie mehr gewannen, als der Doge durch jenen Vorsitz in der Quarantie 1).

Weil dieser also auf seine sechs Rathe und die brei Haupter der Vierzig keinen überwiegenden Cinfluß hatte, weil er bei Vorderathungen leicht von den Vierzigen überstimmt wurde, und ihren Einfluß in der höchsten Stelle, im grossen Rathe, auch nicht vertilgen konnte; so dlied ihm nur ein Mittel übrig, sich zu stärken und mit der anwachsenden Macht dieser Körperschaften wieder ins Gleichgewicht zu komsmen: er stellte ihnen nämlich die Pregadi, die von ihm Erzbetenen und bei allen wichtigen Angelegenheiten Bestagten gegenüber, und überstimmte durch deren Hüsse sowoht die Vierzig, als den kleinen Rath.

Dieser merkwürdige Umstand führte, verbunden mit vielen andern Gründen, zu neuen, obgleich keineswegs gewaltsamen Kämpfen zwischen den monarchischen, demokratischen und aristokratischen Richtungen. Die letzte siegte ob, und im Jahre 1230 traten mehre wichtige Abanderungen der Verfassung ein, welche wir einzeln aufzählen mussen.

1. Dem Doge ward das Recht genommen, die Personen und die Zahl der Erbetenen zu bestimmen 2). Von jetzt an ernannte der große Rath, durch vier von ihm erkorne Wähler, jährlich sechzig Pregadi. Ging indessen einer von diesen im Lause des Jahres ab, so ersetzen ihn die übri=

<sup>1)</sup> Tentori IV, 12. Der Zeitpunkt, wann die Häupter der Bierzig in die Signoria traten, ist ungewiß; vielleicht erst 1280 bei den gleich zu erzählenden Beränderungen.

<sup>2)</sup> Navagiero 994.

gen aus eigener Macht, ohne an den großen Rath zus rückzugehen.

- 2. An die Stelle der zwölf Männer, welche den grössen Rath erwählten, traten itt vier Wähler; und diese scheinen ihr Amt bisweilen mehre Jahre hindurch ausgesübt, und nur für die abgegangenen Käthe neue ernannt zu haben 1).
- 3. Bei dem Tode eines jeden Doge erwählte der große Nath fünf Verbesserer oder Berichtiger der herzoglichen Verssprechung (correttori della ducale promissione), welche jenem Rathe Vorschläge über die neu darin aufzunehmente den Bedingungen einreichten, dann aber sogleich ihr Amt niederlegten 2). Im Lause des dreizehnten Jahrhunderts wurden nun manche, die Dogen gar sehr beschränkende Beschingungen bestätigt, die wir hier sogleich in einer Folge mittheilen:
  - a) Er beschwor alle bestehenden und noch zu erlassenden Gesetze, und daß er nicht allein seine Macht nie ausdehnen, sondern auch jeden, von andern zu diesem Zwecke entworses nen Plan, sosern er ihm bekannt werde, anzeigen wolle.
  - b) Die Besetzung öffentlicher Ümter ward ihm allmählich fast ganz genommen; nur zu einigen brachte er, gemeinschaftlich mit dem kleinen Rathe, Personen bei dem großen Rathe in Vorschlag 3).
  - c) Es war ihm untersagt, sich personlich in irgend eiz nen Rechtsstreit zu mischen; so wie überhaupt das Richterz amt allmählich, mit Ausnahme des Vorsitzes, fast ganz an andere Personen oder Behörden kam 4).
  - 1) Tentori IV, 1, Sandi II, 403, le Bret I, 514 stimmen nicht ganz überein; wir können hier aber auf keine umskändlichere Prüsfung des einzelnen eingehn.
    - 2) Tentori IV, 19 34.
    - 8) Sandi II, 406. Marin III, 176.
  - 4) Die judices proprii und Avogadoren bekamen einen Theil ber richterlichen Geschäfte; 1233 ernannte man außerdem fünf Anziane

## 232 Alterthumer bes Staates und Privat=Rechts.

- d) Er durfte sein Wappen und Bildniß nirgends außers halb des herzoglichen Palastes anbringen lassen, ohne Zusstimmung des kleinen Raths seine Erhebung keiner fremden Macht anzeigen, oder ihnen Gesandte schicken, oder ihren Gesandten Antwort ertheilen '). Er durfte keine Fremde heirathen, damit er nicht (wie es wohl früher geschehen) den Staat in unangenehme Verlegenheiten bringe, oder zu vorsnehme und mächtige Verwandten bekomme.
- e) Seine Verwandten erhielten weder ein geistliches noch weltliches Amt, und es war ihm nicht erlaubt, ohne Zustimmung beider Rathe das Gebiet der Republik zu verslassen, ober sein Amt niederzulegen 2).
- f) Nach dem Tode eines jeden Doge ernannte man drei Inquisitoren, welche prüften, inwieweit er seinen Verssprechungen nachgekommen sey. Alle sür gültig erkannte Ansorderungen und Genugthungen wurden aus seinem Vermögen bestritten; doch stand es später seinen Erden frei, durch die Avogadoren an den großen Rath zu gehen, wenn sie sich sür verletzt hielten.
- g) Dagegen behielt ber Doge eine große Zahl von Vorrechten, welche außerlich in die Augen sielen, ohne eizgentliche Macht zu verleihen: er wachte, daß keine Verfälzschung der Münze eintrete, hieß der Schutherr aller Armen, ermahnte alle Beamten zur Erfüllung ihrer Pflichten, vollzog die Rechtssprüche, brachte die Besetzung erledigter Amster in Anregung, hatte mehre Diener, eine ausgezeichnete

des Friedens, und weil der Doge noch immer zu sehr belästigt war, 1244 auch judices petitionum. Dandolo 348.

- 1) 1253 schickt ber Doge einen Gesandten ab, mit Beistimmung des kleinen und großen Rathes. Fantuzzi IV, Urk. 122. Nach einem Gesetze von 1260 mußte, wenn zwei oder mehr Beamten mit frems den Gesandten unterhandeln sollten, immer einer aus den Bierzigen zugegen senn, welcher der Quarantie vom Erfolge Bericht erstattete. Dandolo 369, 390.
  - 2) Sohne des Doge sollten, nach einem Beschlusse von 1249, auch . kein fremdes Amt annehmen. Dandolo 359. Sanuto vite 555.

Kleidung, in seinem Namen ergingen alle dffentliche Be-

Daran konnte ber Doge jego nicht mehr benken, daß er über die Körperschaften, welche ihn rings umgaben, ein Übergewicht erhalten wolle; vielmehr konnte sein Streben nur bahin geben, in und mit benselben wirksam und machtig zu bleiben. Hiezu blieb ihm allerdings noch immer viele Gelegenheit, besonders wenn er seine sechs Rathe und die drei Häupter der Vierzig, an deren Spike er in der Signoria als der zehnte stand 1), für seine Ansicht zu stimmen wußte. Diese Signoria, auch ber kleine Rath genannt, war der Mittelpunkt der ganzen Regierung: sie hatte Vorsit und Einfluß in allen Körperschaften und nach allen Rich= tungen, über die Rechtspflege durch ihr Verhaltniß zur Qua= rantie, über die Verwaltung im Verhaltniß zu den Erbetenen, über bie Gesetgebung im Verhaltniß zum großen Rathe. Diefen berief ber Doge mit Zustimmung des kleinen Raths 2); er durfte eine solche Berufung den drei Häuptern der Biersig nicht versagen. Der kleine Rath machte alle Anträge im großen und vollzog die Beschluffe desselben; für sich selbst hatte er bagegen burchaus keine gesetzgebende Gewalt, und war selbst in Hinsicht mancher Verwaltungszweige einer hohern Aufsicht unterworfen. So mußte z. B. der Briefwechsel mit ben Beamten abhängiger Orte den Vierzig und bem großen Rathe vorgelegt werden 3); nach einem Gesetze von 1255 durfte die Signoria, ohne die Vierzig und die Beistimmung der Mehrzahl im größern Rathe, nicht über zehn Lire verschenken u. s. w.

Überall führten, wie aus dem Gesagten erhellt, kleis nere Behörden auf eine sehr merkwürdige Beise, den Vors sitz in allen größern und zahlreichern Körperschaften; überall trat mithin das Mehrherrische in den Vordergrund, das Eins

<sup>1)</sup> Marin III, 176.

<sup>2)</sup> Tentori IV, 12—15. Sandi II, 724.

<sup>8)</sup> Sandi II, 728, 729.

herrische in den hintergrund. Auch betrafen die nachsten Streitigkeiten nicht sowohl die Berhaltniffe des Doge, des Abels und des Bolks, als eine Veränderung in den Rechten der bereits bestehenden Korperschaften. So waren die Birkungskreise ber Erbetenen und der Vierzig nicht hinreis chend gesondert, und der anfangs überwiegende Einfluß der ersten minderte sich, weil die Bierzig, wie gesagt, über die Rechtspflege hinausgriffen und Theil an allen dffehtlis chen Angelegenheiten nahmen; während die Erbetenen sich nicht durch so bestimmte, ausschließliche Amtsgeschäfte, uns unterbrochen sichern und befestigen konnten. Daher gelang es den Vierzig früher als diesen, regelmäßige Beisitzer des großen Raths zu werben 1); und noch entscheibender warb ihr Übergewicht, als sie im Jahre 1289 burchsetten: baß sie über die vom großen Rath ernannten Pregadi nochmals ballottiren durften und jeder durchfalle, der nicht die Hälfte ihrer Stimmen für sich gewinne. — Vielleicht hatte man nach Errichtung bes Naths ber Vierzig die Pregadi ganz entbehren können: allein es wurde schon damals in Benedig zu einem folgereichen Hauptgrundsate, die Zahl der Körperfchaften zu vermehren, damit fie sich wechselseitig im Gleich= gewicht erhalten möchten, und so viel Personen als irgend möglich in eine eigenthumliche öffentliche Thatigkeit gebracht Auch blieb den Pregadi vorzugsweise noch lange die Leitung der Handelssachen 2); bis sie am Ende des dreizehnten Jahrhunderts mit den Vierzig insofern mehr zusammenflossen, als beibe, Theile bes sogenannten Senats wurden.

Über diesen größern Körperschaften entstanden oder erweiterten sich alle diejenigen Umter und Behörden, welche in einem mächtigen Handelsstaate unentbehrlich sind 3): so z. B. Richter zur Entscheidung der Streitigkeiten des nies

<sup>1)</sup> Im Jahre 1283.

<sup>2)</sup> Sandi II, 733. Tentori V, 304. Le Bret II, 50.

<sup>8)</sup> Das einzelne, was wir übergehen muffen, findet sich bei Tentori IV, 87 — 72, Sandi II, 412, le Brot I, 326, 827, Sa-

vicht, für Sicherheitspolizei, Polizei der Lebensmittel, Salzhandel und Salzpreise, Ausseher über die Kanale, Kämmerer für die Staatseinnahmen und Ansgaben, Beamte bei der Leihkammer und dem Staatsschuldenwesen, Einnehmer der Ausgangs = und Eingangs-Zölle, Konfuln, welche alle beim Handel sich zeigenden Mißbräuche abstellen und unter ans derem die Schiffe abschäßen, messen, und Acht haben sollten, daß sie nicht überladen würden, Ausseher über die Waarens lager, besonders der Deutschen u. dergl. 1). Im einzelnen verdienen eine nähere Erwähnung:

- 1. Die Punktmacher ober Bezeichner (appantatori), welche alle zwei Monate neu gewählt wurden und die Namen derjenigen Ebeln, welche ihre Schulden nicht zur rechten Zeit bezahlten 2), mit gewissen Punkten bezeichneten. Jene verloren dadurch auf vier Jahre das Recht zu allen öffentlichen Umtern.
- 2. Die vier Prokuratoren bes heiligen Markus: Der erste bestand seit dem neunten Jahrhundert 3), der zweite wurde hinzugesügt 1231, der dritte 1259, der vierte 1261. Ienen ersten ernannte früher der Doge, später wurden alle vom großen Rathe erwählt 3). Ursprünglich hatten ihre Geschäfte nur Bezug auf die Markuskirche und deren Bermögen; im Jahre 1268 erhielten sie aber die Vorsorge über alle Minderjährigen und Blödsinnigen, und die Bollzziehung aller Testamente. Diese beiden letzen Geschäftsteiele erscheinen allerdings nicht unbedeutend: doch war vie den Prokuratoren außerlich erwiesene Ehre weit größer, als ihre Macht. Man erklärte nämlich die Würde eines Pro-

nuto vite 507 — 509, Dandolo 359, 399, Cornelio ecclesia Veneta VII, 279.

- 1) Seit 1268 Visdomini al fondaco de' Tedeschi. Tentori IV, 53.
- 2) Tentori IV, 24.
- 8) Tentori II, 361; IV, 29. Le Bret I, 513 hat für die Ansstellung des dritten das Jahr 1262, des vierten 1268.
  - 4) Dandolo 378. Cornelio ecclesia Veneta X, 384.

kurators sür unverträglich mit allen andern, Einfluß gebens den Staatsämtern und verlieh sie später manchem Edeln, um ihn aus den Kreisen zu entsernen, wo sein Ansehn übermäßig wuchs; — eine Art von Ostracismus, jedoch von weit größerer Milde, als der attische.

- 3. Die Beglaubiger (esaminatori) scheinen mit dem Anfange des breizehnten Jahrhunderts eingeführt zu senn 1). Sie beglaubigten und vollzogen Verträge, pruf= ten barauf Bezug habende Zeugnisse, übergaben Sauser und Grundstücke, legten Beschlag auf bewegliche Guter und Einnahmen boser Schuldner u. f. f. So wichtig auch schon diese Geschäfte für die öffentliche Sicherheit waren, so er= hielten boch die Beglaubiger weit größere Bedeutung durch ein Gesetz vom Jahre 1288. Dem gemäß follten sie eine Art von Hypothetenbuch (notatorio delle notificazioni) anlegen, und in bemfelben alle Anrechte, Berträge und Forberungen eintragen, welche auf Grunbstücke Bezug hatten oder statt fanden. Eine solche Eintragung gab, selbst wenn fie spater geschehen war, ein Borrecht vor allen frabern aber nicht eingetragenen Forderungen.
- 4. Die vom großen Rath ernannten Anwalte ber Gemeine (avogadori del Comune), welche schon im zwölsten Jahrhundert erwähnt werden, entschieden ursprüngzlich Streitigkeiten zwischen dem Fiskus und den Bürgern, oder leiteten sie vielleicht anfangs nur ein und vertraten die öffentlichen Ansprüche<sup>2</sup>). Allmählich aber wuchs ihr Wirkungskreis, von diesem Punkte aus auf eine eben so

<sup>1)</sup> Sandi II, 637. Tentori 31. — Urtunben von 1205, 1237, 1242, 1245, 1261 in Cornelio ecclesia Veneta I, 328; IV, 261, 263; V, 110; VI, 160.

<sup>2)</sup> Tentori III, 364. Sandi II, 519. Le Bret I, 382. Folgende Stelle bei Dandolo (S. 348) erläutert das Serichtswesen. Bis 1233, offensiones, injuriae et percussiones quae inferebantur per capita contratarum solita fieri, Duci denunciabantur, quae per eum et consilia aliquando puniebantur, aliquando per judices proprii et advocatores communis. Nunc autem pro inquirendis et

merkwurdige, als bedenkliche Beise. Sie erhielten nicht bloß die Aufsicht über das rechtliche Benehmen der Advokaten, sondern auch das Recht, daß man von allen burgerlichen und peinlichen Rechtssprüchen an sie appelliren könne; und als diese Stellung nach Ausbildung der Quarantie nicht mehr ganz passend erschien, so ließ man ihnen bennoch die Befugniß, zu erkennen, ob eine Berufung an die bochften Gerichte zulässig sey, ober nicht. Noch mehr Gewalt erhielten sie burch die sogenannte Intermission. Es mußten ihnen namlich viele bestimmte Sachen durch den kleinen Rath vorgelegt werden, ober sie nahmen von Amts wegen davon Kenntniß, und durften nun, - sofern ihnen der einge= schlagene Weg für das Wohl des Ganzen nachtheilig er= schien —, intermittiren, oder Einspruch thun, und badurch die Beschlusse aller Körperschaften, selbst des großen Rathes bemmen! Sie durften die Berufung des letten vertagen, die Vierzig bei demselben anklagen, und Sprüche vollziehen lassen, sobald ber Doge damit über eine bestimmte Zeit 36= gerte; sie erhielten Sitz unter ben Erbetenen und das Recht. in allen Körperschaften Unträge zu machen. — So entstand, fast unerwartet und auf eine nicht zu vermuthende Weise, in Benedig eine Macht, welche an die Volkstribunen Roms erinnert, und den Staat leicht in zwei Theile hatte spalten können, wie es pamals in mehren italienischen Städten durch Einführung des Volkshauptmanns geschah. den sich indessen manche Gegengrunde, welche die Gefahr wo nicht aufhoben, doch minderten: erstens, mußten die Un=

emendandis his sancitum est, quod V officiales, qui nominabantur Antiani pacis, de novo fient. — Wenn der Doge die Gondel bestieg, oder die Straße betrat, um jemanden in Strase zu nehmen oder auszupfänden, so mußte der Idgernde der Gemeine vierzig Schilling zahlen; wartete dieser, dis der Doge and Land gestiegen war, oder das Paus, oder das Grundstück betreten hatte, so ers höhte sich die Strase dis auf sunszehn Psund, welche nur mit Beisstimmung der Mehrzahl des großen Rathes konnte vermindert oder erlassen werden. Dandolo 358.

walte, beren Bahl bisweilen wechselte, über ihren Einspruch einig seyn, wenn er in Wirkung treten sollte; zweitens, hemmte allerdings ihr Einspruch, allein nicht unbedingt, sonz bern er sührte immer nur dis an wählende und entscheidende aristokratische Ausschüsse zurück, und rief nicht demokratisch das gesammte Volk zu unmittelbarer Entscheidung auf 1). Vielmehr schien diesem die steigende Gewalt der Avogadoren selbst unbequem; auch wurden mittlerweile mehre in entgezgengesetzer Richtung wirkende Anderungen der Verfassung angenommen.

Im Jahre 1268 führte man eine neue Wahlart bes Dogen ein, welche mit wenigen Veranderungen bis in die neuesten Zeiten beibehalten wurde 2). Wahl und Loos ers scheinen dabei auf eine sehr umständliche und künstliche Weise verbunden. Es werden namlich, nach Vorlesung der Gesetze über die Dogenwahl, so viel Kugeln in ein verbecktes Gefäß gethan, als über dreißig Jahr alte Mitglieder des großen Rathes gegenwärtig und in einer bestimmten Ords nung aufgezeichnet sind. Unter jenen Rugeln sind breißig vergoldet und mit dem Namen Wahlherr bezeich= net ?), die übrigen versilbert. Ein Knabe nimmt nachs einander die Augeln aus dem Gefäß, und berjenige, auf bessen Rummer eine der vergoldeten gezogen wird, ist Wahlherr. Diese dreißig erloosen auf ähnliche Weise neun aus ihrer Mitte, welche bas Recht haben, in eis ner durch bas Loos bestimmten Ordnung, burch wenigstens sieben einige Stimmen, vierzig Manner aus verschies. denen Familien zu ernennen. Diese Vierzig erloosen durch jene Knaben aus sich zwölf Manner, und biese zwölf ernennen funfundzwanzig, deren jeder neun Stimmen für sich

- 1) über spätere Beschränfungen, Dara I, 229.
- 2) Navagiero 996. Le Bret I, 582. Tentori IV, 39.
- 8) Früher waren die Kugeln von Wachs und in einigen ein Zetz tel mit dem Namen Wahlherr verborgen. Man zerbrach sie nach dem Ziehen. Dandolo 377. Martin. da Canale chron., mscr., zu Florenz in der bibliotheca Riccardiana 95, 129.

haben muß. Die fünfundzwanzig erloosen neun, die neun wählen sunfundvierzig, beren jeder sieben Stimmen haben foll. Die fünstundvierzig erloosen eilf, die eilf ermählen einundvierzig, beren jeber wenigstens neun Stimmen-für sich vereint. Sobald diese einundvierzig beschworen haben nach Pflicht und Gewissen zu wählen, wirft jeder den Ra= men bes von ihm zum Doge bestimmten in ein Gefäß, und über jeden derfelben wird nunmehr abgestimmt. bald sich in früherer Zeit fünfundzwanzig Stimmen für jes mand vereinigten, war die Wahl entschieden; später ward über alle vorgeschlagenen ballottirt, und die Mehrheit (welche jeboch nicht unter jene Zahl sinken burfte) entschieb, wer Doge sep. — Ware es barauf angekommen, einen burch seine personliche Tuchtigkeit entscheibend einwirkenden Mann aufs zufinden, so mußten wir diese Wahlmethode sehr unpassend schelten; sie genügte bagegen, weil ber Doge nicht sowohl handeln, als außerlich reprafentiren follte.

Nach ber im Jahre 1268 getroffenen Wahl wurde mit allen Gloden geläutet, und jeder eilte in die Markuskirche, wo der neue Doge eine Rede hielt. Darauf folgten Feste, wobei man sich mit Kränzen schmückte und mannigsaltige Lieder sang '). Auch von Murano, Torcello und den übzrigen Inseln kamen die Einwohner in reichem Schmucke nach Benedig, um dem Doge und seiner Gemahlinn Glück zu wünschen, und die Zünste und Gewerke Benedigs bliezben darin nicht zurück. Mehre erlaubten sich hiedei eigenzthümliche Scherze: die Kuchenbäcker ') trugen z. B. einen großen Käsig voller Bögel, welche sie beim Doge sliegen ließen; zwei Bardiere waren als irrende Ritter verkleidet und brachten (unter weitläusigen, traurigerhabenen und lusstigniedrigen Erzählungen von ihren Eroberungen schöner Mädchen) dem Dogen absonderliche Glückwünsche dar.

<sup>1)</sup> Chansonnettes et couplets. Martin. da Canale 103.

<sup>2)</sup> Qui font les pignes. Sind das Kammmacher, Kuchenbäcker, Töpfer, ober wer sonst? Martin. da Canale 207, 208.

## 240 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

Beit wichtiger, als jene bei ber Dogenwahl eintreten= ben Beranderungen, ja für die ganze Zukunft entscheidend wichtig war die Schließung des großen Raths im Jahre Wir haben gesehen, daß die unmittelbare Einwir= kung des Volkes auf öffentliche Angelegenheiten allmählich abnahm; noch war sie indessen keineswegs ganz verschwun= Im Ighre 1234 überließ z. B. der Doge Tiepolo Land an die Dominikaner, unter Beistimmung der Richs ter und Weisen seines Raths und unter Beistimmung des venetianischen Volkes!). Im Jahre 1242 nahm bas Volk bie neu gefertigte Gefetssammlung an, und stimmte zwei Jahre nachher bei, daß neue Richter für gewisse Rechtssachen er= nannt wurden. Im Jahre 1255 wurden Seegesete mit Genehmigung bes kleinen und großen Raths und ber Vierzig bekannt gemacht, und nachher in der dffentlichen Ber= sammlung des Bolkes bestätigt 2). Dhne Beifallsgeschrei des Volkes schien noch immer keine Dogenwahl ganz gultig, und es fanden sich Häupter, welche der täglich anwachsen= aristokratischen Macht bestimmt entgegentreten, alles umstellen, den vorhandenen Bau stürzen und einen neuen -beginnen wollten. Daher nahm man einige burgerliche Fa= milien, welche sich bei Unterbruckung eines im Jahre 1263 über Steuern entstandenen Aufruhrs sehr ausgezeichnet hatten, einerseits in den großen Rath auf; befahl aber anderer= seits im allgemeinen, daß kein Bürgerlicher ritterliche Waffen in seinem Hause haben solle 3); und als nach bem Tode Dan= dolos das Wolf sich im Jahre 1288 erlaubte, mit Übertre=

<sup>1)</sup> Cum laudatione populi Venetiarum. Cornelio ecclesia Veneta VII, 278. Auctoritate publicae concionis approbavit. Dandolo 858.

<sup>2)</sup> Et postmodum in concione publica populi Venetiani confirmata. Foscarini 16. — Collaudatione populi. Dandolo 355. Auctoritate majoris et minoris consilii et publicae concionis approbata sunt. Dandolo 363.

<sup>8)</sup> Popularis armaturas alicujus nobilis in domo sua non auderet vel praesumeret aliqualiter tenere. Dandolo 374.

tung aller gesetslichen Formen, den Jakob Tiepolo aus eisgener und alleiniger Macht auf den herzoglichen Stuhl zu erheben, so sahen die Vornehmen ein: es genüge nicht, daß man diesmal jenen Versuch vereitelt und Peter Gradenigos Wahl durchgeset habe, sondern daß allgemeinere und schärfere Maaßregeln zur Sicherung der so künstlich gegliederten Versassung, und insbesondere der geregelten Aristoskratie nothig seven. Gradenigo voller Krass, Scharssinn und Entschlossenheit, war zur Aussührung solcher Plane äusserst geschickt, und die unter dem Namen der Schließung des großen Rathes so berühmt gewordene Maaßregel ward hauptsächlich durch ihn und die damals sehr mächtigen, mit ihm ganz einverstandenen Vierzig ausgeführt.

Die Wahl der Glieder des großen Raths durch vier ober mehr aus seiner Mitte genommene Wähler, hatte den= selben, wie gesagt, schon langst aus einer Körperschaft von Wolksvertretern in eine aristokratische, sich eigenmächtig er= ganzende, verwandelt. Doch ließen sich, selbst wenn man diese Beränderung im allgemeinen billigte, mehre Ubelstände innerhalb der neu gewonnenen Kreise nicht ablengs Mancher hing von Mächtigern ab, mancher trachtete banach, sich eine eigene Partei zu bilden 1); einige wollten sich in ihren Geschäften durch kein öffentliches Umt ftoren laffen, andere wollten umgekehrt nicht aus der Zahl der Regieren= ben in die der Gehorchenden zurücktreten. Nie fehlte es an Rlagen: ber Bessere sen übergangen, der Kriegerische zu sehr bervorgezogen, der Schwächere zu heimlichen Bersprechungen überredet worden u. bergl. Daher entsprangen zuvörderft die Borschriften: kein unehelich Geborner habe Zutritt zum großen Rathe, und niemand solle ein zweites Umt vor Nieberlegung des ersten erhalten. Tiefer griff ber Vorschlag welchen Gradenigo schon vor seiner Erhebung zum ein, Doge am fünften Oktober 1286 machte: "künftig sollen nur diejenigen in den großen Rath und die andern Behor=

<sup>1)</sup> Marin. V, 141-160.

V. Band.

242 Alterthumer des Staats- und Privat-Rechts."

de entweder selbst, oder beten mannliche Borsahren im großen Rath saßen. Jedoch hat der Doge, seine Rathe und die Mehrheit der Bierzig das Recht, würdige Männer zuzulassen, wenn ihnen gleich sene Eigenschaften sehlen." — Dieser Borschlag ging damals nicht durch, wohl aber am 28sten Februar 1298 der solgende:

- 1. Die Mierzig ballottiren über alle diejenigen, welche in den letzten vier Jahren Mitglieder des großen Raths waren, und jeder, der von dreißig Stimmen wenigstens zwölf erhält, wird Mitglied fürs nächste Jahr. Eben so wird über diejenigen ballottirt, welche in Umtern oder zufällig entfernt sind 1).
- 2. Ferner bringen drei ernannte Männer Personen in Vorschlag, welche nicht im großen Rathe saßen, und diese erhalten Zutritt, sosern sich auf obige Weise ebenfalls zwölf Stimmen sür sie erklären. Es ist aber hiedurch nicht zu verstehen, daß diesenigen in den großen Rath kommen solzen, welche durch gewöhnliche Beschlüsse davon ausgenommen sind <sup>2</sup>).
- 3. Über die Fortdauer dieses neuen Gesetzes wird jährlich ballottirt. Es kann aber nur aufgehoben werden: durch alle Stimmen der Räthe des Doge, durch fünfundzwanzig von den Vierzigen und durch zwei Drittel des großen Rathes.

Bis hieher stimmen die Erzählungen ziemlich überein, jett aber sinden sich vielsache Widersprüche. Einer sagt: der eben erwähnte Vorschlag von 1286 ward im Dezember 1298 in ein Gesetz verwandelt 3); der Zweite behauptet: im September 1298 hob man alles Ballottiren auf 4) und

<sup>1)</sup> Sandi III, 11.

<sup>2)</sup> Possint eligere de aliis, qui non fuissent de majori consilio. — Et non intelligatur per hoc, quod debeant esse de majori consilio illi, qui sunt prohibiti per consilia ordinaria. Sandi III, 18. Tentori V, 146—164.

<sup>8)</sup> Sandi I. c. — 4) Le Bret I, 664.

extlarte, daß die im großen Rathe eben sitzenden Personen beständige Mitglieder seyn sollten. Roch andere erzählen: bereits am 30sten September 1297 ließ der Doge Peter Gradenigo durch die Häupter der Vierzig, Leonhardo Bembo und Marko Badoer, solgenden Antrag machen, welcher auch Sesetzeskraft erhielt!): "bisher wurde der große Rath durch zwölf, aus den sechs Theilen der Stadt erwählte Männier jährlich ernannt, und begriff 450 die 470 Personen, von denen aber nicht mehr als drei die vier aus einer Familie seyn dursten. Künstig sindet keine Wahl mehr statt, sondern die welche sich jeht und während der letzten vier Jahre im großen Rathe befanden, sollen für sich und ihre Erhen darin bleiben."

Hieraus schließen die Erzählenden: die disherige Des mokratie sen plühlich in eine geschlossene Aristokratie vers wandelt, und dadurch nicht bloß das Recht des Volks, sondern auch das Recht aller der Abelichen vernichtet wors den, welche während jener Jahre nicht im großen Ras the saßen. Dem widersprechen andere und behaupten mit einer, wie es scheint, weit genauern Kenntniß der Urs quellen 2):

a) Jenes Gesetz vom 30sten September 1297 ist nie gegeben worden: denn es sindet sich nicht in der sonst so sehr vollståndigen Sammlung defentlicher Beschlüsse, - und die angeblich Vorschlagenden, Bembo und Badoer, saßen, laut den vorhandenen Zeugnissen, damals nicht in der Quarrantie.

b) Keineswegs wählten immer zwölf Männer den grossen Rath, weit öfter drei oder vier; und diese wählten serz ner keineswegs jährlich von neuem den ganzen Rath, sonz dern bisweilen sünfundzwanzig, bisweilen 100, also wie es scheint, nur den nöthigen Ersat.

1) Tentoti l. c.

<sup>2)</sup> Tentori hat dies alles unter Anführung der Urkunden so genau auseinandergesett, daß man an der Nichtigkeit kaum zweiseln kann.

## 244 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

c) Es ist falsch, daß der Rath gewöhnlich aus 450 bis 470 Gliedern bestanden habe; es waren z. B. im Zahre

und eben so wechselt die Zahl nach dem Jahre 1297. Wir finden 1311 — 1017 Glieder

1340 — 1212 = = 1349 — 960 = = 1350 — 897 = =

- d) Es ist falsch, das nur drei oder vier Glieder aus einem Hause seinen Hause seinen zuschen durften; vielmehr saßen z. B. im großen Rath im Jahre 1261 acht Badoer, eilf Falieri, sunszehn Morosini, neunzehn Dandoli, neunzehn Quirini, zwanzig Kontarini u. s. w. und in den verschiedenen Jahren wechseln diese Zahlen.
  - e) Es sinden sich Beweise, daß lange nach der soge= nannten Schließung des großen Rathes noch gewählt und ballottirt wurde 1).

Bei so widersprechenden Nachrichten und Ansichten scheint uns folgendes am wahrscheinlichsten: das Gesetz von 1297 ist in der angegebenen Art nie erlassen, der Vorschlag von 1286 nie sörmlich bestätigt worden; allein man versuhr im Sinne des letzten und mehre Gründe wirkten dahin, daß die ansangs schlau erregte Hossung leichter Aufnahme in den großen Rath, fast ganz sehlschlug. Denn:

- 1. die "gewöhnlichen, nach wie vor zu beob=
- 1) Bis ins vierzehnte Jahrhundert, ja 1851 ward noch ballottirt. Tentori V, 192.

achtenden Beschlüsse "waren zufolge der Deutung der aristokratischen Partei keine andern, als daß die Unade-lichen vom großen Rath ausgeschlossen seven, oder daß eben der Zutritt zu demselben adele. Ob nun gleich diese Ansicht weder allgemein noch gesetzlich ausgesprochen wurde, so hielt es doch äußerst schwer, daß ein Bürgerlicher die Mehrzahl der drei Wähler und der Vierzig auf seine Seite brachte; wogegen die Abelichen, vermöge ihrer überzahl, leicht alle diesenigen herzausballottirten, welche ihnen nicht gesielen. Ja im Jahre 1315 entwarf man ein Verzeichniß aller Wählbaren, wobei man es mit der Abelsprobe weit strenger nahm als ehemals, obzgleich man den Weg der Enade und hes außerordentlischen Verdienstes, dem Buchstaben nach, immer noch ofz sen ließ.

- 2. An ein gesetzliches Umwersen jener Beschlüsse war nicht zu benken, da die verlangte so bedeutende Überzahl von Stimmen sich nie auf ruhigem Wege, dagegen vereinis gen konnte.
- 3. Die Abelichen hatten also der Wahrheit nach ein Erbanrecht, keineswegs aber einen allgemeinen, gleichzeitizgen, unveränderlichen Zutritt zum großen Rath erworben; vielmehr waren bald mehr bald Meniger Beisiger in demsel= ben, je nachdem eine größere oder geringere Zahl die vorzgeschriebenen Stimmen der drei Wähler und der Vierzig sür sich vereinigte.
- 4. Ob nun gleich, dem Volke gegenüber, diese Veränsberungen aristokratisch erscheinen, so traten sie doch nicht ohne vorbereitende Schritte und nicht auf einmal ein; sie wurden zuletzt nicht weniger ein Mittel gegen die Oligarschie einzelner Familien, als gegen die Demokratie. Indem ferner die Zahl der Glieder des großen Kaths von jetzt an bedeutend wuchs, verwandelte er sich in eine Urt von des mokratisch gleicher Abelsversammlung, und die engern Beshörden und Ausschüsse traten nunmehr als eigentlich arisstokratische Körperschaften in neue Verhältnisse. Doch wurde

· 246 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

die Bolksversammlung nicht ausbrütklich aufgehoben, sie wurde noch weit später, obgleich nur sehr seiten und sast bloß zu unbedingter Beistimmung berufen 1).

Daß trot biefes, bem Buchstaben nach fortbauernben Volksrechts, aus diesen Neuerungen sogleich manche Unzufriedenheit hervorging, versteht sich von selbst; indessen bezog sich Tiepolos bekannte Verschworung zunächst mehr auf Familienfeindschaften und Familienansprüche?), als auf bas Schließen des großen Rathes. Auch war er dadurch für seine Person keineswegs ausgeschlossen, sonbern noch im Jahre 1302 Mitglied ber Vierzig. — Einige Beruhigung gewährte bem Bolke auch bie Stellung bes feit 1268 jebesmal aus ben Bürgern gewählten Kanzlers ber Gemeine, und die Gefahr, daß er sich in einen Bolkshauptmann verwandeln moge, ward auf fehr geschickte Weise beseitigt. Einerseits namlich mehrte man seine Chrenrechte auf alle Beise 3), erlaubte ihm in ausgezeichneter Kleidung mit bedecktem Haupte vor dem Doge zu stehen, ließ ihm sein Amt auf Lebenszeit und begrub ihn zuletzt mit großen Feierlich= keiten: allein andererseits war seine wirkliche Macht daburch sehr beschränkt, daß ihn der große Rath und nicht das Volk wählte, und daß er zwas Zutritt zu allen Bersammlungen und Behörden, überall aber nur eine berathschlagende Stimme erhielt.

Ferner mehrte man ist wiederum die Behörden und Körperschaften, um recht viele zu beruhigen, zu beschäftigen, zu sichern; versuhr jedoch dabei keineswegs ohne die notthige Einsicht. So entstand insbesondere im Jahre 1310 der Rath der Jehn, ein engerer, kräftiger, für die ganze Folgezeit höchst wichtiger Ausschuß: denn der Rath des Doge stand zu eng, einseitig und sast nur verwaltend da, und der immer zahlreicher werdende große Rath erschien für unz unterbrochene Einwirkung jeso weit weniger tauglich, als

<sup>1)</sup> Marin. V, 168, 177.

<sup>2)</sup> Tentori V, 199 - 210, 254.

<sup>3)</sup> Tentori IV, 78. Le Bret I, 612.

sonst. Noch immer ward indessen nicht bloß über eigentlich neue Gesetze, sondern über alle wichtigen Staatsangelegenheiten im großen Rathe verhandelt, dis man für einzelne Zweige besondere Ausschüsse erwählte, oder Beamte anstellte. — Merkwürdig ist es, daß man zwar dem Dogen und seinen Rathen den Vorsitz im Rathe der Jehn verstatztete, nicht aber den Häuptern der Vierzig '); man wollte, wie es scheint, deren Übergewicht dadurch in etwas erz mäßigen.

Neben ben eigentlichen Gliedern des großen Raths bes hielten oder bekamen ferner die Vierzig, die Erbetenen und die meisten der in Thätigkeit stehenden oder abgegangenen Beamten, Zutritt zu demselben. Vor dem Abstimmen wurzden die Gegenwärtigen Ordnungs halber allemal gezählt, und weniger als 200 konnten keinen gesehlichen Beschluß fassen?). Seder Theilnehmer mußte wenigstens zwanzig Jahre alt senn; jeder Beister irgend einer Behörde mußte abtreten, wenn sider Angelegenheiten seiner Verwandten berathen ward. Über die zu vergedenden Amter stimmten im großen Rathe gezwähnlich nicht alle Mitglieder, sondern man erlossete erst vierzig Männer. ), und dann aus diesen neun Wähler, von denen sich wenigstens sechs für eine Verson vereinigen mußten.

Die Geistlichen bilbeten, als solche, keinen Theit bes großen Raths, doch waren sie nicht von allen diffentlichen Amtern ausgeschlossen, und wurden besonders als Gesandte und Vermittler gebraucht \*). Dem Haupte der venetiani= schen Geistlichkeit, dem Patriarchen von Grado, stand mit ahnlichen Ansprüchen der Patriarch von Aquileja gegenüber; welche Stellung man sehr geschickt benutzte, um den einen

<sup>1)</sup> Marin. V, 174. — 2) Le Bret I, 609. Dandolo 369.

<sup>8)</sup> Dandolo 388.

<sup>4)</sup> Tentori V, 133. Le Bret I, 258, 350. Im Jahre 1201 wurde der Patriarch von Aquileja Bürger von Benedig und kaufte congruss possessiones. Mithin mochte der Erwerk von Grundstücken zur Gewinnung des Bürgerrechts nothig seyn. Dandolo 320.

des zwölften Jahrhunderts investirte der Doge ungestört, und selbst nachher hielt man darauf, daß keine Kirchenverssammlung ohne Beistimmung der weltlichen Macht gehalten, keine Pfründe einem Fremden gegeben, oder ohne Beistimsmung der Regierung in Besitz genommen werde; Geistliche und Wolk wurden von den Bischosswahlen nicht ganz ausz geschlossen, und jene konnten eine Befreiung von den Bürsgerpslichten nie so durchsehen, wie in manchen anderen Ländern.

In dem Maaße, als sichedie Macht des venetianischen Abels mehrte, fank bie Bedeutung der übrigen Inseln, und anstatt von daher viele in den großen Rath aufzunehmen, fandte man ihnen öfter aus und durch den großen Rath erwählte, obrigkeitliche Personen 1). Dasselbe geschah immerbar in Hinsicht ber eigentlich abhängigen Orte; boch ergriff man, als sich bie Besitzungen burch die Eroberung Konstantino= pels fo schnell und ungewöhnlich vergrößerten, kluge Maaß= regeln, welche nicht bloß ben baselbst neu Angesiedelten, sondern auch den Unterworfenen einige staatsrechtliche Bedeutung ließen. Besonders merkwürdig ist in dieser Hinsicht die Behandlung von Kandia. Dahin sandte Benedig im Jahre 1211 eine Kolonie von Abelichen und Bürgerlis chen 2), welche Besitzungen erhielten, und bagegen die Entwatung eines jährlichen Zinses und die Vertheidigung des Landes gegen auswärtige Feinde übernahmen. Die Zahl ber zu haltenden Pferde, Reiter, Fußgänger und Rustungen war genau vorgeschrieben, und jedem Ritter eine bestimmte Bahl ber alten Einwohner zugewiesen. Dhne höhere Geneh= migung war nur die Vererbung, nicht aber die Veräußerung der Lehen an Fremde erlaubt. Sowohl Edle als Bürger= liche durften Handel treiben, jedoch keine Verfügungen zum

<sup>1)</sup> Sandi II, 532. Tentori IV, 82.

<sup>2)</sup> Sanuto vite 540, in Murat. scriptor. Vol. XXII. Creta sacra, autore Flaminio Cornelio II, 226 — 246. Marin. IV, 80. Le Bret I, 471.

Nachtheile Benedigs treffen '). Die Verfassung war ganz der venetianischen nachgebildet: der große, aus allen venetianischen und kretensischen Sdeln gebildete Rath leitete die Seschäfte, und ernannte nicht bloß Venetianer, sondern auch Kretenser zu öffentlichen Amtern. Nur die Wahl des kandianischen Doge, seiner beiden Rathe und einiger höhern Besehlshaber hatte sich das Mutterland vorbehalten; sowie diesem überhaupt die obere Leitung des Ganzen verblieb.

Unter dem großen Doge Heinrich Dandolo sammelte und ordnete man wahrscheinlich zum vierten Male bie vene= tianischen Gesetze 2); die fünfte Durchsicht und Bervollstän= digung erfolgte ums Jahr 1242 burch vier bazu besonders ernannte Männer, unter dem Doge Jakob Tiepolo. Ihre neue Sammlung ward von dem Doge, den Rathen und der Volksversammlung (publica concione) gebilligt. Das erste Buch handelte von Kirchen und Klöstern, von Verkauf, Bertheilung und Behandlung der geistlichen Guter; wor= aus sich schließen läßt, daß die weltlichen Gerichte barauf noch Einfluß hatten. Das zweite Buch enthielt die Ges richtsordnung und die Lehre von der Beweisführung. Das dritte handelte von Minderjährigen und Blobsinnigen, das J vierte vom Erbrechte, das fünfte von Berbrechen und Stra= fen. Die letten waren sehr streng, im ganzen hatte man sich indeß an das romische Recht angeschlossen.

37. Verona. Verona, an einem Haupteingange aus Deutschland und Italien belegen, war oft dem überwiegens den Einflusse der Deutschen ausgesetz; doch bildete sich im zwölften Jahrhunderte das System der konsularischen Verwalstung aus, und schon im Jahre 1178 ist von einem frems den Podesta die Rede.). Er ward jedesmal drei Monate

<sup>1)</sup> Defelbe geschah in Konstantinopel. Cornel. eccl. Ven. III, 99.

<sup>2)</sup> Tentori II, 3; V, 296. Dandolo 353. Foscarini 6.

<sup>3)</sup> Campagnola liber juris. Cárli II, 577. Maffei Verona illustrata II, 42. Foscarini della letteratura Veneziana 10. Gin Gloffar zu Campagnola hat Carlini de pace Constantiae.

vor dem Ende des laufenden Amtsjahrs von achtzig Man= nern gewählt, melche, wie es scheint, einen in allen wich= tigen Dingen mitsprechenben Rath bilbeten und fast allein aus dem Abel genommen wurden 1). Der Podesta versammelte biesen Rath, und man stimmte barin laut ab. Im Jahre 1225:: erhielt ber Pobesta für sich, seine Diener, einen Kapellan und zwolf bewaffnete Soldaten, viertausend veranesische Liren: 2). Jebe Hebung über biese Summe hinaus, mußte doppelt ersett werben. Dreimal jahrlich ließ der Podesta die Gefetze öffentlich vorlesen. Er wohnte in einem ihm eingeräumten Palaste, und ein besonders angestellter Geistlicher verrichtete daselbst alle gottesbienstlichen Handlungen. & Konfuln ber Gerichte, Kammerer, Schreiber u. s. w. wirkten in ben schon oft erwähnten Geschäftstrei= sen, und wechselten gewöhnlich alle sechs Monate. Frember sollte in einem zu Verona gehörigen Orte Pobesta seyn; kein Beamter konnte zu einem Zeugniß über Dinge gezwungen werben, die er im Amte erfahren hatte. Der Gerichtshöfe waren mehre, und wenigstens ein Drittel ber Richter sollten brei Jahre lang die Rechte auf einer Hochschule gelernt haben 3). Auch für Handhabung ber Polizei trug man Gorge. Über öffentliche Bane, Wegebesserungen u. dergl. befragte man die Konfuln; zum Verkaufe von Stadt= gütern mußte die Mehrzahl der Rathsherrn auf namentliche Aufforderung ihre Zustimmung geben. Niemand durfte Gu= ter und Besitzungen ohne Erlaubniß an Frembe veräußern. Über die Steuer= und Rechnungs-Beamten fand eine genaue Aufsicht statt, und für die allmähliche Tilgung der öffents lichen Schulden waren Anstalten getroffen. Nach zweijah= riger Ansiedlung ward ein Landmann Bürger in Verona, mußte sich aber zwei Drittel bes Jahres bafelbst aufhalten.

<sup>1)</sup> Ricciard. vita 125.

<sup>2)</sup> Argelatus de monetis Italiae II, 65 berechnet diese Summe auf 7096 venetianische Dukaten des achtzehnten Jahrhunderts.

<sup>(8)</sup> Räheres über die eigenthümliche Bildung der Gerichtshöfe hat Campagnola 1 — 12, 23, 208, 228, 252.

Um bas Bolk zu gewinnen und unter beffen Ramen bequemer zu herrschen, anderte Gelin von Romano im Jahre 1227 die Verfassung in sehr wichtigen Punkten 1). Bisher hatte man nämlich alle Sahre eine Liste berer an= gefertigt, welche öffentliche Amter erhalten könnten. Um auf viese Liste zu kommen, war erforderlich: entweder eine jahr= liche Einnahme von tausend veronesischen Liren, oder der Besitz einer vollständigen Waffenrustung, ober die Herkunft von angesehenen, abelichen, um bie Stadt verdienten Man= Ob man nun gleich bie Bedingungen ber Aufnahme nern. in bie Liste ober Matrikel nicht immer auf bas genaueste mag berückfichtigt haben, so standen sie boch im allgemeinen fest, gaben bem Ganzen eine aristokratische Richtung und schlossen bas geringere Volk aus. . Nur Personen welche auf der Matrikel standen, erhielten Zutritt zu dem engern Rathe ber Achtzig. Ezelino nun erweiterte diese Zahl auf fünfhundert, und nannte jeden aus dem Bolke eintrittsfå= hig. Darüber entstand große Freude; aber er wußte sich auf andere Weise ben größten Einfluß bei Besetzung ber Stellen und bei Entscheidung der öffentlichen Angelegenhei= ten zu verschaffen. Zuvörderst burch Bilbung eines ganz neuen engern Raths von nur sechzehn Personen. der fünf Stadtviertel wählte nämlich drei Männer, welche ehelich geboren, wenigstens dreißig Jahre alt, und zwanzig Jahre in Verona ansäßig seyn mußten. Sie hießen Weise, bekleibeten ihr Umt ein Jahr lang, und konnten nach zwei Jahren wieder gewählt werden. Die Schlüssel der Stabt und das Stadtsiegel wurden ihrer Verwahrung übergeben. An ihrer Spitze stand, als der Sechzehnte, ein gleichfalls erwählter Rechtsgelehrter. In den ersten vierzehn Tagen, nach Antritt seines Amtes, berief der Podesta (gewöhnlich

<sup>1)</sup> Carli III, 806 — 314. Moscardo storia di Verona 180. Zagata cronica di Verona 16 — 33. Zum Jahre 1227 wirb ein podesta de' Mercadanti erwähnt. Verei Ecelini III, Urf. 108, zu 1227.

Ezelin selbst, ober ein ihm burchaus Ergebener) die Sechzehn und bestätigte mit ihnen den jetzt größern Rath der Fünshundert, oder setzte nach Belieben andere, jedoch nur ghibellinisch gesinnte Manner hinein. Er, mit den Sech= zehn, entschied ferner, ob und was an den Rath der Funfhundert, zur Bestätigung ober Verwerfung gebracht werben Alle Amter welche mit Gehalt verbunden waren, besetzte man burch das Loos; badurch aber übte der Podesta auch hier einen entscheibenben Ginfluß, daß er die Liste ber Tauglichen machte, ihre Namen auf Zettel schrieb und bie Loofung selbst leitete. Der Podeska ließ ferner Nachweisun= gen über alle Steuern und Lasten, er ließ Verzeichnisse ber Kriegspflichtigen anlegen. Die Reichern mußten als Anführer, die Geringern als Golbaten eintreten; boch wech= selte ber Dienst gewöhnlich von Monat zu Monat. der Podesta und die Anziane sollten von dieser Pflicht, und nur aus erheblichen Grunden befreien durfen. Endlich ernannte Ezelin, zur Prufung aller bisberigen, ihm theilweise sehr unangenehmen Gesetze, einen Ausschuß von zwolf Man= nern. Über beren Vorschläge sollte nachher im Rathe ber Fünfhundert abgestimmt werden, und das Angenommene Gesetzektraft erhalten. Wenn auch Ezelin sich nicht später über alle und jede Formen hinweggesetzt und mit furchtba= rer Grausamkeit geherrscht hatte, so wurde das Volk den= noch bald von seiner ersten Täuschung zurückgekommen seyn und eingesehen haben: daß jedem zwar dem Scheine nach ein großer Anspruch gegeben sen, achtes, eigenthumliches Recht dagegen vernichtet, und alles von der verstecktern oder offenbaren Willfür eines Menschen abhängig geworden war. Nach Ezelinos Sturz ward 1262 Martin della Skala Volks= hauptmann und herr ber Stadt.1).

- 38. Vicenza. Im Jahre 1175 erwählte die Volks=
- 1) Verci Trevig. I, 121. Schon 1228 dffnete folgendes Seses für den Podesta, der Aprannei Thor und Thür: in criminibus non sim adstrictus judicare secundum leges, sed vel meo arbitrio dissinire possim; injurias meo arbitrio puniam! Campagu. 82, 92.

versammlung alle vier Monate die Konsuln und vier An-- ziane \*), welche jedoch nichts ohne jene vornehmen durften. In jener, auch über Krieg und Frieden beschließenden Wolks= versammlung hatte, wie es scheint, für jedes Haus ein Mann Zutritt, er mochte Handwerker sehn, ober nicht. Außerdem findet sich ein engerer Rath von vierhundert, und ein von bemselben erwählter Ausschuß von vierzig Personen, welche die Gesetze- verbessern und die Amter nach Mehrheit der Stimmen vergeben burften 2). Im Jahre 1198 ward Wil= helm Bonapace Pobesta von Vicenza 3), und: 1229 standen ihm brei Rathe (di credenza) und zwei Syndici zur Seite. Im Jahre 1266 verfuhr man bei ber Wahl des Podesta auf folgende Beise 1). Für jedes Stadtviertel wurden durch den großen Rath zehn, im ganzen also vierzig Man= ner erlooset, welche drei Personen, jedoch nicht aus ihrer Mitte, vorschlagen mußten. Bereinigten fie sich aber nicht, ehe zwei Lichter niederbrannten, die im Augenblicke der beginnenden Berathung angesteckt wurden, so verloren sie nicht allein ihre Wahlrechte, sondern jeder zahlte außerdem hun= dert Schillinge Strafe. Hierauf wiederholte man dasselbe Berfahren, bis die Bahler wirklich drei Personen vorschlugen, aus benen ber Pobesta erlooset wurde. Die erste Vor= berathung über wichtige Sachen fand bei den Anzianen und einigen von ihnen aus jedem Stadtviertel erwählten guten Mannern fatt 1). Nach beren Vorschlag machten bie Beis sitzer des Podesta den Antrag zur Bestätigung beim großen Rathe.

- 39. Vigevano. Vigevano hatte zur Zeit Kaiser Hein=
- 1) Auch 1262 sinden sich Anziane. Veroi Ecelini III, Urk. 171. Pagliarini croniche di Vicenza 19 22 erzählt dies alles (ob mit Recht?) zu 1175.
  - 2) Verci Trevig. II, Urf. 100.
  - 8) Pagliarini 30, 37.
- 4) Gennari annali di Padova, zu 1266. Einiges ist unbeutlich, und ungewiß, ob man immer so verfuhr.
  - 5) Verci Trevig. II, Urf. 159 162, von 1266.

richs IV (ober VI?) zwei Konsuln 1), brei Bolkstribunen, einen Richter über die Lebensmittel, einen Rath von sechzzig Personen, welchen das Bolk erwählte, und einen enzgern Rath der sogenannten Weisen. Die Statuten des Orts wurden ums Jahr 1225 gesammelt.

40. Volterra. In Volterra finden wir in der ersten Hälfte des dreizehnten Fahrhunderts einen großen und kleis nen Rath, einen Kammerer, Konfuln ber Kaufleute und der Rechtspflege, und einen jahrlich mit breihundertfünfundsechzig Pfund befoldeten Pobesta 2). Dieser ernannte im Jahre 1217, unter Zustimmung der Rathe und ber Konsuln, einen Notar, zum Sondikus bei Führung eines Streis tes mit dem Bischafe 3). Von dem Gerichte der Konsuln ging man öfter an bas kaiserliche Gericht ober ben kaiserlis then Statthaltet 1); ja die Stadt selbst wies ihren Anwalt zu diefem Verfahren an, als ihre eigene Gerichtsbehörde gegen sie gesprochen hatte. Im Jahre 1238 befahl ber Kaiserliche Bevollmächtigte, Gerhard von Arnest 5), daß sich der Bischof und der Podesta von Volterra nicht besehben, fondern den höhern Ausspruch abwarten sollten. Im Jahre 1245 schwur Volterra bem Kaiser Friedrich II und bem Ro= nig Konrad Treue 6); nach beren Tobe gerieth es aber in Abhängigkeit von Florenz, und ließ sich folgende Vorschrif= ten gefallen: ber Pobesta erhält vierhundert, der Richter huns dertundfunfzig Pfund Gehalt, und jener urtheilt über Ver= geben ohne weitere Berufung 7). Neben bem Pobesta steht der Volkshauptmann; beide follen sich aber vertragen, die Gefetze befolgen und streitige Falle den Florentinern zur

<sup>1)</sup> Dies erzählt Bissignandi Buccella memorie di Vigevano 45, 69, nach Ingramo de' Curti, einem Schriftsteller bes sunfzehnten Jahrhunderts.

<sup>2)</sup> Codice diplomatico di Volterra, mscr. nell' Archivio diplomatico di Firenze, Urf. 370 von 1235, 458 von 1238, 487 von 1242.

s) Ebendas. urk. 157, 159.

<sup>4)</sup> Urt. 525, 537 und Camici zu 1245. Urt. XVII, p. 74.

<sup>5)</sup> urf. 456. – — 6) urf. 528. — 7) urf. von 1254.

Entscheidung vorlegen. Frühere Bestimmungen, vermöge welcher der Volkshauptmann seine Rechte zu weit ausgesdehnt hat, werden ausgehoben. Der Podesta und der Volkshauptmann besetzen die Amter nach Bestragung der Alten des Landes; sind sie uneinig, so thut wiederum Florenz den Ausspruch '). — Lange mag aber diese Einrichtung nicht unverändert sortgedauert haben; dahin deutet wenigstens der Umstand, daß im Jahre 1262 der vom Volke erwählte Hauptmann zugleich Appellationsrichter ') war, und ein höheres Gericht erwähnt wird, welches Aussprüche des Postesta bestätigte, und ihn also wahrscheinlich dem Hauptsmann unterordnete.

## 3. übersicht und Schlußbetrachtungen.

Wenn wir dasjenige, was aus der Darstellung der Einrichtungen in den einzelnen Städten hervorgeht, mit dem jenigen vergleichen, was wir oben im allgemeinen über die erste Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts beibrachten; so sinden wir, daß seit dem Tode Kaiser Friedrichs II, dis zum Untergange der Hohenstausen ') wichtige Beränderungen eintraten.

Der jahrliche Wechsel des Podesta war sehr oft mit Parteiungen bei der Wahl, oder mit Abanderungen der Verswaltungsweise verbunden. Die von verschiedenen Ansichten ausgehenden, aller Haltungspunkte in der Gemeine selbst ermangelnden Fremden konnten die Ordnung weder erhalten, noch herstellen; auch ließ sich dies Regierungssystem zuletzt nur insofern entschuldigen, als man eben annahm, die innere Einigkeit und Ordnung sehle; — wo diese irgend vorhanden sind, regieren Einheimische (wie selbst die alten Freistaaten beweisen) allemal am verständigsten und richtig-

<sup>1)</sup> Sanz in ähnlichen Abhängigkeitsverhältnissen standen geringere Orte zu Bolterra, und man erkennt eine Art von städtischem Leshenssyskem.

<sup>2)</sup> Giudice degli appelli. Urf. 803, 806, von 1262.

<sup>3)</sup> Von 1250 bis 1268.

256, Alterthümer, des Staats- und Privat-Rechts.

stadten keineswegs so überwiegend, daß man den Bürger einer andern Stadt ganz als Einheimischen betrachten durste; vielmehr wurden die Abweichungen und Entgegensetzungen in der größten Nähe mit unglaublicher Härte und Beharrzlichkeit sestgehalten. — Deshalb dauerte das seit dem Ansfange des dreizehnten Jahrhunderts beobachtete System fremzber Podesta zwar im allgemeinen noch sort; es nahm inz dessen eine andere Wendung:

- a) als man diese Würde ausnahmsweise auch Eingebornen anvertraute 1);
- b) als ein Mann zu gleicher Zeit Podesta in mehren Städten ward, sich jedoch nur in einer regelmäßig aushielt, und in die andern Stellvertreter sandte 2);
- c) als man die Würde des Podeska nicht bloß für ein Jahr, sondern später auf mehre Jahre, ja auf Lebenszeit verlieh 3);
- d) weil jede Partei bisweilen einen eigenen Podesta wählte \*), die sich dann selten einigten, mehre Male gleichzeitig abdankten, am häusigsten sich besehveten. Ansangs galt diese doppelte Regierung sür einen gesetzwidrigen, zu vertilgenden Übelstand, nach der Mitte des dreizehnten Jahrzhunderts ward aber, wie wir sahen:
- 1) So 1249 in Perugia, 1270 in Gemona. Pellini I, 347; Liruti notizie di Gemona 56. Auch in Bologna geschah es zweizmal. Savioli II, 1, zu 1136.
- 2) Dies thaten z. B. Palavicini von Vicenza, und Martin della Torre. Der lette war Podesta von Mailand, Komo, Lodi, Novara u. a. Placentin. chron. mscr., in der königlichen Bibliothek zu Reapel. Rovelli II, 241.
- 8) Siehe z. B. für Ferrara, Murat. antiq. Estens. I, 389; II, 25.
- 4) Zwei Pobesta in Ravenna. Fantuzzi IV, 15. Statuten No. 12. 1212 und 1239 zwei in Bologna. Savioli zu diesen Jahren und Ghirardacci I, 160. 1223 zwei in Lodi. Discorsi di desendente Lodi. 1254 mehre in Modena. Murat. antiq. Ital. IV, 663.

o) eine Grundspaltung in so vielen Städten gesehlich 1). Der Podesta stand an der Spihe des einen, der Bolkshauptsmann an der Spihe des andern Theiles der Einwohner; und nicht bloß in der höchsten Stelle sinden wir dies Dopspelte, sondern an jene Häupter schließen sich getrennte Reisben von Beamten, es schließt sich eine zwiesache Gesetzes bung und Verwaltung an: jede, wo nicht mit unbedingten, dach immer mit unbegnügten Ansprüchen. Nirgends war eine höhere Vermittelung gegeben, eine gesehliche Auszeleichung oder Entscheidung nachgewiesen, und was angebzlich der Freiheit Schutz geben sollte, versetzte den Krieg in die Ringmauern der Stadt, und machte Unordnung und Ausruhr sast unvermeiblich!

überall erblicken wir eine unglaubliche Parteiwuth, ohne innern Grund und hinreichende Ursachen. Denn die, welsche sich Guelsen und Shibellinen nannten, — und nicht eins mal den Ursprung dieser Namen 2) wußten —, waren keisnehwegs für die Ideen der Kirche und des Kaiserthums bezeistert, ja nicht einmal den einzelnen Papsten oder Kaisern getreuz sondern die Hänpter bedurkten einer Partei, und die Parteien eines Unsührers, oder alle ergrissen, unbekümmert um Sinn und Inhalt, zene Namen, als ließen sich ihre gehässigen Leidenschaften damit genügend verdecken, ja rechtzsertigen! — Auch die neben dem Kaiserthume und der Kirche sich hinziehende zweite große Sonderung des Ubels und des Wolkes, stand mit jener ersten in keinem sichern, unwandels daren Zusammenhange: so war z. B. zur Zeit Kaiser Frieds

<sup>1)</sup> Verci Trevig. I, 122.

<sup>2)</sup> Fuerunt namque duo fratres de Thuscia nobiles, quorum unus est dictus Ghibellinus, qui secutus est imperatorem, et alius Guelfus, qui secutus est ecclesiam. Dandolo 344. — Der Name entstand laut Malespini 104 nach ben Schlössern zweier sich in Deutsche land besehbenden Barone. Die descriptio victoriae Caroli I, super Manfredum in Duchesne soriptor. V, 829 extlart Ghibellini sür Gibbiseri, und von dem Werte Guelf bedeute Gue Guerra, das L bes deute Leo, das F sortis.

richs II in Mailand bas Bolk gwelfssch, und der Abel ghibellinisch, und umgekehrt in Piacenza der Abel guelssch, und das Bolk ghibelkinisch <sup>1</sup>). In Alessandria drückten die weichern Guelsen aus den Bürgern, das armere Bolk; woraus ein Theil des letzten zum Abel und den Ghibellinen übertrat und sich (zene verspottend und verachtend) abelich nannte <sup>2</sup>).

Und die Parteiungen zwischen Guelfen und Chibelli= nen erstreckten sich nicht bloß auf Landschaft gegen Land= schaft, ober auf Stadt gegen Stadt; sondern auch auf bas Innere ber Stabte, ja ber einzelnen Familien, so baß Altern und Kinder, Btüder und Brüder, mit wilder Graufamkeit und frecher Sabsucht gegen einander auftraten. Jegliches, auch das Kleinste und Unbebeutendste, wurde Zeichen und Mittel ber-Parteiung 3): so die Farbe und ber Schnitt ber Kleibung, die Art, wie man ging, grußte, aß, das Difch= tuch legte, das Brot schnitt u. s. w.!! Fast keine Stadt blieb von den zerstörenden Folgen dieser schrecklichsten aller geistigen Krankheiten frei +): Berona verbrannte z. B. im Jahre 1172 fast ganz bei Gelegenheit einer folchen innern Fehbe; und in Bologna errichtete man eine besondere Behorbe, um alle in der Regel zu Blutvergießen führende Streitigkeiten beizulegen 1). Dies konnte aber die Fehden der Geremei und Lambertazzi nicht verhindern, mobei sehr viele ums Leben kamen, an zwölftausend verbannt, ihre Gieter eingezogen; und ihre Sauser niedergerissen wurden. Parma gab 1228 ein Geset, daß man alle Haufer Biderspenstiger niederreißen und ihre Felber unbebaut lassen follte 6)! Eben so arg verfuhr man in Florenz. Die Zahl der im Jahre 1260 von ben Ghibellinen zerstörten Sauser 7), und

<sup>1)</sup> Sismondi III, 136. — 2) Moriondus II, 726.

<sup>3)</sup> Ghirardacci I, 146, zu 1227.

<sup>4)</sup> Zagata 8. Malespini 174.

<sup>5)</sup> Ghirardacci I, 209. Sismondi III, 445.

<sup>6)</sup> Affò HI, 147.

<sup>7)</sup> Siehe Lami memorab. I, 493, und ben biden handschriftlichen

vie Größe des dadurch, zufolge genauer Abschähungen, ans gerichteten Schabens, geht ins unglaudliche. Acht Jahre nachher verfuhren die siegenden Guelsen, aus Rache und um sich zu entschädigen, ganz auf dieselbe Weise, und mehre Tausende ihrer Gegner mußten nunmehr Gäter und Baterland meiden. — Und so wie der Parteigeist, einerseits dis zur Albernheit. Der Baumeister Arnolso in Florenz durste z. B. den neuen Palast der Gemeine nicht regelmäßig, er mußte ihn winklich und geschmacklos aulegen ih; damit nicht der einst dem Chibellinen Uberti gehörige Boden berührt und bedaut werde, sondern, einem erlassenen. Gesetze gemäß, wäst bleibe!

Bisweilen war man allerdings milber, nahm die aus andern Städten verwiesenen Guelsen oder Ghibellinen aus, und gab ihnen für ein billiges einen Theil von den eingezogenen Gütern 2); bisweilen gelang es würdigen Geistlischen oder Monden, mit Erfolg zwischen den Parteien zu vermitteln; bisweilen ward in Erinnerung vergangener, aus Kurcht künstiger Unbilden sestgesetzt, daß, und welche Schiedsrichter etwa entstandene Streitigkeiten zwischen einzelnen Perssonen, oder verschiedenen Städten beilegen sollten 3): aber alle jene frommen Einwirkungen verschwanden nur zu leicht wieder, und die rechtlichen und ruhigen Formen wurden verschmaht, sobald der besürchtete Fall eines Zwistes wirklich eintrat. Freilich blied die Reine sellen aus, wohl aber die Besserung; und es war ein seltener Fall daß sich die Parteien, wie im Jahre 1200 zu Lodi 4), bei Herstellung des Friedens dazu

Folianten in der Bibliotheca Riccardiana zu Florenz, welcher den Titel Guelsi e Ghibellini führt, und nichts als Namen der Vertriebenen und Abschähungen des Schadens enthält.

<sup>1)</sup> Vasari II, 189.

<sup>2)</sup> So 1231 Bergabungen in Bologna an vertriebene lombardtsche Guelsen. Ghirardacci I, 150.

<sup>8)</sup> Clementini storia di Rimidi I, 322, 339, 406.

<sup>4)</sup> Discorsi di defendente Lodi.

verstanden, gleichmäßig ben angerichteten Schaben zu erfegen und gemeinsam bie gemachten Schulden zu bezahe len. -- Eine ähnliche Auszeichnung verdient der Bertrag. welchen die Stabte bet trevisanischen Mark, und Pabua, Berona und Piacenza im Jahre 1213 wegen Behandlung ber Gefangenen auf zehn Jahre abschlossen !): wer jeman= ben, nachbem et sich zum Gefangenen ergiebt, noch verwundet ober tobtet, ift strafbar; im letten Fall gleich einem Morber. Alle Gefangenen konnen fich auslosen: ber Ritterachlt eilf Pfund und verliert Baffen und Pferd; ber Fuß: ganger zahlt zehn Pfund; der Schitbträger bußt Waffen und Sachen ein, giebt aber kein Losegelog ber Bogenschutze wird nach Abnahme seiner Sachen entlaffen. Für bie Bewahrung auf einen Aug und eine Racht wird dem Ritter bis zur Auslösung nicht mehr angerechnet, als vierzig Denare, bem Fußganger: funfzehn Denare 2). Die Gefangnisse sollen gesund, mit Lagerstellen und gewissen unentbeho Achen Bortehrungen verfehen seyn; tein Gefangener foll Man= gel leiben an Effen, Trinken und Kleibern. Sorgen die Obrigkeiten nicht für Befolgung biefer Grundfätze, fo leisten vie Gemeinen der beleibigten ober verkurzten Stadt angemessene Schadloshaltung. — Leiber wurden aber biese Bor= Schriften nur von wenigen und nur auf kurze Zeit angevom= men; in der Rogel verfuhr man willkurlich und grausam.

Fassen wir jeto nochmals die Gründe zusammen, welsche verhinderten, daß die italienischen Städte in staatsrechtsicher Hicker Hinschlicht kein höheres Ziel erreichten.

- 1. Sie hatten nach antiker Weise nur eine Stadtpolitik. Wenn aber diese untergeordnete vereinzelnde Weise nicht einmal in der alten Welt ausreichte, wie viel weniger in der neuen; wo so viele Ideen, Verhältnisse und Verknüpfungen entstanden und gegeben waren, von denen man nicht absehn sollte und deren Zurücksetzung die übelsten Folgen haben mußte.
  - 1) Verci Ecelini III, urf., 82.
  - 2) Ich wage nicht beren heutigen Werth zu bestimmen.

2. Der Haß ber Gemeinen gegen bie Kaiser war keis neswegs ohne allen Grund: aber er ging viel zu weit, und ließ irrig verkennen, daß ein höherer vereinigender Mittel= punkt nothig und für die Freiheit viel heilsamer sep, als eine gleichartige haltungstofe Rebeneinanderstellung, ber eins zelnen Stäbte 1). Auch begannen jedesmal mit dem Ver= schwinden des kaiserlichen Einflusses, die verderblichern Kriege zwischen Stammgenossen und Bürgern. Dante<sup>2</sup>) und Petrarka, die größten Manner ihrer Zeit, erkannten das übel, aber ihre Bunsche kamen zu spat: das Kaiserthum konnte die alte Bedeutung nicht wieder erlangen, und einer ächten Bilbung beutschaitalienischen Steatsrechts traten tausend Hindernisse entgegen. Wie sehr fühlten die Italiener im zwälften und breizehnten Jahrhunderte den Druck eines auswartigen weltlichen, die Deutschen im sechzehnten den Druck eines auswärtigen geistlichen Herrschers; und gleiche wohl ließ sich im ersten Fall eine Kaisermahl, im zweiten eine Papstwahl burch Deutsche und Italiener, es ließ sich eine lebendige, drikich eigenthümliche, und wiederum haltbar gemeinsame und verknüpfende Gesetzebung, so außerst schwer erstinnen, und noch schwerer aussichnen.

3. Gegen das Übermaaß kaiserlicher und anderer Geswatt schützen die Städtebunde sehr ungenügend: denn sie waren der Form nach äußerst mangelhaft, und in Verhältsnissen, wo jeder seine Ansprüche über seine Macht ausdehanen, keiner sie um der Rechte eines Schwächern willen beschränken wollte, mußte statt der Herrschaft eines Kös

<sup>1)</sup> Die italienischen Städte, sagt ein trefslicher Geschichtschreiber, wurden bald inne, wie viel leichter es sen, sich eines Herrn zu entlebigen, als eine erdnungsvolle Freiheit in ihren Mauern zu begründen; sie mochten bald einsehn, daß die Begeisterung zwar hindernisse plasslich umstoßen, daß aber der Verstand nur mühsam eine neue Ordnung einsühren könne. Saxtoxius Geschichte der hanse I, 22. Bardaricae faecis retinent vestigia; quod cum logidus se vivere gloricutur, legidus non obsequentur. Otto Frising, vita II, c. 13.

<sup>2)</sup> Dante Purgat. c. 6.

262 Alterthumer bes Staate- unb. Privat-Rechts.

nigs, vie nicht milbere Herrschaft einzelner Schote ents stehen.

- 4. Eben so-wenig, als die Ibee des Kaiserthums, fand die der driftlichen Kirche in den italienischen Städten recht lebenbigen, mildversöhnenben Eingang: — was blieb aber nach Wegwerfung bieser beiben großen Gedanken, dieser wirksamen Hebel noch übrig, als die verkehrte, unausführbare Traumerei von einem neuen heidnischen Rom, als jene nochmals zur Ausführung gebrachte antike Stadtpolitik 1)? Und obenein steht die Nachahmung sehr hinter bem Urbilde zuruck, weil sie, wie gesagt, bas verschmähte, was ben Alten nie bargeboten ward, und sich in den freiwillig erwähle ten Bahnen ungeschickter bewegte. Man gebenke g. B. an jene Zerfällung so vieler Stabte in zwei vollig getrennte feindliche Hälften; man vergleiche ben Oftracismus der Ache nienser und die einzelnen Berweisungen in der bessern ros mischen Zeit, mit ber Raserei allgemeiner Berbannungen und Gütereinziehungen, dem allgemeinen Niederreißen und Miederbrennen, dem ganzlichen Umfturze aller personlichen und sachlichen Werhaltnisse; — alles angeblich um die Freiheit zu gewinnen und zu erhalten!
- 5. Nicht minder mangelhaft war das Verhältniß der Stände. Die Geistlichkeit schied sast überall aus dem bürs gerlichen Verdande ganz aus, und machte eben deshalb entweder übertriedene Ansprüche, oder sie fand gar kein Gehör: beides sührte zu Einseitigkeiten und Nissbräuchen. Unter dem Adel bildete sich das Lehnswesen und Rittersthum keineswegs so vollständig aus, wie in einigen mehr germanischen Reichen; und eben so wenig wirkte er (auf
- Derstandes, nur eine altheidnische Politik ohne alle christliche Verklästung. Hier liegt, wie Friedrich Schlegel (Vorlesungen über die Literatur II, 31) so höchst richtig bemerkt, die Wurzel aller seiner Mängel, und nicht da, wo sie oft irrig gesucht ward. Sonst möchsten wir nicht mit Sismondi behaupten: die Freiheit der Alten habe Tugend, die der Neuern Glück zum Ziele gehabt.

seinen Gutern lebend) als ein Ackerbau treibenber, bas nie= dere Wolf leitender und veredelnder Stand. Bielmehr gerieth er in Abhangigkeit von ben Stadten und wohnte in den Stadten, shne jedoch die Bebeutung des fich entwickelnden Burgentandes zu begreifen, oder bessen Rechte willig anzueckennen. Umgekehrt meinten die Bürger sehr irrig, sie wirden durch Wernichtung aller Erb= und Geburts=Rechte, durch Anstilgung aller Verschiebenheiten, ober durch Verwandlung derselben in ein Gleichartiges, — auf eine höhere Stufe der geselligen Vollkommenheit gelangen! — So kam man in den meisten Städten zu einer bloßen Burgerbemokratie, die in ihrer Art nichts besseres war, als die polnische Adelsde= motratie. In beiben Fallen ift eine Gleichheit erreicht auf Untoften bes von Matur fich sondernden und gestaltenben, und von dem Augenblicke an, wo es keine eigenthumlichen Rechte mehr gab, wurden gar keine Rechte mehr geach= tet 1). — Dasselbe geschah in Rom und Athen zu ben Zeis ten ihrer Ausartung; welche alles gleichformig ertöbtenbe Ausartung, falschen Theorien gemäß, auch mohl noth jett, trot aller alten und neuen Erfahrungen, für die höchste Vollkommenheit ausgegeben wird!

Bormen fast aller italienischen Städteverfassungen, trot ihrer Mannigfaltigkeit, zuletzt nur nach dem dürftigen Schema eingerichtet waren, das auch in unsern Tagen so ungebühr-lichen Beifall fand: nämlich nach der Jahl, und bloß nach der Jahl <sup>2</sup>). Die Räthe, sie mochten nun tausend, ober

<sup>1)</sup> Ja, was früher als Vorrecht galt, warb wohl im Übermuthe zu Spott und Strafe aufgelegt: so trug man später in Pistoja zur Strafe Bürger in die Abelstiste ein. Sismondi IV, 100.

<sup>2)</sup> Auch halten wir die Meinung Sismondis für sehr irrig: die wahre Freiheit wachse allemal mit der Jahl der an der hochsten Gewalt Theilnehmenden. Dahach war selbst das als demokratisch rühmte Florenz unfrei, weil die meisten Bürger und alle Lands dewohner ausgeschlossen blieben.

hundert, oder zehn Beistzer haben, bliehen immer nur Isakschüsse des Gleichartigen, arithmetische Zissern, nicht organische Potenzen. Und in der Art, diese Behörden zu wählen, zu wechseln, zu sondern und zu verdinden, zeigte sich nicht einmal so viel eigenthümliches und entgegengesetzes, als etwa in der athenischen Volksversammlung, dem Rathe der Fünshundert und dem Areopagus: wie viel weniger warm die oben erwähnten, von der Zeit dargebotenen, ständischen und selbständigen Gliederungen benutzt und in Ahitigkeit gesetzt.

Auf gewisse Weise sollten freilich die Anziane Stellvers treter des Bolkes seyn: allein erstens, wuchs ihr Einsuß oft so sehr, daß alle Gegengewichte und jede Theilnahme der übrigen Steinde erdrückt wurde; zweitens, dauerte gewöhnlich die unmittelbare Einwirkung des ganzen Bolkes auf affentz liche Angelegenheiten sammt allen damit nothwendig verdunz denen Übeln fort, und in solcher Ausdehnung sort, daß die Anziane ohne Vollmacht und ausdrückliche Beistimmung der Bürger, nur selten und nicht ohne Besorgniß vor der Bergantwortlichkeit vorschritten.

7. Daß die Trennung der Geschgebung von der Bers waltung nicht so streng und unbedingt war, als man in den neuesten Zeiten wohl verlangte, durfte weit eher ein Lob als ein Tadel seyn; allerdings aber hatte eine größere Bestimmt= heit der Wirkungskreise und ein seltnerer Wechsel der Beam= ten, manchem Streit und mancher Verwirrung vorgebeugt. — Die Fragen über das, was wir Initiative und Beto get nennen pslegen, wurden allerdings in den italienischen Stads ten berührt (benn sie lassen sich nirgends ganz umgehen): aber sie wurden selten besonnen und gesetzlich gelöset, sie führten nicht zu tiefsinnigern Einrichtungen und Wechsel= burgschaften der Rechte. Hatten die einzelnen Ausschusse, oder vielmehr die organischen Bestandtheile des Staats, hemmend eintreten können, im Fall man ihre eigenthumli= chen Rechte verlette, nie wurde das Ganze in so willkurli= chen Sturz gerathen oder zerfallen senn, sondern sich auf

vem Wege des Rechts und des Bertrages, vollständiger und preiswürdiger entwickelt haben.

- 8. So wie Abel und Bürgerschaft ihre richtige Wech=
  selstellung nicht fanden, so sand man auch nicht das rich=
  tige Verhältniß zu dem Bauernstande. Dieser verschwand
  namlich aus den in unserer Darstellung angegebenen Grün=
  ben sast ganz; das so natürliche, für die einsache Ent=
  wickelung sedes Bolks höchst wichtige Dorsleben hörte aus,
  und eine Genenung der Stadtbewohner aus den Landbe=
  wohnern ward unmöglich 1).
- 9. Man hat behauptet: ber Untergang der Städte sep hauptsächtich dadurch herbeigesührt worden, daß der Abek alles Grundeigenthum und durch seine Reiterei stets über= wiegende Kriegsmacht besessen habe <sup>2</sup>). Wir entgegnen:
- a) der Abel besaß tie alles Grundeigenthum, und entsichied die Streitigkeiten keineswegs durch etwaniges Vorentstellen von Lebensmitteln;
- b) niegends zeigt sich im dreizehnten Jahrhunderte der Kitterdienst wichtiger, als im zwölften; niegends steht beharrzlich und mit stetem Vortheil die Reiterei auf dieser oder jener Seite; sondern der Untergang wurde durch die schon angegebenen Gründe, und endlich
- 10. badurch herbeigeführt, daß nach dem Besiegen des Abeis und dem Abweisen alles ståndischen, kaiserlichen und kirchlichen Einstusses, aus dem bloßen Bürgerzthume nothwendig Demagogen hervorwachsen, baß diese sich (trot allen Scheins der Gleichheit) nothwendig in übermächtige Alleinheruscher verwandeln mußten 3).
- 1) Umständlicheres in meiner Herbstreise nach Benedig I, 252. Man vergleiche Italien, Polen und Deutschland.
  - 2) Sismondi Kap. XXV.
- 8) Ühnliches geschah im alten Rom. Wo nur der Abel herrschte, war die Gefähr in der Regel eben so nahe, als wo nur das Bolk herrschte; und ob der Aprann aus einer abelichen oder bürgerlichen Familie, ein Splla oder Marius war, gilt ganz gleich.

Und fast könnte man ben Stadten Glad manschen, daß sie, nach so entsetlichen Kampfen, unter bem machtigen Schutze eines aus ihrer Mitte hervorgewachsenen ein= heimischen Herrn ruhen und fortleben sollten: allein es kas men mehre Grunde zusammen, welche biefen, gegen bas Ende des breizehnten Jahrhunderts so häufig eintvetenden Wechsel minder vortheilhaft machten. Der republikanische Geist war namlich schon erloschen, ebe die Alleinherrscher obsiege ten; ferner wurzelten biese, ohne Bezug auf ein Erbrecht. ober gesetzliches Vorrecht, fast bloß in ber Gewalt, und glaubten fich gegen manche Beseitigte und Unterbruckte nur durch Gewalt erhalten zu können; endlich warf man, nach anfänglich zu großer Verehrung, nunmehr alle Korperschafe ten, Beborben, kurz alle formlichen Schutzmittel gegen Ubermacht und Wilkfür, pibblich ganz zur Geite; und anstatt das Worgefundene weiter auszubilden, anstatt das Republikas nische mit dem Monarchischen heilsam und geistreich zu verbinben, seben wir ganz eigentliche Tyrannen entsteben, welche an ben früher Übermuthigen, in den Freveln Ermatteten, ein nur zu hartes Gericht üben. — Diejenigen Städte, welche ihre republikanisch = bemokratische Berfassung länger erhielten, haben zwar eine mannigfaltigere anziehendere Geschichte, und in mancher an bern Beziehung steht Florenz einzig und unerreicht da; doch fehlte auch hier viel an geordnetem Glud und unbefiedtet Tugenb.

Auf durchaus eigenthumlicher Stelle, von allen andern italienischen Städten abgesondert, erdlicken wir Benedigt in Kunst und Wissenschaft keineswegs zurückbleibend, an Reichthum, Macht und Kühnheit alle übertressend, und das bei (nur mit einzelnen Ausnahmen) Jahrhunderte lang ein anerkanntes Muster der Klugheit, der Vaterlandsliebe, der innern Ordnung, des Gehorsams und der Besonnenheit.

<sup>1)</sup> Urbs opulenta nimis. Günther Ligur. II, 104. — Veneti viri astuti, et donis sapientiae ac prudentiae, prae cunctis populis Italiae praedotati. Monach. Patav. 706. — Felix namque Wene-

Werbings lag in bem: Obsiegen ber Vornehmen und bem Schließen dieser Abelsgenossenschaft eine bisweilen harte, ja ungerecht heraustretende. Einseitigkeit 1): aber mit welcher Kunst war alles verknupft und ineinandergreifend, wie Aug richtete sich alle Aufsicht und Streuge der Zehn, und spater ber Staatsinquisition, fast nur gegen ben Abel und die Regierenden 2); während man dem Bolke alle burs gerlichen Rechte ficherte und ihm in seinen Kreisen so viel mehr Freiheit und Genüsse ließ, als den Abelichen, es barin Jahrhunderte lang einen genügenden Erfat für das Entfernen von öffentlichen Rechten sah, welche mit fo manchen Lasten und Beschränkungen untrennlich verbunden erschienen. — Beweglicher, vielleicht nach einzelnen Richtungen hin größer, ware Benebig wohl geworben, wenn das ganze Volk eine bedeutendere Einwirkung behalten hatte: aber gewiß nicht so bauernd, verständig und Maaß haltend. Nie nahm es einen fremden Podesta, sondern vertraute mit Recht seinen eigenen Bürgern; nie spaltete es sich so nachtheilig in zwei Halften, wie Mailand, Bologna, Florenz und andere Stadte. Mit unwandelbarer Festigkeit bielt es die Parteien der Guelfen und Ghibellinen von sich ab, und anstatt unter diesen Bezeichnungen Mitburger zu verfolgen und zu verweisen, nahm es vielmehr Vertriebene beiber Arten gleich milde auf, ertheilte ihnen das Bürgerrecht, und

tiarum Commune: cam cives illi in agendis suis omnibus adeo ad communitatem respicient, ut Venetiarum nomen jam habeant quasi numen, et jam fere jurent per Venetiarum reverentiam et honorem. Rolandin. Patav. II, 11. Aus Cinnamus VI, 10, spricht wohl mehr Neib und Haß, als Unfenntniß. — Unser Lob bestätigt Verci Trevig. I, 123.

- 1) Auch das Monarchische war durch die Beschränkungen des Dogerfast zu sehr zurückgedrängt: wenn man aber nach solchen Einwürsen umgestaltete, so verschwände das durchaus eigenthümliche Benedig.
- 2) Mit der Religion hatte diese Inquisition nichts zu schaffen, und war überhaupt nicht immer so thöricht und schlecht, als man (burch den blosen Namen verführt) wohl glaubt.

208 Alterthümer bes Staatse und Privat-Rechts. faktte sich so burch die Mißgriffe und Leibenschaften ber übrigen 1).

Welche Jugendfraft, weiche Thatigkeit, welche Begeis stemmg, weich gindliches Zusammentreffen von Umstanden war erforderlich, damit die italienischen Städte im zwölften und breizehnten Sahrhunberte, trog aller bieser Hinbernisse; Leidenschaften, Frevel, Kriege und Zerstdrungen 2), fast ohne Ausnahme, in Hinsicht auf Größe, Zahl ber Bewohner, Macht und Bilbung so gewattig emporsteigen, oder gang neu entstehen konnten 3). Und neben den eigentlich politischen Imeden, verfolgte und erreichte man unzählige ambere. Palaste und Kirchen, Kanale und Bruden murben angelegt, die Lunft und Wissenschaft ergriff neues Leben 4); und wie viel von dem damals auf höchst eigenthümliche Beise Angeregten und Entwicketten ist nicht untergegangen! Nie ware dies moglich gewefen, wenn fatt der unzähligen årtlichen und personlichen Triebsebern, eine einzige, von einer Hand vorgeschriebene Richtung obgesiegt und zu bestimm= tem Gehorfam eingezwängt hätte. — Anbererseits: wie sehr muffen wir bedauern, daß neben dem Preiswurdigen, so

- 1) Marin. V. Foscarini 34.
- 2) Beweise hat gesammelt Murat. antiq. Ital. II, diss. 21, S. 184.
- "8) So wurden allein in Piemont (nicht dem lebendigsten Theile des Landes) während jener Zeit angelegt: Alessandria, Nizza della Paglia, Mondovi, Coni, Fossano, Cherasco, Carmagnola, Dronero, Moncarlier, Villefranche, Villeneuve d'Asti, S. Damiano, Trino, Crescentino. Costa de Beauregard 70—72.
- 4) Sismondi IV, c. 25. Es wurden z. B. in Bologna erbaut: 1195 S. Agatha, 1200 il palazzo pubblico und S. Maria del Morello, 1208 S. Lucia, 1212 Maria dei Servi, 1217 S. Leonardo und S. Martino, 1219 S. Nicolo und S. Agnese, 1220 la fabbrica del Vescovado, 1221 zwei Marientirchen, 1245 der neue Palast, 1251 eine Dominitaner: und eine Franzistaner: Kirche, 1257 eine Brücke von einundzwanzig Bogen, 870 Fuß lang, 1262 der Glockenthurm von S. Francesco, 1268 S. Jakobo, 1269 der Ahurm dell' arengo. Ghirardacci I, 104—215.

viel verwerstiches emporwuchs, daß der Tod durch Ausarstung sich schon in dem Augenblicke des Entstehens mit so suchtbarer Gewisheit ankundigte, daß der konstanzer Friede wur wie ein Bütz erleuchtet und nachher desto dunklere, Racht eintrat, daß zu der Kraft sich sast nirgends die Sitte gesellte, und der ledendigste Wechsel und die rastloseste Thästigkeit, nicht durch Grundsäte Maaß und Besonnenheit, ächte Wirde und Dauer gewannen 1)!

Welche Vorzüge man also ben italienischen Städten auch in den oben angeführten Rücksichten beilegen mag, in den deutschen Städten finden wir mehr Sitte, Bucht, Ordnung, Eintracht, und bei weniger politischen Umtrieben, doch mehr achte Staatsweisheit. Es war hochst vortheilhaft, baß in Deutschland Bauern, Abeliche, Geistliche und Bürger ihre Eigenthumlichkeit festhielten, und kein Stand den andern ganz unterdruckte, daß das Werhaltniß zu Kirche, Kaiser und Reich nicht ben Blicken ganz entschwand, daß es nicht schlechthin feinblich, sonbern heilsam regelnd erschien. Diese Wechselstellung und Wechselwirkung minderte freilich ben außern Glanz, welchen regellose Bewegungen am meisten verbreiten, und den man leider übermäßig zu bewundern pflegt: aber der innere Reichthum deutschen Les bens wurde dadurch erhöht, und bennoch mehr innerer Fries den erhalten, und mehr Milde und Liebe entwickelt. Berhalb ihrer Stadtmauern erschien den italienischen Burgern alles fremd und seindlich, ja innerhalb berselben bes lebte und wirkte oft nichts als der Haß: das nennen wir die unheilige, unchristliche Wurzel alles ihres Verderbens. Zwischen dem des Volksthums ganz vergessenden Italiener, und dem an den leeren Begriff desselben alles briliche und eigenthumliche preis gebenben Franzosen, steht ber Deutsche in der Mitte. Und dies aus vollkommener Unkenntniß oft getadelte Mittlere, welches von dem fragenhaften Götzen= dienst vereinzelter Stadt=, Staats= und Welt=Bürgerei

<sup>1).</sup> Tiraboschi memor. di Modena II, 1. . .

# 270 Alterthumer bes Staatse und Privat-Rechts.

pleich. entfernt, alle unrechtliche gewaltsame Entwickelung verwirft, und durch ächtes Christenthum verklart wird: ist nach unserer liberzeugung das wahrhafte selbständige Deutssche, was (trop aller einzelnen. Mängel) die Tyrannei und die Anarchie, diese verruchtesten übel, immerdar von uns abgehalten hat und, — so lange wir es nicht übereilt ober höswillig verkennen und verwerfen, sondern bewahren und neu beleben —, auch künstig von uns abhalten wird!

## b. Bon ben beutschen Städten.

#### 1) Entstehung und erste Entwickelung.

So wie ein Volk sich ansiedelt, die Bildung zunimmt und die Menschenmenge wächst, mussen Städte entstehen; vhyleich weder das, was man unter Stadt denkt, noch der nächste Grund des Entstehens immer gleich ist. Mehre deutsche Städte danken den Römern ihren Ursprung \*), und nie sind daselbst alle ältesten Einrichtungen vorsätlich und ohne Ausnahme zerstört worden oder abgekommen. Es blied doch ein Zusammenhang unter den Einwohnern, eine gemeinssame Obrigkeit, eine Art von Gemeineordnung. Natürlich aber war und gestaltete sich vieles anders für die altrömische Gemeine, anders für die hinzutretenden deutschen Einwohner, und wiederum verschieden in den neuern Städten ganz deutsschen Ursprunges. Manche von diesen ward planmäßig und vorssätlich angelegt; andere entstanden 2) aus mannigsachen Grüns

<sup>1)</sup> v. Savigny I, 248, 267. Gemeiner Urspr. von Regensburg 47.

<sup>2)</sup> Als Konrad III den Einwohnern von Duisdurg, ihre Rechte auf die um die königliche Burg angelegten Gebäude bestätigt, drückt er den Wunsch aus, daß sich mehre andauen möchten, damit er, die Fürsten und der Hossikaat aptiora hospitia invenirent. Teschenm. Urt. IV. — Inwiesern Städte durch Heinrich I entstanden, ist von Spittler (Comm. Gött. Ao. 1787, p. 82) hinreichend geprüft. — Bei Anlegung mehrer Städte in Pommein, standen angesehene Ränener gleichsam als Unternehmer an der Spipe, bezogen gewisse hebungen und bildeten die nächste Obrigkeit; die ihre Aussprüche bei weiterer

ben und Beranlassungen: z. B. neben sesten Kriegesburgen und kaiserlichen Palästen, an wichtigen Hanbelsstraßen, bei bequemen Überfahrten über Ströme, unter dem Schutze von großen Klöstern, neben den bischöslichen Hauptkirchen, in schönen und fruchtbaren Gegenden u. s. f.

So wie die Entstehung, so ist auch Grund und Art ber weitern Entwickelung verschieden, und keineswegs regelztecht oder überall dieselbe. Anwesenheit oder Abwesenheit, Macht oder Ohnmacht der Könige, Fürsten und Prälaten, Krieg oder Frieden, Reichthum oder Armuth, Kühnheit oder Angstlichkeit, dies und unzähliges andere wirkte auf die mannigsachste Weise, sördernd und hemmend, neben und durcheinander. Je mehr indeß die Bildung wuchs, je sicherer der Besit, je mächtiger der Schutz in den Städten war, je höher um deswillen der Werth ihres Grundeigenthums, der Umfang und die Jahl der Gewerbe stieg: desto schneller mußten die Städte emporblishen und aus strengern Abhänzgiskeitsverhältnissen in freiere übergehn.

## 2) Die Zeit ber Hohenstaufen

ist unleugdar diejenige, in welcher die Städte hinsichtlich der staatsrechtlichen Stellung, der Eigenthümlichkeit, der Macht und des Reichthums, mit ungemeiner Schnelligkeit vorschritten; und was jenem Kaiserhause in Hinsicht seiner Abneigung gegen die Städte nachgesagt wird, sindet dei gründlichem Prüsen, wo nicht völlige Widerlegung, doch große Beschränkung. Wie hätten zuvörderst in jener Zeit so viel neue Städte entstehen 1) und die alten eine so viel größere Bedeutung gewinnen können, wenn die Hohen=

Entwickelung abgekauft, ober von den Burgern größerer Einfluß gewonnen, ober von den Fürsten behauptet wurde. Dreger cod. Urk. 102.

<sup>1)</sup> Es entstanden in dieser Zeit: München, Landshut, Straubingen, Landou, Braunau, Schärding (Ischoffe I, 898, 446. Chron. Udalr. Aug.), Langensalza, Peiligenstadt (Weiß I, 295), mehre pommersche, märkische und preußische Städte u. a. m.

kaufen dem allen so gewaltige Hindernisse in den Beg gelegt hatten? Sagt man aber hierauf: sie wollten biese Entwickelung untergraben, konnten es aber nicht; se mußte boch ber Beweis des bofen Willens ganz allgemein geführt werben, was schwerer senn durfte, als ber: baß fie zu gunstigen Maabregeln nach allgemeinerer Ansicht geführt wurden, Beschränkungen aber nur aus besondern Grunden, aber dem überall loblichen eintraten, niemandes Recht zu verlegen und verlegen zu lassen. So wenig man behaupten kann, die beutschen Städte wären bloß eine Rachahmung ber italienischen; so wenig kann man leugnen, daß der Hindlick auf diese wirkte, und eben so die Bürger zu übertriebenen Forberungen reizen, als Könige und Pralaten zu übertriebener Angstlichkeit bringen mochte. Desungeach= tet finden wir, erstens, daß die Hohenstaufen vielen Orten Stadtrechte gaben, ober die Freiheit alterer Stadte ermeis terten 1); zweitens, baß bie Städte ihnen, in den Zeiten wo bie meisten Fürsten und Pralaten wankten und abfielen, unwandelbar treu blieben, mas ganz unerklarbar mare, wenn sie in ihnen Feinde und Übelthater etblickt hatten; brittens, ertheilten die Hohenstaufen, und vor allen Friedrich II, gerade da, wo sie freie Hande hatten, und in ihren eigenen Besitzungen die meisten Stadtrechte.

Bur Widerlegung dieser Ansicht wird gewöhnlich und vor allem das Gesetz vom Jahre 1232 angeführt, wodurch Friedrich II die Städte zum Besten der Geistlichkeit preis

<sup>1)</sup> Stadtrechte ober Erweiterung berselben erhielten z. B. burch die Hohenstausen: Gemünd, Göppingen, Reutlingen, Eslingen, Ulm, Regensburg, Nordlingen, Heilbronn, Hagenau, Rolmar, Seligensstabt, Kaisersberg, Rinow, Weißenburg, Münster, Anweiler, Gelnshausen, Godlar, Lübeck, Rürnberg, Worms, Wien, Gpeier, Brisren, Achen, Bern, Osnabrück. Ernsius schwäb. Chron. I, 521, 625. Gemeiner Chron. 845, 361. Staats: und ErdsBeschreibung des schwäb. Kreises. Zaps monum. I, 226. Schöpst. Alsat. illustr. 881, 390, 411. Lünig Reichs: Archiv, cont. IV, Abs. 16, Urk. 2. Calmet II, 282.

gegeben habe. Diese Anklage, wenn es eine ist, müßte aber schon früher erhoben werden: benn schon im Jahre 1217 bestätigte der Kaiser einen allgemeinen Reichsschluß '): daß weder er, noch ein anderer in einer bischöslichen Stadt ohne Beistimmung des Bischoss einen Kath oder andere öffentliche Behörden bilden und einsetzen durse; ja schon im Jahre 1161 wurden in Trier die eigenmächtigen Verbinzungen ') der Bürger verboten, und der Erzbischos und Pfalzgraf zur Übung der bisherigen Rechte durch Reichsschluß angewiesen.

Der Standpunkt, aus welchem diese wichtige Angelezgenheit, unseres Erachtens, betrachtet werden muß, ist in der Geschichtserzählung 3) so umständlich entwickelt, daß wir hier-nur folgendes hinzusetzen.

Erstens, der Kaiser gab so wenig dies, als irgend ein anderes Gesetz allein, ohne Rückfrage und herkdmmliche Abssimmung.

Zweitens, verbot man in den Verbindungen nicht soz wohl die allmähliche Entwickelung der Genossenschaft, als nur das Schließen der Zünfte, oder auch das Aussondern herrschender Geschlechter \*).

Drittens, dafür daß man keineswegs wohlerworbene Rechte vernichten wollte, spricht: a) die gesammte Ansicht, das allgemeine Verfahren des Mittelalters, welches eigensthümliche Einrichtungen und besondere Verträge mehr achtete, als sogenannte allgemeine durchgreifende Maaßregeln; b) der Umstand, daß die Entwickelung der Städte mittelst vieler Verträge ununterbrochen sortging und durch das Ge-

<sup>1)</sup> Herg. geneal. Habsb. II, 275. Od, 8 I, 285, 289.

<sup>2)</sup> Conjurationes. Hontheim hist. Trev. I, Urk. 407, 408. — 1182 sagt Friedrich I: Tribent sen eine bischöfliche Stadt, habe also kein Recht, eigenmächtig Bürgermeister zu wählen und Steuern auszuschreiben; auch dürfe es ben Bischof nicht zwingen daselbst zu wohnen. v. hormanr Tirol I, 2, Urk. 27.

<sup>3)</sup> Höhenst: Band III, S. 712.

<sup>4)</sup> Eichhorn bei Savigny II, 2, 167.

V. Band.

setz von 1232 nichts weniget als gehemmt wurde; c) daß nicht bloß die Bürger einseitigen, disherige Rechte verletzens den Deutungen der Bischose widersprachen; sondern auch der Kaiser mehre Male erklärte: es sen keineswegs die Abssicht, den Rechtsstand einseitig und eigenmächtig zu ändern 1). Unter seiner Mitwirkung mußte den Städten das etwa wilkfürlich unter dem Vorwande jenes Gesetzes Entzogene zurückgegeben werden.

Im allgemeinen mussen wir also bei der Ansicht versharren: Deutschland habe gewonnen, indem Gesetze dem Bersahren entgegentraten, welches in der Lombardei alle Rechte neben den städtischen vernichtete, alle Stände auslössete, und so durch eine Bürgerdemokratie hindurch zur Tysrannei sührte, die härter war als alle kaiserliche. Oberleistung. Hiemit soll jedoch nicht geleugnet werden: daß polistische Parteiungen, Sorgen und Gesahren und insbesondere der Hindlick auf die lombardischen Städte, die Kaiser dissweilen von der schmalen Linie voller Unparteilichkeit hinsweg, auf die eine oder die andere Seite hinüberlenkten. Im ganzen und großen waren aber in diesen Jahrhundersten die Städte der gewinnende Theil.

3) Von der Obrigkeit, den Bogten, Bürgermeistern, Rathen, Freiheiten, Junften.

Die ältesten Vorgesetzten in den Städten waren (wenn wir von den römischen Einrichtungen absehn) die Vögte, welche an vielen Orten von dem Könige, an andern von den Fürsten und Prälaten gesetzt wurden, und mehr oder weniger Rechte ausübten, nach Maaßgabe der Gesetze, des Herkommens, oder der augenblicklichen Machtverhältnisse. Allerdings standen schon früh die aus den Bürgern genom=

- 1) Moris über Worms I, 468; II, Urk. 10, 11, 12. Ried. cod. I, Urk. 423. Securis 210. Eunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 54, Urk. 2. Ochs I, 299. Senkenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urk. 1.
- 2) Bischöfe waren oft mit der Erweiterung ber Stadtrechte durch die Kaiser, unzufrieden. Chron. praes. Spir. 2265.

١

menen Schöppen dem Wogte wenigstens in Rechtssachen zur Seite 1): allein solange bieser an ber Spite bes Ganzen blieb, konnte von einer staatsrechtlichen Unabhängigkeit nicht bie Rebe seyn. Daher entstand in vielen Städten große Abneigung gegen die Bogte und das Bestreben sich ihrer zu Wo durch Vertrag, Geschenk, Kauf ober Geentledigen. walt die Bürger obsiegten, erhob sich gewöhnlich eine unmittelbare, eine Reichsstadt 2); wo dies nicht gelang und die landesherrlichen Ansprüche die Oberhand behielten, blieb ober wurde die Stadt eine Landstadt. Bisweilen halfen Pralaten und Fürsten zur Beseitigung bes kaiserlichen Bogtes; noch öfter ber Kaiser zur Bernichtung ber fürstlichen Ansvrüche 3). Viel war schon gewonnen, wenn man den Städten die Wahl der Bogte überließ und sich nur ihre Bestätigung vorbehielt 1). — Andere königliche oder fürstliche Beamten in ber Stadt, z. B. Zolleinnehmer, Münzmeister u. a. m. gewannen ober verloren an Bebeutung nach Maaß= gabe ber Macht ihrer Herren, und in bemselben Verhaltniß entwickelten sich die eigentlichen Stadtrechte und die eigenen Dies geschah indeß weder gleichzeitig, noch Dbrigkeiten. gleichförmig; obgleich es in der Natur der Dinge lag, daß Bürgermeister, Rathe und Bürgerschaft die Hauptelemente seyn mußten, so mannigfach auch Namen und Abstufungen sonst erscheinen 1). Viel kam hiebei z. B. darauf an: ob die Wogte und gesetzten Beamten ausschieden ober nicht, ob die ganze

- 1) Gemeiner Chron. 229.
- 2) Eichhorn II, 810. Pufend. observ. juris II, app. 268.
- 8) Rirchner I, 101.
- 4) Pfister Gesch. von Schwaben II, 248. Die Fürsten besschränkten auch gern die Rechte unabhängiger Burgerafen. Gerken IV, Urk. 55.
- 5) Es werden genannt: judices, consilium et universi cives 1232 in Regensburg (Gemeiner Chron. 829); ministeriales, judices et consilium 1220 in Worms (Moris über Worms II, 154, Urf. 7); magister, consules et universitas in Ulm (Urf. von 1255 in Coll. dipl. Würt. 268); advocatus et consules 1258 in Hamburg und Bremen (Rehtmeyer Chron. 498); camerarius, scultetus,

- 276 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Bürgergemeine an Geschäften Theil nahm, ob die Abelichen, oder die Richter, oder die Schöppen als geschlossene Körperschaft auftraten, ob sich schon Zünste gebildet hatten n. s. w.

Weber die Zahl der Bürgermeister und Rathsherrn war überall gleich, noch ihre Rechte und die Art sie zu wah-Die Schöppen sollten aus ben Klügern, Bessern und Machtigern ber Stadt genommen werden und gewöhn= lich ein Sahr im Amte bleiben 2). Sie standen selbst bem von Königen ober Fürsten gesetzten Richter zur Seite 3), und waren insofern oft älter, als ber eigentliche Stadtmagistrat. Nach dessen Entstehung blieben sie nebst der Rechtspflege Disweilen ganz von ihm getrennt, bisweilen erhielten sie Antheil auch an den übrigen öffentlichen Angelegenheiten 1). Spåter als die burgerliche, kam gewöhnlich die peinliche Gerichtsbarkeit an die Städte; alsdann aber bildeten die Straf= gesetze einen Haupttheil ber Stabtrechte. — Der alteste Gejudices, consilium et universi cives 1256 in Mainz (Gemeiner Ursprung v. Regensb. 75); scultetus, milites, scabini, consules et universi cives 1268 in Frankfurt (Kirchner I, 138); Bürgers meiker, Geschworne und Bürgerschaft 1258 in Pforzheim (Urk. im Archive von Stuttgart).

- 1) Schöpfl. Alsat. illustr. II, 333. Im Jahre 1255 ernamten in Erfurt zwölf aus den Bürgern erwählte Männer die Bürgermeisster. Erfurt. chron. S. Petrin. Bürgermeister und praesecti, die sich schon in der ersten Sälfte des zwölften Jahrhunderts sinden, waren gesetze, nicht gewählte Obrigkeiten. Gudeni sylloge 94.
- 2) Fichard 39. Miraei op. dipl. II, Urk. 141. Schultes koburgsche Gesch. 150. Semeiner Chronik 229.
- 8) Bisweilen war die Rechtspflege getheilt. In Munster z. B. feste ums Jahr 1177 der Bischof einen, und die Stadt den andern Richter; in Osnabrück sesten beide einen Richter u. s. w. Kindslinger Beitr. II, 216 f.
- 4) Alsbann griffen die Städte aber auch wohl über den Kreis der Verleihungen hinaus, und Heinrich VIzieht z. B. die Bürger von Hilbesheim zur Berantwortung, weil sie Geistliche vor deren Entsweihung zum Tode verurtheilt hatten. Lünig spic. eccl. von Hilbesheim, Urk. 6.

schäftskreis des Stadtraths betraf die Polizei und die Berwaltung des Gemeindegutes, und er war lange wohl nur eine königliche Unterbehörde!); allmähtich aber wuchsen seine Rechte, dis endlich in einzelnen Fällen eine Beschränkung derselben nicht mehr von oben, sondern von unten statt fand: wenn nämlich die Bürgerschaft meinte, er sen z. B. bei Steueranlagen u. dergl. über seine Besugniß hinausges gangen?).

Die Entwickelung der städtischen Berhältnisse und Gerechtsame wird sich zum Theil dadurch ausklären lassen, daß wir die Hauptpunkte zusammenstellen, deren in den vielen Freibriesen Erwähnung geschieht.

- 1. Die Rechte, welche jemand an der Stadt besitzt, darf er keinem andern zu Lehn ertheilen, und am wenigsten der König eine königliche Stadt in geringere Hände geben \*).
- 2. Der Schultheiß wird aus den Bürgern gesetzt, oder die Wahl der Obrigkeit, mit oder ohne hohere Bestäsigung, denselben überlassen. Juden erhalten kein öffentliches Umt <sup>4</sup>).
- 3. Kein Bürger wird vor ein fremdes Gericht geforbert voer gestellt; ober er ist nur kaiserlichem Gerichte unterworzfen; oder er wird überall nach den Sesezen seiner Staut beurtheilt ').
- 4. Kein Bürger wird (am wenigsten wegen Schulden) zu persönlicher Haft gebracht, oder als Geißel ausgehoben. Beweis durch Kampf und Gottesurtheil sindet wider ihn

<sup>1)</sup> Ficharb 40.

<sup>2)</sup> So hob König Richard auf Beschwerde der Bürger von Worms, eine eigenmächtig von der Obrigkeit ausgeschriebene Steuer auf. Gehauer Leben Richards 403.

<sup>3)</sup> Orig. guelf. IV, 186. Guden. syll. 473.

<sup>4)</sup> Herg. gen. Habsb. II, Urk. 467. Corner zu 1162. Eunig Reichsarchiv, ps. spec., Suppl. zu Österreich, Urk. 168.

<sup>5)</sup> Schöpfl. Als. dipl. I, Urk. 245. Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 35, Urk. 1; Abs. 30, Urk. 1. Moser osnabr. Gesch. II, Urk. 67, a.

27,8 Alterthumer bes Staate= und Privat=Rechts.

nicht statt. Kein Richter barf gegen die Meinung der Schöp= pen sprechen ').

5. Die Bürger haben freies Cherecht und Erb= recht 2).

6. Wer sich ein Jahr lang in der Stadt aufhält, oder als Flüchtiger dahin rettet, ist aller Ansprüche ledig 3).

- 7. Die Bürger werden frei gesprochen von diesen ober jenen Abgaben, insbesondere von allen Zöllen und außersordentlichen Steuern. Sie erhalten Markt: und Münzecht, gegen sie sindet kein Strandrecht statt, sie haben Theil am Jagdrechte, und schützen sich durch gewisse Besweise gegen alle Ansprüche auf die von ihnen benutzen Resgalien <sup>4</sup>).
- 8. Ihnen wird die Handhabung der Polizei überlassen ').
- 9. Sie dürfen Geistliche wegen Schulden auspfänden. Jene sollen von ihnen gewählt, oder doch nicht wider ihren Willen augestellt werden <sup>6</sup>).
- 10. Der von ihnen zu leistende Kriegsbienst wird ge= nau bestimmt, oder beschränkt, oder ganz erlassen. Rie= mand soll in der Stadt, oder innerhalb einer gewissen Ent= fernung eine Burg erbauen 7).

Diese und ahnliche Vorrechte wurden weder gleichzeistig, noch alle ohne Ausnahme einer Stadt, noch aus dens

- 1) Orig. guelk. III, 785. Gudeni syll. 478. Falke cod. in addit., Urt. 464. Eunig Reichsarchiv, cont. von Achen, Urt. 3, 4.
  - 2) Dipl. misc. Urf. 6.
  - 8) Orig. guelf. III, 785. Joannis spic. 453.
- 4) Orig. guelf. IV, 107. Lünig, von Achen I. c. Gebauer Leben Rich. 385. Dreger cod. Urt. 129. Hund metrop. I, 257.
  - 5) Rindlinger II, Urt. 19.
- 6) Orig. guelf. IV, 107. & unig, cont. IV, 2065. 30, Urf. 1. Falke 1. c.
- 7) Lünig Suppl. von Österreich, Urk. 168; von Achen w. o. Herg. II, Urk. 467.

felben Gründen ertheilt '). Sie rühren her von Königen, Fürsten und Prälaten; ja ausnahmsweise sogar von Päp=sten 2); doch wurde behauptet, aber nicht immer durchge=set: daß allein der König eigentliches Stadtrecht geben könne 3).

deres oder erweitertes Hofrecht; dann kam man dis zu eisnem Indegriff nicht einseitig abzuändernder Rechtsbestimsmungen, zu einem vollständigeren Weichbilds oder Stadt. Rechte; hierauf trat die Erlaubniß ein, Obrigkeiten selbst zu wählen; endlich die Befugniß, nicht bloß Gesetze und Vorrechte zu empfanzen, sondern selbst Gesetze zu gesen. So haben wir eine Stufenfolge von den abhängigssten Landstädten, dis zu den königlichen, den freien Reichsstädten ist wobei noch zu merken ist:

erstens, daß es nach den Ansichten des Mittelalters unpassend und widernatürlich gewesen ware, wenn alle Städte die Reichsunmittelbarkeit erlangt hatten.

3weitens, daß die Landstädte keineswegs ohne man= cherlei Rechte und bürgerliche Freiheiten waren 5).

Drittens, daß zwar einzelne mächtige Städte von des drängten Königen übertriebene Vorrechte verlangten und ershielten, niemals aber die, alle Verbindung auflösende; soms bardische Ansicht die Oberhand gewann: eine freie Stadt

- 1) Beispiele des Erkausens van Freiheiten. Wogelin thes. IV, 4. Roberts. Charl. V, I, 39.
- 2) Papstliche Verleihungen und Bestätigungen für Worms (Ludw. reliq. II, 280), für Straßburg (Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 58, Urk. 4).
  - 8) Mindens. epise. chron. 830. Montag II, 633.
- 4) Urbs regia wird Augsburg 1231 genannt. Monum. boica XXII, 224. Feinere Unterschiede zwischen freien und Reichsstädten sucht Gemeiner (Ursprung von Regensburg) zu entwickeln.
- 5) Meichelb. hist. Fris. II, 2, Urk. 6. Orig. guelf. IV, 242. Ein Verzeichniß der Rechte des Herzogs von Meran in Diessen, s. Monam. boica VIII, 180.

280 Alterthumer bes Staats : und Privat=Rechts.

sen von der königlichen Leitung ganz entbunden, oder solle nach diesem Ziele als dem höchsten streben!).

Die Einwohner ber einzelnen Stabte waren keineswegs gleichgestellt an Rechten und Freiheiten; wir finden Perso= nen aller Art von den Horigen aufwarts. Diefe lebten oft ganz getrennt und unter andern Obrigkeiten, wie die übris Nach und nach wirkten aber die städtischen Einrich= tungen auch auf sie zurud, und sie traten in bobere Ordnungen ein 2). In Luneburg z. B. wohnten viel eigene Leute des Herzogs. Er ließ sie für 350 Mark Silbers frei, welches Geld, soweit jene nicht des Vermögens waren es aufzubringen, von der Stadt hergegeben wurde, so daß von nun an bloß Freie innerhalb ihrer Mauern lebten. angesehensten Bestandtheil der städtischen Einwohner bildeten aber lange Zeit ohne Zweifel die Abelichen, und in ihren Handen mar oft die Regierung ausschließlich 3). Erft später entstand ber allgemeine Gegensatz von Bürgern und Nichtburgern, so daß man auch den patrigischen Abel unter jenem Ausbrucke mitbegriff.

Die Theilnahme an der Regierung stand außer den

- 1) Weiße I, 296. Strube Rebenst. I, 408. Securis 236.
- 2) Orig. guelf. IV, 213. Fichard 29. Bon der Art, wie Leibeigene durch Ansiedelung in den Städten frei wurden, ist schon oben die Rede gewesen. Wir sinden diese Ansiedelung dald erleichtert, bald erschwert. Auf diesem Wege entstanden auch oft die Beisassen, welche sich außerhalb den Pfählen der Stadt niederließen und den Namen Pfahlburger erhielten. Einjährige Niederlassung machte frei in Speier und Regensburg. Gerken VIII, Urk. 6. Lori Lechrain, Urk. 5. Im Jahre 1237 setzte hingegen Friedrich II zum Besten des steiermärkischen Abels sest: daß kein Höriger entsliehen und sich in einer Stadt niederlassen solle. Lünig Reichsarchiv, pars spec. von Steiermark, Urk. 76. Ähnliches ward 1220 über die Leibeigenen geistlicher Fürsten festgesest. Potgiesser 519. Alle die das Bürsgerrecht von Luzern hatten, mußten in die Stadt ziehen. Bus sing er 10.
- 3) Weiße I, 300. Fichard 112. Schöpfl. Als. illustr. II, 359. Miraei op. dipl. I, 779, Urf. 209. Scheidt vom Abel 189.

Burgermeistern und Beamten, bem innern und außern, gros Ben und kleinen Rathe zu 1), welche sich in den meisten Städten auf mannigfache Weise bildeten. Bu merkwürdigen Beränderungen führte ferner (wie in Italien) das Entstehen der Zünfte. Diese waren ursprünglich wohl nur Hands werksvereine für Handwerkszwecke unter gesetzten Häuptern, und so finden wir sie schon in der Mitte des 12ten Jahrhunderts 2): allmählich aber bekamen sie Theil an den Gerichten als Schöppen, eigene selbst gewählte Anführ rer, eine kriegerische Bebeutung, das Recht Beschlusse über Handwerks: und Handels : Angelegenheiten zu fassen, und zulett, obgleich meist erst während des 14ten Jahrhunderts, auf sehr verschiedene Weise Theilnahme an der Regierung. Im ganzen wirkten biese Beranderungen bahin, baß ber Einfluß des Adels und der Geschlechter beschränkt und die Theilnahme des Nolks erhöht wurde; wobei freilich Strei= tigkeiten und felbst Unruhen nicht ausblieben. jedoch diese aristofratischen und demokratischen Bestrebungen zu so argen Grundspaltungen ober zu so entsetlichen Lei= denschaften und Verfolgungen Unlaß gegeben, wie in Italien.

- 4) Von den Einrichtungen in den einzelnen Städten. Folgende Andeutungen über die Rechte und Einrichtun=
- 1) Doch entwickelten sich biese Rathe großentheils erst nach bem Falle ber Hohenstaufen.
- 2) Zwischen 1152 1193 archiepiscopus Wichmannus primo uniones institorum, pannicidarum secit. Magdeb. chron. 329. In der Mitte des dreizehnten Sahrhunderts waren in Helmstådt die ges nannten Zünste und sahri ferrarii, sarcinatores et pelliones. Meih. de orig. Helmst. 230. 1266 werden in Straßburg genannt: Rintsuter und Kurdewener, Zimberleute, Kneffer, Dleylüte, Schwertseger, Müllner, Smidt, Schilzter und Sattler. Lünig Reichsarchit, Abschn. A von Straßburg, Urt. 155. Strube Rebenst. I, 184; III, 109. 1241 in Hannover consules civium, magistros artium manualium instituent. Orig. guelf. IV, 184—186. Mehr über die Zünste ist im Abschnitte von Handel und Gewerbe beigebracht.

282 Alterthumer bes Staats: und Privat-Rechts.

gen einzelner Stabte, burften zur Berbeutlichung bes Ganzen beitragen 1).

- 1. Achen ward als Krönungsstadt der Borrang vor allen übrigen zugestanden. Kaiser Friedrich I stiftete daselbst eine große Handelsmesse, und König Wilhelm bestätigte 1248 folgende Borrechte 2): welcher Geistliche oder Laie sich das selbst niederläßt, wird frei. Die Stadt ist zu keinem Kriegssbienst über eine Meile weit verpslichtet und wird von allen außerordentlichen Steuern, Anleihen und von allen Zöllen entbunden. Bom König gesetzte Richter dursen nicht gezen die Abstimmung der Schöppen entscheiden. Der Papstsügte das Borrecht hinzu: kein Bürger solle vor ein geistliches Gericht außerhalb der Stadt geladen werden. Die Bürger von:
- 2. Anweiler erhielten 1219 durch Friedrich II speierisch Recht, Zoll= und Ansiedelungs=Freiheit, Münzecht, und die Besugnis überall zu heirathen, ohne das ihnen jemand ihre Weiber anderer Ansprüche halber vorenthalten durse.
- 3. In Augsburg setzte der Kaiser zwar noch 1207 den Stadtvogt: allein schon sunfzig Jahre früher erstritt die Stadt vom Bischose mehre Rechte über Zoll, Münze, Wahl der Obrigkeiten, Abgaben, Strasen ') u. a. m.
- 4. In Basel stand in der Mitte des 13ten Jahrhuns derts ein durch Mehrheit der Stimmen erwählter Meister an der Spize jeder Zunft, von dem die Berufung an den Stiftsvogt und disweilen an den Bischof ging. Ienem zur Seite sinden sich einige Gewerksmänner, aber von Aufsnahme in den Rath war noch nicht die Rede. Die Geswerke hatten ihre Kassen und sorgten für ihre Armen 1).
  - 5. Bern wurde 1218 durch Friedrich II von allen
- 1) Wir haben mit Borsat nicht alle Städte erwähnt und uns möglichst kurz gesaßt, um nicht manchen Leser zu sehr zu ermüden.
- 2) Dumont I, Urk. 145. Eunig Reichsarchiv, cont. IV von Achen, Urk. 3, 4.
  - 3) Diplom. misc., Urf. 6. Joannis spic. 453.
  - 4) Stetten I, 58, 61. 5) Dos I, 815-893.

Diensten und Reichsabgaben befreit, und zahlte jährlich nur 12 Pfennige gewöhnlicher Münze von jeder Hausstätte, die 100 Fuß lang und 60 breit war. Das freiburger Recht wurde der Stadt bestätigt 1).

- 6. Braunschweig erhielt 1227 und 1239 Freibriese von den Herzögen, über Zölle, Abgaben, Ansiedelung, peinsliches Recht, und daß sich wider Willen der Bürger, niesmand ihren Innungen ausdringen solle 2).
- 7. Bremen hatte oft Streit mit seinen Erzbischösen, weil jeder Theil seine Rechte auszudehnen suchte, dis es 1259 zu folgendem Bertrage kam: der Erzbischof erwählt den Vogt aus den Bürgern. Dieser urtelt über geraubtes und gestohlnes Sut, Mord, Schulden, Pfandschaft, Erbe, herrnloses Gut, und hebt jährlich auf Martinstag, wegen des königlichen Gerichtsbannes, den Königszins. Die Zahl der jährlich wechselnden Bürgermeister war nicht immer gleich; 1233 gab es deren zwölf. In der Mitte des 13ten Jahrschunderts beschränkte man die Zahl der Rathsherrn, wodurch wenige Familien ein übergewicht bekamen 3).
- S. Breslau erhielt 1261 und 1263 vom Herzoge Heinrich einen großen Theil der Rechtspslege nach magdez burger Recht, wobei indeß den Edlen die Berufung an das herzogliche Gericht frei stand. Die Zölle verhlieben dem Herzoge. Fremden Ansiedlern bewilligte man einjährige Abzgabenfreiheit.
- 9. Briren bekam 1179 von Friedrich I Zolls und Markts Recht, Gebrauch der Mühlen und bürgerliche Gerichtsbarskeit.
  - 1) Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 146.
  - 2) Orig. guelf. IV, 107, 133.
- 8) Wolter 57. Lünig Reichsarch. von Bremen, Urk. 3, 20. Kassel 117, 127. Roller II, 11 — 13.
- 4) Eunig Reichsarch. von Hanse und Municipal-Städten, Abs. U, Urk. 1, 2.
  - 5) Eunig spic. eccles. von Briren. Suppl., Urt. 3.

## 284 Alterthumer bes Strate- und Privat-Rechts.

- 10. Brussel. Herzog Heinrich von Brabant verstat: tet 1234 den Burgern dreizehn Geschworne und sieben Schöppen zu wählen, und ihm zur Bestätigung ober Berswerfung vorzustellen. Er wird den Burgern nicht ohne Urtheil verselben zu nahe treten, und dieses nicht ansechten. Die Schöppen stellen sich auf eigene Kosten zu den Feldz zügen des Herzogs 1).
- 11. In Kolmar waren gewöhnlich abeliche, bisweilen vielleicht erbliche Schultheiße. Des Kaths geschieht erst nach der Mitte des 13ten, der Bürgermeister erst im 14ten Jahrhundert Erwähnung<sup>2</sup>).
- 5choppen den altesten Theil des Stadtrathes, und aus ihnen wurde der eine Bürgermeister erwählt. Eigentliche Rathschern, aus denen man den zweiten Bürgermeister nahm, traten erst später hinzu, und noch später erhielten die Zünste Birksamkeit. König Richard versprach, daß in der Stadt keine Burg angelegt werden solle 3).
- Bertold von Järingen ein merkwürdiges Stadtrecht, aus welchem wir solgendes ausheben. Die Bürgerschaft wählt ihre Obrigkeit, Schultheiß, Rathsherrn (beren vierundzwanzig waren), Gerichtsbiener, Hirten, Geistlichen. Wer eine Mark eigenes Gut besist, kann Bürger werben. Leibeigene darf man nur binnen Jahresfrist, mit siebensachem Zeugeniß der nächsten Verwandten zurückfordern \*). Kein Le=
  - 1) Miraei op. dipl. III, Urf. 115.
  - 2) Schöpfl. Als. illustr. II, 371.
- 8) Fichard 43, 55. Lünig Reichsarch. cont. IV, 265. 14, Urk. 9.
- 4) Schöpfl. hist. Zar. Bad. I, 91; V, 50. Sonderbar ist die Besstimmung: si durgensis vadens in provinciam, extraneum percusserit vel capillaverit, et extraneus in civitatem veniens conquestus surit, nullam satisfactionem erit habiturus. Eben so daß derjeznige, welcher erweislich einen Bürger zu Lastern verführt, Strase zahlen soll.

bend'= ober Dienst = Mann des Herzogs foll ohne Beistim= mung ber Bürgerschaft in ber Stadt wohnen; tein Beugniß von Leibeigenen gilt gegen bie Bürger. Meldet sich binnen Jahresfrist niemand zu erblosen Gütern, so wird ein Drittel zum Beile seiner Seele, ein Drittel zur Befestigung-ber Stadt verwandt, und ein Drittel bem Herzoge überwiesen. Jeder mußte vor dem einheimischen Gerichte belangt werden, von welchem in gewiffen Fallen die Berufung nach Köln erkaubt war, bessen Recht im allgemeinen dem freiburgischen zum Grunde tag. Wer Blutwunden schlitg, verlor die Hand; Tod= schläger verloren bas Leben; das Haus bes Morbers warb überdies niedergerissen, und durfte erst nach Jahresfrist ge= gen Zahlung von 60 Schilling wieder aufgebaut werben. Ein blutig Geschlagener mochte die Glocke lauten, worauf ' fich bie Rathsberrn versammelten, die Wunde wuschen und ' die gesetzliche Strafe aussprachen. Datte jemand aber gelautet und es faub fich keine Blutwunde, so litt er selbst bie Strafe. Meineib machte rechtlos. Bu herrschaftlichen Kriegszügen waren die Bürger nur auf eine Tagereise weit verpflichtet.

- 14. Geersbergen (Geraldi mons) in Flandern. Herz zog Balduin, der nachmalige Kaiser von Konstantinopel, bestätigte solgende Vorschriften. Wer eine Erdschaft in der Stadt erhält und die Bürgerpslichten übernimmt, wird frei, welches Standes er auch vorher gewesen. Wer keinen Nothserden hat, kann über sein Vermögen nach Belieben schalten; jeder von dem die Stadt nichts zu sordern hat, darf dieselbe ungehindert verlassen. Bei Verstümmelung und Addtung geht es Hand um Hand, und Haupt um Haupt; gerinz gere Vergehn werden mit Geld gebüßt. Gottesurtheile sinden nicht statt. Sind die Schöppen über einen Rechtss streit zweiselhast, mögen sie ihn den genter Schöppen vorstragen.
  - 15. Goslar bekam 1219 von Friedrich II einen Frei=

<sup>1)</sup> Miraei op. dipl. I, Urf. 67,

brief, welcher viele Bestimmungen über Zölle und Abgaben, bürgerliches und peinliches Recht, und die Borschrift entshält, daß die Stadt nur zu vierzehntägigem Kriegsdiensk auf eigene Kosten verpflichtet sey 1).

- 16. Hagenau erward im Jahre 1167 von Friedsricht I Vorrechte in Hinsicht des Gerichtsstandes, der Erdsschaften, der Benutzung kaiserlicher Holzungen, der Jolle und Abgaben 2) u. s. f. König Wilhelm setzte alle Absgaben der Stadt jährlich auf 150 Pfund sest, erlaubte den Bürgern Lehn zu erwerden gleich wie Abeliche, und daß sie den Schultheiß nicht anzunehmen verpslichtet wären, devor er geschworen habe nach altem Rechte unter dem Beistande der Schöppen zu richten.
- 17. Hannover sollte, nach einem Freibriefe Herzog Ottos von 1241, nie einem andern zu Lehn gegeben wers ben. An Weide und Waldung erhielten alle Bürger Anstheil, und ihre Abgaben wurden auf ein Gewisses sestiges setzt 3). Mehre Bestimmungen betreffen das peinliche Recht und die Vertheilung der Strafen.
- 18. Holzmünden erhielt 1245 mehre Rechte vom Grafen von Eberstein, aus welchen wir nur die Bestim= mung als abweichend erwähnen ): daß, wenn Erbschaften Fremder, die in der Stadt starben, binnen Jahresfrist nicht eingefordert wurden, zwei Drittel dem Grafen und ein Drittel der Stadt versiel.
- 19. Iglau in Bohmen hatte ums Jahr 1250 ein merkwürdiges, umständliches Stadtrecht '), dessen Bestim= mungen jedoch an andern Stellen passender erwähnt werden.
- 20. Inspruck erhielt 1239 durch einen Freibrief Ottos von Meran Niederlagsrecht. Die Bürger wählen ihre Obzrigkeit, nehmen Theil an Bestimmung der Steuern, werden
  - 1) Lunig Reichsardiv, cont. IV, Abf. 20, urt. 1.
  - 2) Schöpfl. Als. dipl. I, Urf. 557.
  - 8) Orig. guelf. IV, 184.
  - 4) Falke cod. in Addend., Urf. 464.
  - 5) In Dobneri monum. IV.

nicht ohne Rechtsspruch gepfändet und haben das Recht, letztwillig zu verfügen. Leibeigene welche, sich daselbst niez berlassen, sind nach einem Jahre frei 1).

21. Koln. Die Verfassung von Köln, welche zum Theil in altromischen Einrichtungen wurzelte, hatte sich schon in der Mitte des 10ten Jahrhunderts auf eine merkwürdige Weise ausgebildet 2), und im 12ten und 13ten war die Stadt anerkannt die größte, reichste und schönste in Deutsch= land 3). Diese großartige Entwickelung führte indeß zu Strei= tigkeiten über die Granzen der kaiserlichen, erzbischöflichen und burgerlichen Gerichtsbarkeit. Friedrich I erklart des= halb im Jahre 1180, daß kein Theil beeintrachtigt und das Herkommen überall berücksichtigt werde 4). Doch erlaubt er ben Bürgern Säuser zu bauen, sobald sie bem Erzbischofe einen Grundzins zahlen; sie durfen einen Graben um die Stadt ziehen, sofern fie bie Rosten tragen. Lange besaß der Burggraf eine Burg als Erblehn und ernannte die Schöppen '). Diese sollten nicht bucklich, einäugig, taub, lahm, stammelnd, Verbrecher, Wucherer, nicht unter vierundzwanzig Jahr alt sepn und kein Geld für ihre Stelle gezahlt haben. Im Jahre 1229 ernannte der Erzbischof die Schop= pen mit Rath und Zustimmung ber Bürgerschaft 6). Mag nun durch diese oder eine andere Ernennungsart, oder weil viele Schöppen wohl schon lebenslang ihr Amt behiel= ten, manches übel eingebrochen seyn; genug es wurde ge= klagt 7), daß die Richter und Schöppen willkurlich verhafteten, straften, für Gelb lossprächen, bei Rauf und Verkauf von

<sup>1)</sup> v. Hormayr Beitrage II, Urk. 120.

<sup>2)</sup> Eichhorns gründliche Abhandlung in v. Savignys Zeitzschrift II, 2. — 8) Alberic. 199. Innoc. reg. imp. 113.

<sup>4)</sup> Sentenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urt. 1.

<sup>5)</sup> Securis 192 — 194.

<sup>6)</sup> Cum ipsius universitatis consilio et assensu. Strube Rebenst. III, 109.

\_7) Es klagten die consules fraternitatum (sind das Vorsteher der Bünste?) und das ganze Wolk über die magistri civium (sind das

,/

Lebensmitteln eigennützige Vorschriften machten und sich eid= lich versprechen ließen, man wolle über ihr Berfahren teine Beschwerde erheben. Aus diesen Gründen setzte ber Erz= bischof im Jahre 1259 alle Schöppen bis auf einen ab, und ernannte mit Rath der Bsurger andere. Für die Zu= kunft ward angedrbnet: daß, wenn ein Schöppe sterbe ober entfernt werbe, der neue zu mahlen sen vom Erzbis schofe, den übrigen Schoppen und nach Rath ber Burger. Weil aber ber Erzbischof bei biesen Maaßtegeln und Ver= anderungen sehr um sich gegriffen, die Thore besetzt und die Anlegung neuer Burgen versucht hatte 1), kam es zu so leb= haftem Streite, daß jener gefangen und erst im Jahre 1264 ein Vergleich 2) geschlossen wurde, wonach sich die Burger barfuß und mit bloßen Hauptern vor ihm stellen muß= ten, er hingegen Bann und Strafe aufhob. Schiebsman= ner sorgten für Ersat bes Verlornen, die Rechte ber Stadt wurden bestätigt und ber Erzbischof, bem ber Borsit in ben Gerichten blieb, versprach nur nach Abstimmung der Schop= pen zu urteln. Jene Abhängigkeit vom Erzbischofe mochte den Bürgern um so unangenehmer seyn, als ihnen König Nichard in diesen verwirrten Zeiten das Übertriebene ver= sprochen hatte 3): er wolle keinen Reichstag in Koln halten, nie über 200 Manner bahin führen, keine Steuern ober Hulfe verlangen und keine Festung im erzbischöflichen Spren= gel anlegen ober anlegen lassen.

22. Lübeck erhielt ums Jahr 1160 zuerst von Heinzrich dem Löwen das Recht, sechs Bürgermeister zur Leitung der Geschäfte zu ernennen, welche zwölf andere Männer wähzlen und sich zur Seite stellen sollten \*). Doch mußten die Bürgermeister jährlich die neue Verleihung der Gerichtsbar=

die Bürgermeister?) und scabini. Ich habe einen allgemeinern Ausbruck gewählt. Securis l. c. Lünig spic. eccl. von Köln, Ark. 35, 36.

- 1) Northof cat. archiep. 9.
- 2) Securis 263. Lunig l. c., urt. 41.
- 3) Securis 286.
- 4) Wolter 52. Corner zu 1162.

keit bei dem Kerroge nachtuchen. - Nach idem Falle Geinriche nahm Friedrich I die Stadt in des Reiches besondes ren Schutz, gab ihr die Bollfreiheit ifaft iddirch gang Gache sen und den Burgermeistern und Schäppen die Gerichtsbar= keit 4). Die Bürger Dlieben nicht zu Kriegszügen, sondernt allein zur Vertheidigung ihrer Staft verpslichtet, mahiten ihre Geiftlichen, stellten sie dem Bifchafe vor und wurs den im ganzen Reiche nur nach den Gesetzen ihrer Stadt genichtet. - Friedrich U'bestätigte und erweiterte biese Rechte im-Tahre 1226. - Niemand: sollte-inmenhalk zwei Meilen um Libeck eine Aurg: anivgen, : aber sich ber : Genichtsbarkeit da= selbst anmaaßen, ober irgendwu bem Waarenzug nach ber Stadt hindern und beschweren. Eidleund Wort der Burger genügte ohne Beifelstellung; ber Kaifer versprach seinen Bevollmächtigten (rextar) aus der Stedt oder Umgegend 241, erwählen. Spater muche festgesett: wer ein Amt von irgend einem Herrn hat kann nicht Rathmann in Lübeck feppz. eben so wanig zu gleicher Zeit Water und Sohn. pher zwei Bruder. Miemand barf fein Erbe an Frembe, Ritter, Pfaffen ober Suffente veränstern, ober einem Fürsten pher Herrn weltlichen aber geistlichen Standes Gelb leihen?). 31. Bu biefen kaiserlieben Begunstigungen und ber eigenen forbernhon Gescheng, tamen nun Freibeiefe auswärtiger Heprscher, 3. B. ber Könige von England, Dinemark und Schweden 3); welches alles dahin wirkte, daß sich Lubent außerordentlich hobe und später als Haupt ber Hanse auf ben, Morden Europas? ben größten Einfluß gewann. telbar wirfte es auch burch seine Gesetzebung heilsam ein, indem sehr viele Städte 1) das lubische Recht als das voll= kommenste und reichhaltigste annahmen und ihren Einrich= tungen zum Grunde legten.

<sup>1)</sup> Doch blieb ein kniserlicher Richter in der Stadt, bessen Rechte picht ganz deutlich sind. Lünig Reichsauch., cont. IV, Abs. 30, Urk. 1, 2. — 2) Westphal. monum. III, 639, 653, 667, 669.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. IV, 6. Scrtotius I, 140... Corner zu 1249.

<sup>4)</sup> Rostock, Kiel, Olbenburg, Plon, Igehoe a. a. m. bekamen V. Band.

## 290 Alterthumer bes Staats und Privat-Rechts.

- 23. Lineburg. Ans dem Freidriese Ottos von Braunsschweig sur Limeburg, heben wir mit übergehung oft wies devlehrender Bestimmungen nur solgende aus '): Glitet eis nes, wegen Verbeechen Entstohenen fallen nicht dem Richster anheim, sondern bleiben den Erden; dasselbe gilt auf ein Jahr lang von Fremden die in der Stadt sterben. Felse gesuche gegen fällige Zahlungen werden nur auf vier Tage bewistigt.
- 24. Magbeburg theilt mit Libed das Verdienst, daß seine Rechte die Quellen fast aller Stadtrechte im nördlischen Deutschland und in vielen stadschen Sändern geworsden sind 2); so wie die könischen in Süddeutschland den größten Einsluß gehabt haben.
- 25. Mainz erhielt schon im Jahre 1.135, sur treue Anhänglichkeit, vom Erzbischose Abalbert die Zusicherung ?): er werde einseitig keine neuen Abgaben auslegen, noch zuges den, daß Bürger außerhalb der Stadt vor einen fremden Richter gestellt und nach fremdem Rechte erzwang die Stadt im Jahre 1944 vom Erzbischose Giegfried. Er sollte kunfztig nicht mit stärkerem Geleite in die Stadt kommen, als den Bürgern gut dünkte, auch keine Burg daselbst oder inznerhalb der Bannmeile anlegen. Die Bürger wurden frei gesprochen von Zoll und auswärtigem Artegsdienste; sie wählzten selbst ihre vierundzwanzig Rathsherrn.
- 26. Met. Ums Jahr 1180 traf Bischof Bertram sole gende merkwürdige Einrichtungen in Meg !). Der Schults heiß (maltre échevin) wird nicht mehr, wie bisher, "von

lubisch Recht (Westphal. monum. III, 1493; IV, 3203), Ferner in Pommern, Lois, Barth, Kolberg, Coelin, Dammgard, Greifens berg, Stralsund. Dreger cod., Urk. 129, 141, 263, 306, 346, 392.

- 1) Eunig Reichsard., cont. IV, Abs. 11, urf. 1.
- 2) Eichhorn bei Savigny I, 1, 137. Biener I, 2, 254, 266. Thebesius VII, 37. Dreger cod. I, Urk. 126.
  - 8) Gudeni cod. I, 283, 581. Gallia christ. V, preuv. p. 450.
  - 4) Calmet hist, de Lorr. II, 193, 274.

ben Geistichen und bem Wolke auf Lebenszeit gewählt, sonbern jährlich von dem Stistsvorsteher (princier) und sünf Abten aus dem Abel oder den freien Birgern der Stadt. Der Gewählte huldigt dem Wischof und deschörde errichtet (institut des amans), vor welcher alle Verträge über Kauf, Verkauf und andere wichtige Gegenstände schriftlich, wo nicht entworfen, doch niedergelegt und in einem Schranke verwahrt werden, zu welchem zwei ehrenwerthe Bürger die Schlüssel bekommen. Aus jenen Urkunden sührt man kunftig vor Gericht den Beweis, und hüchkens darf ein Sid, nie aber Kampf ergänzend hinzutreten. — Ums Fahr 1220 hörte die Stelle eines Grafen in Met auf, und Abel sind Bürgerschaft gewannen viel über den Bischof.

27. Nürnberg hatte sich allmählich mehrer kaiserlischen Begünstigungen über alle die sichen oft berührten Gesgenstände zu ersteuen 1). Als eigenshümlich erwähnen wir solgende: kein Bürger hat einen Schutherrn außer dem Kaiser, keiner nimmt Recht wegen Bendrechen außer vor dem kaiserlichen Schultheißen; keiner darf von irgend jemand auf Kamps angesprochen werden. Hat ein Bürger Pfandsrecht auf ein Lehn, es bleibt ausrecht, in welche Hände dies auch gelange. Riemand darf einen Bürger nach Lehnrecht vor Gericht versolgen.

28. Die preußischen Städte lebten meist nach magbedurger, Elding, Frauenburg und Braunsberg jedoch nach
lübischem Rechte 2). Im Jahre 1233 exhielten Kulm und
Thorn vom Großmeister Hermann von Salza Freibriefe,
die den Hauptsachen nach sestsehen: die Bürger wählen jähr=
lich die Richter, welche unter Aussicht des Ordens über alle
Gegenstände, nur nicht über schwere Verbrechen urteln. Die
Gerichtsbußen des magdeburger Rechtes sind, wahrscheinlich
mit Rücksicht auf den Geldvorrath in Preußen, dis zur

<sup>1)</sup> Eunig, cont. IV, Abs. 35, Urt. 1. Hist. Norimb. dipl. I, 9.

<sup>2)</sup> Berfebe 677. Lutas Davib III, 137.

Hälfte ermäßigt. Abgaben und Ariegsbienst stehen fest. Biber, Salzquellen und Metalle, außer Eisen, verbleiben bem Obereigenthume des Ordens.

29. Regensburg ward von Friedrich I noch nicht zur Reichsstadt erhoben; sondern die Burggrafschaft tam nach dem Aussterben der Grafen an das Saus Wittelsbach 1), welches jedoch über die Gränzen der Befugnisse mit dem Bischose und ben Bürgern in manchen Streit gerieth. Im Jahre 1207 geb aber König Philipp der Stedt einen Freibrief, welcher die: Burger, befonders in hinficht der Rechts= verhältnisse, begünstigte, die Beweibführung in manchen (Källen erleichtette-und alle Einwohner, geistlichen ober weltlichen Standes, verpflichtete, für die öffentlichen Bedürfniffe Abgaben zu übernehmen. Nach dem allgemeinen Gesetze Friedrichs II vom Kahre 1232 suchte der Bischof diese und andere, der Bürgerschaft erst zwei Ishre früher vom Kaiser :aegebene Freiheiten 2) zu beschränken: aber es gelang ihm nicht, und im Jahre 1245 erklarte Friedrich: die Stadt solle einen gemeinsamen Rath haben und nach Gefallen Bürger= meister, Pfleger und Amtleute setzen; sechs Jahre nachher befaht Konrad IV, daß jeder in der Stadt, den Burgerfatungen Folge leiften, solle.

30. Soest, in Westfalen, hat eines der altesten Stadtrechte, das jedoch wohl mit Koln in Verbindung stand. Wir bemerken hier, da sich die meisten Bestimmungen auf bürgerliches und peinliches Recht beziehen ), nur solgendes: wer ohne Beistimmung des Bürgermeisters im Namen der Bürger eine Gesandtschaft an Grasen und Edse übernahm,

<sup>1)</sup> Semeiner Urk. von Regensburg 22. Chronik 293, 295, 315, 332, 345, 361.

<sup>2) 3.</sup> B. der Herzog barf gegen die Bürger nur nach dem Spruche ihrer Mitbürger versahren, statt Kampses tritt Zeugenbeweis ein u. s. w. Hund metrop. I, 238. Lünig Reichsasch., cont. IV, 265. 39, Urk. 1.

<sup>8)</sup> Emminghaus mem. Susat. Oft wurde zue Strafe Wein gegeben, welchen die versammelte Bürgerschaft austrank.

versiel in Strafe; Berufung an auswärtige Gerichte mar: verboten.

- 31. Speier wurde seit Heinrich IV von mehren Rais. fern mit ansehnlichen Rechten begabt. Im Anfange bes, dreizehnten Jahrhunderts wählte man zwill Bürger in den Hauptrath ber Stadt, und setzte spater fest, daß die Mehrheit der Stimmen in allen Behörden entscheibe 1). Freiheit, von außerorbentlichen Lasten, und all die oft erwähnten Bestimmungen fehlen hier am wenigsten.
- 32. Stade erhielt 1209, Rechte vom Berzoge Otto, welche benen von Braunschweig und Lüneburg ahnlich sind?).
- 33. Straßburg. Auch biese Stadt hat Freibriefe vieler. Kaiser aufzuweisen. Heinrich Visprach die Bürger von einer lästigen Weinabgebe an den Bischof los 3), Lothar von der Pflicht, sich vor fremdem Gerichte zu stellen, es sen denn wegen auswärtiger Grundstücke und Erbschaften. ner Entscheidung Friedrichs II von 1214, sollte keiner da= felbst Gericht halten, ober einen Rath einsetzen ohne Beistimmung des Bischofs: allein im Jahre 1236 erklärte er Straßburg für bes Reiches Stadt, und eilf Jahre später bestätigte Innocenz IV diese und andere vortheilhafte Bestim= Daffelbe geschah mit Erweiterungen im Jahre 1262 vom Könige Richard, und nach langem Streite verglichen sich der Bischof und die Bürger im Jahre 1263 über folgende Punkte: der Rath geht jährlich ab und wählt eis nen neuen, welcher das Recht, so wie die Ehre des Bischo= ses und der Stadt zu erhalten schwört. Das Amt des. Schultheißen ist zwar ein bischöfliches Lehn: doch sind jenem stets Burger zur Seite gestellt. Jedes Handwerk hat seinen Meister, welcher Handwerkssachen entscheidet, aber unter dem vom Bischofe gesetzten Burggrafen steht. Die Unter=

<sup>1)</sup> Eunig, Abs. 44, urk. 8—14.

<sup>2)</sup> Orig. guelf. III, 785. Pufend. orig. jur. II, 152.

<sup>3)</sup> Schöpfl. Als. Alpl. I, urt. 245, 255, 395. Als. illustr. II, Lunig, cont. IV, Abs. 58, Urf. 4. Gebauer gefen Rich. 385. Eunig, cont. I, Abs. 20, Urf. 155.

thanen des Bischofs nehmen Recht bei den Stadtrichtern; die Bürger mögen im Falle des Bedürfnisses neue Satzun=
gen entwerfen. Der Bürgermeister, Schöppen und Raths=
herren Anzahl war nicht immer gleich.

- hundverts hatte der Graf von Dillingen die Burggrafschaft in Ulm mit ansehnlichen Rechten 1); indeß stand seinem rechtsprechenden Vogte ein städtischer zur Seite, und was einer in Abwesenheit des andern urtelte, durste nicht umz gestoßen werden. Das Gericht beider ging an den König und sogar an den Herzog von Schwaden über, wenn er nach Ulm kam.
- 35. Berbun. Rach einem Freibriefe König Heinrichs von 1227 regierten sieben jährlich erwählte Männer und ein Schultheiß die Stadt im Namen des Kaisers. Vierzehn Geschworne, welche ihnen in Rechtssachen zur Seite stanzden, wurden dem Bischose zur Bestätigung vorgestellt, bliezden aber auch im Amte, wenn er diese versagte. Die Stadtobrigkeit legte Steuern auf, und brauchte den Bischos davon nur zu benachrichtigen 2). Weil dieser jedoch bewies, daß seine Rechte hiedurch verletzt würden, verlor jener Freizdrief seinen Werth, und erst nach manchem Streite kam man zu mittlern Auswegen, wonach z. B. der Bischos den Vicegrafen setze, ihn aber aus den drei ersten Familien der Stadt erwählen mußte.
- 36. Wetlar. In Wetlar durfte, nach dem Verspreschen König Richards, kein Bürger zur Verheirathung seiner Tochter oder Verwandtinn gezwungen, keiner wegen Schuldsforderungen verhaftet, keine Burg daselbst angelegt, oder die Stadt vom Reiche getrennt werden 3).
- 37. Wien. Schon am Ende des zwölften Jahrhuns derts bestätigte Herzog Leopold die Stadtrechte Wiens. Huns dert erwählte Männer stehen dem Kaufe, Verkaufe, den

<sup>1)</sup> Collect. dipl. Wirtenb. 263.

<sup>2)</sup> Calmet hist. II, 297. — 8) Guden. sylloge 473. ...

Schenkungen u. f. m. liegenber Grunde vor. Erbschaften werben nicht ins Ausland verabfolgt, sondern der Berech= tigte foll nach Öfterreich kommen und sich daselbst ansiedeln. Beber Fremde kann über seinen Nachlaß verfügen; hat er es nicht gethan, so bekommt die Obrigkeit zwei Drittel, die Geistlichkeit ein Drittel zu Seelenmessen; vierundzwanzig Manner bilden einen engern Ausschuß des Rathes. — Fried= richs II Freibrief 1) vom Jahre 1237 erhob Wien zu einer Reichsstadt, welcher ein jahrlich wechselnder Beamter des Kaisers vorstand. Die Bürger urtelten als Schöppen über alle Rechtssachen; nur bei Verrath gegen die Stadt und den Kaiser behielt sich dieser vor, auch Fremde zuzuziehen. Neue Auflagen sollten ohne Einwilligung nicht statt finden, kein Kriegszug langer als einen Tag bauern. Juben erhielten kein öffentliches Umt. Es ward eine Schule gegründet, bei welcher der kaiserliche Beamte mit Rath der Stadtobrigkeit die Stellen besetzte.

- 38. Winterthur erhielt von Rubolf von Habsburg 1264 manche Rechte, unter denen sich die Bestimmung auszeichnet: es solle kein Schultheiß erwählt oder zugelassen werden, er sey denn aus der Stadt und kein Adelicher <sup>2</sup>).
- 39. Worms. Im Jahre 1106 gründete Bischof Adalsbert eine Zunft von vierundzwanzig Fischern, deren Stellen sich vererbten und, wenn kein Erbe da war, nach Rath der Bürger wieder vollzählig gemacht wurden 3). An staatszechtlichen Einfluß dieser Zunft läßt sich indeß nicht denken. heinrich V bestätigte für Worms ein eigenes Stadt = und Gewohnheits = Recht und einen eigenen Rath 4). Zur Zeit

<sup>1)</sup> Senkenberg selecta IV, 435. Lünig Reichsarch., Suppl. von Österreich, Urk. 168. v. Hormanr Gesch. v. Wien II, 1, Urk. 50.

<sup>2)</sup> Herg. gen. Habsb. II, Urf. 467.

<sup>8)</sup> Schannat Worm., Urf. 68.

<sup>4)</sup> Ludwig reliq. II, 182, 194. Schannat Worm., Urk. 84, 124. Eunig Reichsarch., cont. IV, Abs. 54, Urk. 2. Spic. eccl. von Worms, Urk. 6. Gudeni sylloge 94. Worig über Worms II, Urk. 7, 8, 13. Strube Rebenst. V, 463.

Friedrichs I ward im Jahr 1156 ein Gerichtshof einichtet, wo zwölf Dienstmänner der Kirche und achtundzwanzig Bürger nach ben Gesetzen urtelten, ohne bag eine Berufung an die größere Zahl der Burger fernerhin erlaubt blieb. Rechte wurden 1180 in Hinsicht auf Erbrecht, Abgaben und dergleichen erweitert. 1206 waren 40 Rathsherrn in Vierzehn Jahre später fassen bie Ministerialen, Richter und Rathe unter Zustimmung der Bürgerschaft mehre polizeiliche Beschlisse. Nach manchem Streite zwischen Bischof und Stadt kam es 1233 zu folgendem Vergleiche: jener ernennt neun der besten Burger zu Rathen, die neun erwählen sechs Ritter; diese funfzehn bilden unter dem Borsite bes Bischofes ober seines Stellvertreters ben Rath, zu welchem, wenn von Steuern die Rede ist, aus jedem Kirchspiele nach Wahl des Bischofes noch vier Manner hinzutres ten. Der Bischof und die funfzehn erwählen den Schultz heißen und die übrigen Beamten; aus bem Rathe Abgehende werden, wenn fie zu den neun gehoren, vom Bischofe, wenn sie zu den sechs gehören, von den neun durch Wahl erset!). Im Rathe entscheibet die Mehrheit der Stimmen.

#### 5) Bon ben Bunbniffen unter ben Stabten.

Einzelne Städte traten oft in Wechselbundnisse, wopach sie sich Freundschaft, Beistand und Entscheidung etwaniger Streitigkeiten burch Schöppen und Richter versprachen, oder gewisse Grundsätze über Handel und Steuem
sestsehten 2). Bedenklicher war es, wenn ein solcher Burd
auf Angriff gerichtet schien 3); weshalb König Heinrich im
Jahre 1226 den aufhob, welchen Worms, Mainz, Speier,
Frankfurt, Gelnhausen und Friedeberg wider den Erzbischof
von Mainz geschlossen hatten.

Aus solchen Unfängen, durch die Noth der Zeiten und

<sup>1)</sup> Den Zusat, der König ernenne aus den neun, der Bischof aus den sechs einen Bürgermeister, macht Schannat 218 verbächtig.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, urf. 117. - 8) Gadenus I, 494.

ver wachsende Bedeutung der Städte, entstand in der Mitte ver dreizehnten Jahrhunderts der rheinische Städtebund, über welchen in der Geschichtserzählung bereits das Nothige beisgebracht ist '). Leider trasen viele Umstände und Gründe zus sammen?), welche ihn nach kurzer Wirksamkeit erst schwächten, dann auslöseten, die in der neuen Theilnahme am hanssexischen Bunde eine Art von Auserstehung eintrat.

Die Hansa (welcher Name früher eine Handelsabgabe und auch eine Gilbe, eine Genossenschaft bedeutet) entstand im dreizehnten Jahrhunderte 3); obgleich der erste Ansangsspunkt nicht zu ermitteln ist, oder verschieden zu bestimmen wäre, je nachdem man die ersten Handelsfreibriese, die erste kleinere oder die erste größere Berbindung darunter verstehen will. Städte im Innern des Landes hatten zu solcher Versbindung all die bekannten Gründe; die Seestädte hingegen stellten Schun, Ausdehnung, ja ausschließlichen Besitz des Handels als Hauptzweck in den Verdergrund. Mittel und Iwecke und innere Einrichtungen änderten sich in den versschiedenen Zeiträumen; Entwickelung, Blüthe und Versak gehören jedoch in spätere Jahrhunderte.

- c. Städte in Frankreich, England und Spanien.
- Es sey uns erlaubt folgende Andeutungen über die Städte in obigen Ländern mitzutheilen.
- 1. In Frankreich. Manche Städte, besonders in der südlichen Hälfte des Landes reichten mit ihren Einrichstungen dis ins Alterthum hinauf, im nördlichen bildete sich dagegen vieles ganz neu; nirgends aber kam es vor dem zwölften Jahrhunderte zu einem engern Schließen der Gesmeinden \*), und erst König Ludwig VI ertheilte ihnen wichs
- 1) Hohenst, Band IV, S. 413. "Chron. Udalr. Aug. zu 1247. Herm. Altah. Leibn. mantissa VIII, 93.
- 2) Propter malitiam resistentium non din durat. Chron. Udalr. August. 3u 1255.
  - 8) Sartorius I. Eichhorn II, 124.
  - 4) Pagi zu 1208, c. 13. Heeren über Kreuzzüge 139. Meze-

# 298 Alterthamer bes Staate- unb Privat-Rechts.

tigere Freibriefe. Seine Nachfolger schritten rasch auf dies fem Wege fort, theils um ein Gegengewicht wider die Macht des hohen Adels, theils um in der Noth Geld zu bekom= Streitigkeiten, welche bei wachsenben Rechten ber Stabte mit den Pralaten und Baronen nicht ausblieben !), vermittelten oder entschieden sie gern für die Bürgerschaften: allein ungeachtet all dieser Begunstigungen, blieben die frangofischen Städte aus mehren Grunden weit hinter den itakienischen und beutschen zurück; auch waren bort die Rechte und Berhaltnisse ber größern und kleinern 2), so wie bie Stellung der Einwohner verschieden. Leibeigene z. B. erhielten in kurzerem ober langerem Zeitraume die Freiheit 3), Abgaben wurden ganz erlassen, ober doch mit Beiftimmung der Burger ausgeschrieben u. dergl. Name und Zahl der Beamten waren nicht gleich; auch wechselten bie letten meist jahrlich 1). Die Stadtgewohnheiten und Gesetze, welche man während des dreizehnten Jahrhunderts häufig nieder= schrieb, sind meist staatsrechtlichen und polizeilichen Inhalts, sber sprechen von der Processorm b; selten enthalten sie Bestimmungen des bürgerlichen Rechtes. Anfangs nahm man an, der Konig habe allein die Befugniß, Stadtrechte zu' ertheilen; bald aber gaben sie, um ahnlicher Vortheile wil= len, auch Grafen und Pralaten 6). Dem Italiener Salim=

rai abr. II, 200. Hallam I, 210. Hist. de Langued. II, 515. Velly III, 90.

- 1) Gallia christ. IV, 139; X, 433, 451, 460.
- 2) 3. B. Stäbte mit eigener Obrigkeit, maire und echevins; und burgesiae mit einem königlichen praepositus. Bouquet XIII, pref. 67.
- 8) Wer sich ums Ende des zwölften Jahrhunderts in Beziers niederließ, ward frei; in andern Städten dauerte es dreißig Jahre, ehe jeder Rückruf wegsiel. Hist. de Langued. III, 529, 530.
  - 4) Felibien hist. de Paris I, IX. 5) Hist. de Lang. III. 527.
- 6) 1231 ber Graf von Champagne: communias burgensium et rusticorum fecit, in quibus magis confidebat, quam in militibus suis. Alberic. 541.

beni siel es noch um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts auf 1), daß in den französischen Städten nur Bürger, umb alle Edelleute auf dem Lande in Burgen wohnten. Deutschland hielt auch hierin wohl eine glückliche Mitte.

In Avignon sinden wir im Jahre 1226 Potestates <sup>2</sup>), vielleicht den italienischen nachgebildet, in Monts pellier 1217 vierzehn Konsuln.

Narbonne schloß schon 1166 einen Vertrag mit Ges nua, wo das Volk einwirkend erscheint 3); doch standen der Erzbischof und der Graf an der Spitze, und noch 100 Jahre nachher hatte dieser sehr große Rechte. Ihm ward ein Sid der Treue geschworen, er sührte die Krieger an, leitete die Gerichte, hatte die Polizeiaussicht und mehre Einnahmen, ernannte Notare u. s. f.

Nismes erhielt im 12ten Jahrhunderte durch die Grasfen von Toulouse Bestätigungen mehrer, wahrscheinlich zum Theil älterer Rechte. Nach einem solchen Freibriese von 1198 wurde das Volk oder dessen größerer Theil berusen, und wählte aus jedem Stadtviertel sünf gute Männer '). Diese zwanzig ernannten vier Konsuln, welche beschwusten das Beste des Grasen und der Stadt wahrzunehmen. Schon früher waren Abgaben und Kriegsverpslichtung sest gestellt, und bald nachher erging die Bestimmung: es dürse in der Stadt keine Burg angelegt werden.

Der Abt von Pamiers 5), dem das Eigenthum der Stadt mit vollem Rechte zustand, wollte es nebst allem Ansprüchen dem Könige Ludwig IX überlassen. Dennoch wurden die Konsuln und die ganze Bürgerschaft, wie es herkömmlich sen, zur Berathung versammelt.

Paris erhielt erst unter Philipp I statt des Grafen, einen Vursteher (prévôt), und Ludwig VII entsaste dem

<sup>1)</sup> Salimbeni 302.

<sup>2)</sup> Hist. de Langued. III, preuv. 111, 169.

<sup>8)</sup> Ebendas. III, 1, 118, 835.

<sup>4)</sup> Ebendaf. pr. 37, 54, 60, 129.

<sup>5)</sup> Gallia christ. XIII, preuv. 95.

800 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

Misbrauche: Betten, Hausgerath u. bergl. den Bürgern für den Hof wegzunehmen 1).

Im Jahre 1182 stellte ber Erzbischof von Rheims die Schöppen wieder in der Art her, daß die Bürger jahrzlich zwölf wählten und ihm zur Bestätigung vorstellten. Wer nicht körperlich unfähig war, mußte das Amt annehzmen?). Von den Schöppen ging die Berufung an den Erzbischof. Die Bürger sollten eigenmächtig weder Steuern ausschreiben, noch ein Siegel besitzen, da sie kein Stadtrecht hätten.

In Toulouse stand zu Anfang des 13ten Jahrschunderts der Stellvertreter des Grafen an der Spiße der ganzen Verwaltung; ihm zur Seite aber fünfundzwanzig Konsuln und mehre andere, jährlich wechselnde Beamte der Stadt 3).

- 2. In England erhielten die Städte unter Wilshelm II, Heinrich I und Stephan schon manche Rechte; bestonders aber wußten sie von dem bedrängten Könige Joshann viel in Gute, oder durch Drohungen, oder für schwezres Geld zu gewinnen \*). Er ließ die meisten königlichen Städte frei und bestimmte deren Zins. Die Bürger sollten weder Zolls noch BrückensGeld zahlen, nicht vor fremdem Gerichte belangt werden, nach Belieben heirathen dürsen und ihre Vorsteher selbst wählen.
- 3. In Spanien, wo die Städte als Vertheidigungs= punkte gegen die Mauren doppelte Wichtigkeit hatten, erhielten sie schon im 11ten Jahrhunderte viele Freiheiten '): so Leon, Karrion, Llanes, Sepulveda, Logrono, Salas manka; doch skanden neben den skädtischen Beamten, meist

<sup>1)</sup> Dulaure I, 376, 436. — 3) Gallia christ. X, pr. 48, 61.

<sup>8)</sup> Hist. de Langued. III, 122, pr. 133; II, 509.

<sup>4)</sup> Anderson I, 506, 525, 624. Condon erhielt 1208 das Recht, den Maire zu mählen (II, 23), und war schon im Jahre 1215 so kühn, dem Papste zu erklären, er dürfe sich um weltliche Dinge nicht bekümmern (Math. Par. 192).

<sup>6)</sup> Hallam I, 891.

auch königliche, so wie manche Gesetze wohl einer königlischen Bestätigung bedurften.

#### 11. Bon ben Juben.

"Die Verhaltnisse ber Juden wurden im Mittelalter hauptsächlich durch zwei Dinge bestimmt: erstens, durch den wechselseitigen Religionshaß; zweitens, durch die Ansichten von Geld und Verkehr. Die Christen saben in ben Juden nur die Mörder des größten Propheten, stolze halsstarrige Verächter des Heilandes; die Juden in den Christen nur abergläubige Thoren und grausame Unterdrücker der natur= lichen Freiheit. Jede mit unmittelbarem Vortheile verknupfte Benutung bes Gelbes erschien ben Christen als Wucher; und indem sie, gegen die Natur der gefelligen Verhaltnisse, das Nehmen von Zinsen untersagten, trat die Unmöglich= keit ohne Geldverkehr zu bestehen nachdrücklicher hervor und sie mußten den Juden in die Hande fallen, welche durch jenes Ge-,bot nicht gebunden und nach der Ausschließung von so. vie= len andern Gewerben, fast auf dieses angewiesen waren. Selbst Geistliche und Pralaten verpfandeten ihnen Kirchengut, heilige Gewänder, Kelche, Reliquien, Meßbucher u. a. m.; und obgleich die Gesetze dies für einen unanständigen Mißbrauch erklarten, ward er doch nie ganz vertilgt 1). Eben so we= nig gehorchte man bem Berbote, ben Juden Geld zu leihen, um damit Bucher zu treiben 2). Deshalb befahlen Kir= chengesetze: die Juden sollten keine übermäßigen, von Kreuzfahrern gar keine Zinsen nehmen, ober sich dieselben auf den Hauptstuhl abrechnen lassen 3). Als auch diese Befehle nicht zur Vollziehung kamen, zurnte Ludwig IX sehr und'un= tersagte den Juden das Nehmen aller Zinsen. Seine Rathe stellten ihm hierauf vor '): ohne Darlehen konne das Bolk

<sup>1)</sup> Joannis script. I, 587. Dos I, 280. 3schoffe I, 479. Guil. Nang. chron. 3u 1218.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 733, No. 15; 1464, Ng. 18., Pez. II, 525.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1014, 1105. Innoc. ep. XI, 159.

<sup>4)</sup> Vita Ludov. IX, p. 471.

nicht leben, nicht Ackerbau, noch Gewerbe, noch Handel tüchtig treiben; auch sen es besser, daß Ungläubige, als daß Christen diesem verderblichen Gewerbe nachhingen und wohl noch höhere Zinsen nahmen. Ludwig antwortete: die Präslaten möchten christliche Wucherer strasen, er werde an den Juden thun was recht sep. So wurden nun mehre Male die Güter der Übersührten eingezogen, wovon der uneigenznützige König jedoch nichts für sich behielt, sondern denen, welche Zinsen gezahlt hatten, dieselben ersetze und den Übersschuß zu milden Stiftungen verwandte.

Dennoch blieben Geldgeschafte und Handel der geswöhnliche Beruf der Juden, und nur ausnahmsweise sins den wir sie als Grundbesitzer, Sastwirthe und Arzte 1). Bahrend Friedrich II (so verschieden waren auch hierüber die Ansichten) sie zu Ansiedelungen aufforderte und diese begünstigte 2); verwies sie Ludwig VII auf Handarbeiten und Handel, und verbot ihnen den Landbau und Grundsbesitz. Einzelne Kirchenschlüsse sehten sogar sest: sie sollten keine Arzeneikunde treiben, oder der Christ wenigstens keinen Juden annehmen 3); welche Bestimmungen indes, dei ihrer oft überwiegenden Geschicklichkeit, gleich den übrigen umganzgen wurden.

Allgemeiner, wichtiger und strenger war das Gebot !): kein Jude solle ein defentliches Amt erhalten; und den= noch sinden wir sie bei Königen, Fürsten und Prälaten oft in sehr großen und, besonders als Finanzpächter, in sehr nachtheiligen Wirkungskreisen !). Papst Innocenz III

- 1) Sommersberg script. I, 820. Hist. de Langued. II, 516. Monum. boica IV, 282; XIII, 375. Guil. Armor. 71. Hund. metrop. II, 378. Gesta Trevir. Mart. 190.
- 2) Regesta 290. Martene thes. I, 439. Sohenst. Band HI, 497, 498. 8) Harzheim III, 583. Concil. XIV, 97.
- 4) Bened. Petrob. I, 36. Reg. Greg. IX, Jahr VI, urf. 363. Conc. XIII, 1266 u. a. D.
- 5) Herm. Altah. zu 1236. Meichelb. hist. Fris. II, 2, urf. 35. Hist. de Langued. III, 531. Monum. boica IV, 86. Hemingf. II, 39.

schieft, daß mehre Fürsten mit ihnen bei Bedrückungen umb wucherlichen Geschäften gemeine Sache machten 1), und manichen ergriff erst die Reue auf dem Sobtenbette, wo dann willkurliche Bestrafung der Juden die Sachen wieder in Ordnung bringen sollte.

Bu manchen Abgaben hielt man die Juden nicht für sähig oder verpstichtet 2), andere wurden ihnen im einzels nen erlassen, von andern kauften sie sich los; im ganzen öber dehandelte man sie in dieser Hinst durchaus wilklurtich, und gesellte der Last wohl noch Spott hinzu 3). Eher läßt sich rechtsertigen, daß sie Zehnten; Beiträge zu Kirchens dauen und andere geistliche Abgaben zahlen sollten, besonders wenn sie Häuser und Grundstücke erwarden 4); bisweilen oder sprachen die Christen, um ihnen diese theurer verkausen zu können, selbst sür die unbedingte Steuersreiheit der jüsdischen Erwerder. Mit Recht stellte sich der Papst diesem Misbrauche entgegen und zwang die Weigernden dadurch zur Zahlung, daß er den Christen verbot von ihnen irgend etwas zu kausen.

Rein Jude, dies wurde sehr oft besohlen, sollte christliches Gesinde, oder gar christliche Ammen haben be allein die gute Bezahlung reizte so zu Übertretungen dieser Borzschrist, daß selbst Kirchenbann ohne Ersolg blieb. Die Christinn welche sich zum Beischlase versühren ließ ), wurde nach einem wiener Kirchenschluß von 1267 zur Stadt hinz ausgepeitscht und verwiesen, der Jude zahlte wenigstens zehn Mark Strase. König Ladislaus von Ungern verbot im Jahre 1092, daß ein Jude eine Christinn heirathe, und

- 1) Innoc. ep. X, 190. Miraei op. dipl. I, urf. 90.
- 2) Morit von Worms II, 140, Urk. 1. Gallo II, 68. Handssich. der Hauptbibl. in Stuttg. No. 243.
  - 8) Saxii Pontif. Arel. 262.
- 4) Reg. Hon. III, Sahr II, Urf. 838; IX, Urf. 368. Concil. XIV, 97. Innoc. ep. X, 61.
- 5) Math. Paris 95, in add. 182. Concil. XIII, 480, No. 26. Innoc. ep. VII, 194. 6) Concil. XIV, 566.

304 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

als, unerhort, im Jahre 1222 ein Stiftsbern in England dies gethan hatte, ward er verbrannt ').

Rleidungen wodurch die Juden den Priestern dis zur Perswechslung ahnlich erschienen, wurden ihnen untersagt und des sohlen: sie sollten zur Auszeichnung einen hornartig gekrümmsten Huf, oder ein Rad auf der Brust, und die Weiber ebenfalls eine abweichende Kopsbedeckung tragen?).

An Festtagen dursten die Juden ihre Laden nicht diffenen; sie mußten dieselben schließen, wenn das heilige Sakrament vorbeikam. Dächrend der Charwoche sollten sie sich in ihren Häusern halten und nicht, wie es wahl geschehen sen, stoll und übermuthig bezeigen; sie sollten an Kasttagen kein Fleisch kaufen, von ihrem Eingeschlachteten nicht das Verworsene, von ihrem Weine nicht den schlechten überrest an Christen verkausen, worans dann wohl gar, hochst unanständig, Abendmahlswein bereitet werde.

Bur Widerlegung des judischen Glaubens wurden im Mittelaster viel Bucher geschrieben, ihre Bekehrung als ein Gegenstand löblicher Thatigkeit angesehn, und in einigen Landern, z. B. in Ungern sogar besohlen.): sie sollten, damit der Unterricht desto besser vor sich gehen könne, nur an Orten wohnen wo ein Bischof sep. Die Kirche sorgte.), daß man getausten Juden ihr Erbtheil oder die Erziehung ihrer Kinder nicht entzog, und gab ihnen selbst geistliche Stellen oder andere Belohnungen; öfter wurden sie aber

<sup>1)</sup> Engels Gesch. von Ungern 189, 208. Waverl. annal.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 1233, 1257, 1314; XIV, 97, 118, 171, 244, 366. Murat. antiq. Ital. I, 897. Baluz. miscell. I, 188. Doch bes fahl Honorius III, man solle sie nicht in dieser Hinsicht aus Geiz beunruhigen, da sie doch so kenntlich wären: quod ignoranter commisceri non possint. Regesta, Jahr V, Urk. 104.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 1004, 1105; XIV, 281, 366. Innoc. ep. X, 190, ; Duchesne V, 820.

<sup>4)</sup> Martene thes. V. Engels Gesch. von Ungern II, 208. Se= sep von 1100.

<sup>5)</sup> Reg. Greg, IX, Jahr II, 51: daß die Kinder nicht bei der

von keiner Partei sehr geachtet und geriethen in die höchste Noth, weshalb z. B. Innocenz III einem Kloster aufgab, folch einen Unglücklichen zu ernähren 1). Büdische ober sag racenische Anechte taufte man ohne Rücksicht auf den Gins spruch und die Entschädigungsgesuche ihrer Herrn 2). bitterer mußte es judischen Altern erscheinen, wenn man ihre Kinder angeblich bekehrte, in Klöster aufnahm und aller Bitten und Verwendungen ungeachtet nicht zurückgab, ja nicht einmal wieder sehen ließ. Bisweilen versolgten die Juden Neubekehrte bis in die Kirchen, ober sie widersetzten sith beren Taufe, wie z. B. 1241 in Frankfurt, wobei es zu Mord und Brand kam, 180 Juden erschlagen, und die nur ührig bleibenden 24 getauft wurden \*). Einige Male erlaubte die Obrigkeit, z. B. Kaiser Heinrich IV, daß mit Gewalt getaufte Juden ihren alten Glauben wieder annahmen; das Erbe der Grschlagenen betrachtete er indeß wie herrnloses Gut und behielt es für sich. 5). Ber freiwillig getauft war und zurücktrat, litt sehr strenge, ja bisweilen die Todesstrafe. Religionsgespräche zwischen Christen und Juden, wurden in der Hoffnung sie zu bekehren begünstigt; dann aber auch wohl gehindert, weil diese oft behaupteten nicht mit Grunden wider: egt, sondern durch Drohungen

jubifch gebliebenen Mutter sollten erzogen werden. — Ein getaufter Jube Abt. Le Paige bibl. Praem. 469. Concil. XIII; 480, No. 26. Innoc. ep. VIII, 121. Alberic. 543.

- 1) Innoc. ep. II, 234.
- 2) Ibid. IX, 150. Doch heißt es VIII, 50: cum servi Judaeorum emptitii sive vernaculi convertuntur ad fidem, licet pretium quod pro talibus dari debet in canone sit taxatum, per Judaeos ipsos tantum facis de bonis episcopalibus detineri, quantum ipsi eosdem servos valuisse firmaverint juramento.
- 8) Beispiel von einem sechsjährigen Madchen. Acta Sanct. vom vierten Mai, 532.
- 4) Guil. Neubr. IV, 7. Erfart. chron. S. Petrin. Lamb. addit. 3u 1283. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 412.
  - 5) Lüneb. Chron. 1352. Bouquet XVI, 8.

eingeschreckt zu seyn 1). Noch weniger sollten sie mie unersahrnen Christen Untersuchungen der Art einleiten und diese vielleicht durch Scheingründe versühren. Bei einem Relissionsgespräche zwischen einem Abt und einem Inden, bat ein zuhörender alter Nitter mitreden zu dürsen und fragte, nach erhaltener Eclaudniß, den Juden: ob er an die Zeugung, Gedurt und Himmelsahrt Christi glaube? Auf die Antwort: nein, schlug jener ihn so auf den Kopf, daß er zu Boden siel. Hierüber vom Abte getadelt, gab er zur Antwort?): "ihr send noch mehr zu tadeln, daß ihr solche Gespräche veranlaßt, wodurch viele Christen in Zweisel gezrathen. Wir Laien mussen in solchen Fällen drein schlagen."

Man betrachtete ben Aalmud und ahnliche Bücher ber Juden als Urfach ihrer Halsstarrigkeit; deshalb befahlen Gregor IX und Innocenz IV, sie sollten ihnen weggenommen, das Unschädlichere bei den Bettelmönchen niedergelegt, das Schädlichere und gegen Christus Lästerliche aber versbrannt werden 3). Wir können diese, nie überall zur Aussschrung gebrachten Besehle, an sich nicht billigen: anderersseits aber läst sich behaupten, das unter dem Namen des Talmuds eine noch strengere Herrschaft über die Denks und Gewissens zuch als jemals durch Kirchenversammlungen, Papste und Konsistorien, über die Christen 4).

Dennoch sinden wir mehre Beispiele, daß Christen zum Judenthume übertraten; wozu indeß wohl seltener innere Überzeugung, als der Wunsch wirkte, an gewissen Vorrechten der Juden Theil zu nehmen, oder durch dieselben and derweite Begünstigungen zu bekommen 3). Auf jeden Fall

<sup>1)</sup> Berard. d. Nap. 1. Conc. XIV, 366. Wilh, Malm. 123.

<sup>2)</sup> Joinv. 11.

<sup>3)</sup> Ripoll I, Urk. 142, 189. Bullar. magu. I, 85. Concil. XIV, 28. Nach Martene thes. I, 439, erließ schon Ludwig VII im Jahre 1154 ein ähnliches Geses.

<sup>4)</sup> Dies fagt Augusti Alterth! IV, 366, und wohl mit Recht.

<sup>5)</sup> Klagen Gregors IX und Klemens IV hierüber. Reg. Greg. IX,

erhöhten Ereignisse dieser Art den haß gegen die Juden: Ein anderer Hauptgrund besselben mar ber Spott, welchen sie sich, der Angabe nach, gegen die Christen erlaubten und die im ganzen Mittelalter herrschende Meinung, daß sie, aus Aberglauben und Religionshaß, sogar Christen, befon= ders Christenkinder ermordeten. So sagte man ihnen z. B. nach: sie hatten geaußert, die Christen hielten einen von den Juden gekreuzigten Bauerkerl für ihren Heiland; sie hatten, zur Verspottung Christi, einen lebendigen Bock gekreuzigt 1) u. dergl. Man erzählte ferner: die Gräfinn von Brennes übergab den Juden einen des Diehstahls und Todschlags beschuldigten Christen, und einen zur Zahlung un= fähigen Bauer 2). Beibe wurden von den Juden mit Domenkronen geschmuckt, umbergeführt, geschlagen und bann aufgehangen. Ist die Erzählung wahr, so erscheint die Schuld der Gräfinn und die Schuld König Philipp Augusts, welcher dafür mehr denn achtzig. Juden verbrennen ließ, keineswegs geringer, als die der Angeklagten. Die Juden halten, so hieß es weiter 3), Christenblut für ein Mittel gegen Blutslusse, für blutstillend bei der Beschneidung; sie gebrauchen es als Liebestrank; sie opfern jahrlich einen Chri= sten, und das Loos entscheidet, welche Judengemeine diesen Frevel übernimmt. Db man nun gleich nicht seugnen kann, Aberglauben und Religionshaß habe bisweilen zu sols chen Ansichten und Freveln geführt 1); so ist es boch noch gewisser, daß die Christen unbewiesenen Gerüchten und Anschuldigungen der Art nur zu oft vollen Glauben beimaßen, oder es auch abgesehn von allen einzelnen und bestimmten

Jahr VI, Urk. 353. Bullar. Rom. I, 151. In Ungern zahlten die Juden so wenig Abgaben, daß Christen Iden wurden, bis Köinig und Geistlichkeit streng dazwischen trat. Hillmann Gesch. der Stände III, 78—80.

<sup>1)</sup> Innoc. III, ep. VII, 186. Bromton 1005. Math. Par. 613.

<sup>2)</sup> Rigord. 85. Brit. Phil. 108.

<sup>8)</sup> Acta Sanct. vom 17ten April, 505; 19ten April, 697; 20sten April, 836. — 4) Chron. Erford. Schannat. 96.

Beranlaffungen, für eine Christenpflicht hielten die Juden turzweg todt zu schlagen, oder doch für erlaubt sie auf die mannigfachste Art zu bebrücken und zu mißhandeln. wollen, aus vielen Beifpielen, wenigstens einige mittheilen. Im Jahre 1098 ließ Herzog Bretislav von Bohmen atte Juben einfangen und hart besteuern, weil sie bas, ihnen von den Kreuzfahrern aufgezwungene, Christenthum wieder verlassen hatten 1). Bie man überhaupt beim Ausbruche der Kreuzzüge mit ihnen verfuhr, ift in der Geschichte bereits erzählt 2). Im Jahre 1236 wurden in Fulba von ben Kreuzfahrern zweiundbreißig Juden erschlagen, weil zwei Juden funf Kinder getodtet und ihr Blut in gepichten Gaden aufgehangen hatten 3). König Konrad veranlaßte vor mehren'angesehenen und gelehrten Mannern eine Untersuchung: ob bie Juden zu Feierlichkeiten und Reinigungen am grunen Donnerstage wirklich Christenblut bedürften; wenn bies wahr sen, wolle er sie sogleich aus bem Reiche vertreiben. Die Untersuchung führte zu keinem bestimmten Ergebniß, und für große Zahlungen erhielten die Juden neuen Schut. Im Jahre 1261 ließ Erzbischof Rupert von Magbeburg die bafelbst zum Laubhüttenfeste versammelten reichen Juben ge= fangen setzen, ihre Häuser und Läden erbrechen, das vor= gefindene Gold und Silber wegnehmen. Rur gegen Zah= lung von 100,000-Mark wollte er sie frei lassen 1).

Roch übler, als in Deutschland, erging es ihnen oft in Frankreich und England. Dort wurden im Jahre 1172 viele zu Blois verbrannt, weil sie ein Christenkind zu ihrem Osterseste gekreuzigt, dann in einen Sack gesteckt und in die Loire geworfen hatten b. Acht Jahre später ließ der König Philipp August unter ähnlichem Vorwande die Juden

<sup>1)</sup> Bohem. chron. c. 49. Cosmas 2077.

<sup>2)</sup> Hohenst. Band I, S. 71 ff.

<sup>3)</sup> Erfurt. chron. S. Petrin. und Auct. inc. ap. Urstis. zu 1236.

<sup>4)</sup> Gudenus II, 943. Magdeb. chron. 331.

<sup>5)</sup> Robert, de Monte, Rigord, 6, 42, Radulph, a Diceto imag, 609. Guil. Armor, 71. Corner 824.

im größten Alpeile seines Meiche : an bemfelben: Tage :gefan: gen setzen und, - bak:: war bie Hauptsache: -, ihr: Bermogen einzichen. Biele Ritter, Bürger: und Bauern, welche den Juden viel abgelieben hatten, freuten sich hierüber und verlangten die Niederschlagung aller Schukben; andere welche sich langer Credit, erhalten wollten, ober dass Verfahren für ungerecht hielten, wurden ihre Vorsprecher beim Königei Dieser trat nach dem Rathe eines Einsiedlers auf die Seite der ersten, schlug Alle Schulden an die Inden nieder, ließ sich aber für diese Begünstigung ein Finstel bes Betrages Im Johre: 4182, ergingen neue Ragen über die Juden: sie tranken aus perpfandeten Kirchengefaßen, was selbst Nebukadnezar nicht gewagt habe; von einem andern son, and Burtht vor Rachstellungen, ein kostbares: Areuzbild in einen Sack gesteckt und in einen Graben voller: Unrath geworfen worden u. bgl. Deshalb erging ein königtis cher Befehl: alle Inden sollten binnen kurz gesetzter Frift das Land remmen und bis dahin ihr bewegliches Gnt veraussen. Landereien, Häuser u. dergl. nahm ber Ronig an sich, und ein Geschichtschreiber rechtkertigt ihn damit: er habe von seinem Bater nur wenig geerbt und sey vollkommen befugt gewesen ben Juben, als seinen Knechten,:- alles zu nehmen! Im Sahre 1198 kehrten indeß die Juden, wahr scheinlich für neue große Zahlungen, nach Frankreich zurück. Um sich für diese Willkur zu erholen, mochten sie aber argen Wucher treiben; wenigstens setzte 1218 ein Gesetz fest!): die Juden durfen sich nicht an den Leib, das Bieh, Acker= und Haus-Gerath bes Schuldners halten, und in der Woche nicht mehr als zwei. Rummi vom Pfunde Zinsen nehmen. Kein Christ wird wegen Schulden an Juden gezwungen sein Erbe zu verkaufen, ober mehr als zwei Drittel seiner Einnahmen zur Tilgung anzuweisen. Geschieht dies, so wächst die Schuld nicht weiter, wie denn überhaupt jedes Anlehn immer nur auf ein Jahr gultig ist. — In ben

<sup>1)</sup> Vincent. spec. XXX, 85.

Iahren 1223 und 1230 befahl ') Lubwig IX: kein Inde darf sich eigenmächtig in das Land eines andern Herrn begeben. Alle Schulden werden binnen drei Lahren, jedoch ohne Zinsen, abgetragen; Verschreibungen welche älter sind als sünf Jahre, gelten nur, wenn spätere darauf Bezug nehmen und sie ausdrücklich anerkennen. Jede wird vordem Herrn des Inden ausgesertigt und eingetragen. — Der Versuch, alle Anleihen dei Juden auszuheben, mistang. Später, als Saracenen dem Könige in seiner Gesangenschaft vorwarsen, wie gottlos es sen, daß er die Morder Christi in seinem Lande dulde, besahlt er alle sortzujagen, die sich nicht mit mechanischen und Handarbeiten ernährten. 2).

Bei ber Krönung von Richard Löwenherz hatten sich dem Besehle: zuwider einige Juden eingefunden, wurden entbeckt Daran reihte: fich: eine allgemeine Berfols und erschlagen. gung im ganzen Reiche, wobei zwieht bie habsüchtigen Christen über den Raub zerfielen und ein guter Theil Lons dond niederbrannte. Um die Zeit des Kreuzzuges begannen die Frevel von neuem. Biele haßten die Juden ihrer Relis gion, Citele ihres Aufwandes, die Verschuldeten ihrer Bins-Von dieser, welche schuldenfrei zu forderungen wegen. werden hofften, ging größtentheils ber Anfftand aus, welcher sehr vielen Juden Güter und Leben kostete. In York hat: ten sich 500 in eine feste Burg gerettet, zu beren Belagerung ein Eremit antrieb, ber aber sogleich von einem Stein erschlagen wurde. Trot dieses Zeichens setzte man die Be= lagerung fort, bis die Juden durch die Übermacht und durch Hunger aufs außerste gebracht wurden. Da fragten sie eis nen alten, vom festen Lande herübergekommenen Gesetztun= digen um Rath, und er sprach: "wer darf Gott fragen, war: um thust du dies ober das? Wir sollen ihm mit unserem Leben ein freies Opfer bringen und für das Gesetz sterben;

<sup>1)</sup> Martene coll. ampl. I, 1183. Duchesne V, 421. Alberic. 537. — 2) Math. Par. 576.

nicht aber als Abtrunnige von ber Gnade unserer Feinde Hülfe erwarten, oder uns unedel von ihnen schlachten las= fen." Manchen schien dieser Vorschlag zu schrecklich, und ifie trennten sich von den Entschlossenern. Diese aber begannen damit, daß sie all ihr Besitthum und ihre Kostbarkeiten vernichteten. Hierauf machte Jokkus, der als der reichste in Pork beneidet und bewundert wurde, den Anfang, tod= tete Anna sein geliehtes Weib und nach geringer Bogerung auch seine beiden Kinder. Die übrigen folgten diesem Beis spiele, der Alte durchbohrte Jokkus, warf dann den Feucrbeand in bas Gebäude und siel endlich als der lette pon seiner eigenen Sand. Bald stiegen die Flammen empor und bedrängten unerwartet die, welche ihr Leben hatten erretten wollen. Sie zogen sich in die fernsten Winkel zurück, Kletterten auf die außenften Zinnen, meist vergebens: denn einige ergriff die Flamme, andere flurzten in die Tiefe hinab. Den übrigen versprach man, als sie sich zur Taufe bereit erklarten, Lebensfristung: kaum aber traten sie aus der Burg hervor, so wurden sie ermordet. Dann zog ber muthende Haufe, von Eigennützigen geleitet, zur Kathedralkirche und verbrannte die dafetbit aufbewahrten Schuldverschreibun= gen. Sie freuten sich des gottgefälligen Werkes, und die Obrigkeit wollte oder konnte es nicht verhindern. Bon eif nigen welche sehr viel gewonnen hatten, ließ der Konig zwar Geldstrafen beitreiben; allein die Hauptfrevler gingen frei aus und begaben sich zum Theil nach Schottland 1). — Von Johann ohne Land und Heinrich III wurden die Juben auf das willkurlichste und harteste geschatzt, und bann wiederum von den aufrührischen Baronen dafür verfolgt, ja erschlagen, weil sie den Königen Geld gezahlt hatten 2)!

<sup>1)</sup> Bromton 1172. Guil, Neubr. IV, 9, Rad. a Diceto imag. 651. Rog. Hov. 665. Hemingf. II, 44.

<sup>2)</sup> Neuburg. chron. zu 1264. Wikes chron. Math. Par. 108 — 111, 160, 331, 41Q. Alle Schuldverträge sollten in Inkunft schriftlich abgefaßt, in mehren Exemplaren ausgesertigt und von zwei Juden, zwei Christen und zwei öffentlichen Beamten geprüft und

Im Jahre 1239 mußten sie, wegen eines angeblichen Christen: mordes, den dritten Theil ihrer Einkunste abliefern; zwei Jahre darauf zahlten sie, dei Strase der Berweisung oder lebenslänglichen Gefängnisses, 20,000 Mark; 1243 nahm Heinrich III von den nochmals Besteuerten das Gold eisgenhändig in Empfang, seine Beamten nur das Silber; 1251 erpreste derselbe so viel Geld von ihnen, daß der Geschichtschreiber sagt: er habe sie mehr als geschunden, er habe sie ganz zersteischt und zerrissen.). Früher, im Jahre 1210, ließ König Iohann alle Juden einfangen, damit sie sich mit Gelde löseten. Dem einen, welcher sich weigerte das Betlangte zu geben, wurde täglich ein Backahn auszgezogen. Zu spät wankelmuthig und durch Schmerzen ersichöpft, zahlte er beim Berluske des achten Zahnes.

Aus dem allen geht hervor, daß die Juden, welche man als Kammerknechte der Könige bewachtete, durch dies Vershältniß eben nicht gewannen, und ihnen statt des größern unmittelbaren Schutzes nur unmittelbare Vedrückung zu Theil wurde. Noch bestimmter suchten die Kaiser aus alten Einrichtungen darzuthun: ihnen sen jeder Jude unmittelbar und undedingt unterworsen?); wir sinden jedoch nicht wenig Beispiele, daß auch Fürsten und Pralaten von ihren Juden sprechen und Judenzind eineben, es sen aus eigener Macht, voer weil sie ihnen überlässen und verpfändet waren?). Nicht minder mußten sie häusig ohne Kücssicht auf andersweite Lasten, zu den städtischen beitragen 4).

verwahrt werden. Aber biese Maaßregeln waren ben Juden und Berschwendern gleich ungelegen. Rog. Hov. 745.

- 4) Math. Par. 556.
- 2) Imperialis auctoritas a priscis temporibus, ad perpetuam judaici sceleris ultionem Judaeis induxerit perpetuam servitutem. Lunig Reichsarch. cont. I, von Österreich, Urf. 168, von 1237. Servi camerae speciales. Leibn. prodr., Urf. 12.
- 8) Ried. cod. I, Urk. 387. Ludw. reliq. II, 227, 386. Erath. cod. Quedliub. 252. Schöpfl. Als. dipl. I, Urk. 597. Neritin. chr. zu 1195. Hullmann Gesch. der Regalien 54. Weiße I, 9.
  - 4) Gemeiner Chron. 296.

Dienhohenstenssischen Könige nahmen sich der Juden mehr an und hielten weit strenger auf Gerechtigkeit; als die französischen und englischen; so das Endwig VII sogar Friedrich I, obwohl mit Unrecht, über zu große Begünsti= gung der Juden tadelt.). In den 1253 aufgerichteten allge= meinen Frieden ber rheinischen Stadte und Fürsten 2), wurden die Juden mit indegriffen, und der Erzbischof von Mainz mag ihnen als Reichsindenrichter doch bisweilen genützt. ha= ben. Im gangen: zeigten sich bie Napfte vernünftiger, mn= eigennütziger und unparteiischer, als die Laienfürsten, und traten sowohl ben Unmaaßungen und Betrügereien der Juden, als der Wilkeir und Habsucht ber Christen entgegen. Als Innacenz II im Sahre 1131 mit großem Gepränge in Paris einzeg, igkngen ihm auch die Inden entgegen und überreichten ihm das Gefethuch, welches unter einer Decke lag. Er antwörtete: "moge Gott der Allmächtige bie Decke von eurem Herzen hirwegnehmen 3)!" — Dhne Erlaub= niß, dies befohlen mehre Papste, follten die Synagogen nicht erweitert und vermehrt; ober den Kirchen gegenüber höher und schöner als diese erbaut werden 1).

- 1) Bonquet XII, 286. Der Erzbischof von Köln mußte sich wegen willkulicher Behandlung ver Juben von Avignon übergab er dem Codoste mon zu 1188). Die Juben von Avignon übergab er dem Schufe bes basigen Sischofs, banit sie gegen Gewalt besser gesichert würden (Gallia christ. I, Urk. 19). Friedrich II ließ einen Iuden, dem der Podesta von Navenna Unrecht gethan, volles Necht widersahren: denn der Kaiser musse gegen Juden und Christen auf gleiche Weise Gerechtigkeit üben (Fantuzzi III, 47). Konrad IV sagt in einem Freibriese für die Juden: illos gratiori humilitate complectimur, legis humilioris quos gravat conditio, et qui in sola protectione nostrae lenitatis respirant (Petr. Vin. VI, 12). Nach einem Freibriese Friedrichs II sür die Juden in Wien, hemmte Berusung an den Kaiser die Bollziehung niederer Rechtssprüche. v. Hore manr Gesch. von Wien II, 1, Urk. 49, von 1238.
  - 2) Leibn. mantissa VIII, 92. Schwabensp. 26.
- 3) Suger vita Ludov. VI, 518. Im Jahre 1242 glaubten bie beutschen Juden, ihr Messias werde kommen. Gesta Trev. Mart. 247.
  - 4) Decret. Greg. V, 6, 7. Martene thes. I, 879. Concil. XIV,

## 314 Alterthumer bes Staate: und Privat-Rechts.

ber Juben gegen Christen sollten nur gelten, wenn auch Beugnisse der Christen wider die Juden angenommen wire den. Kein Jude habe, als solcher, ein Recht alle geistlichen Gerichte zu verwerfen u. f. w. Andererfeits setzte Innotenz III, auch hier als großer Herrscher sich zeigenb, zur Hemmung der Willfur fest 1): kein Jude soll gar Taufe gezwungen, kein Getaufter verhöhnt werben. Niemand barf ohne Urtheil und Recht ihre Besithumer beeintrachtigen, ihre Rechte verkurzen, oder etwas von ihnen erpressen; niemand barf ihre Feste storen, ihre Gottesåder verwüsten, ober gar ihre Leichname ausgraben um Geld zu finden. Ganz auf ähnliche Weise verfügten Klemens III, Hono= rius III, Gregor IX2); und mit diesen Ansichten stimmten die größten Kirchenlehrer überein. Go fagt 3:: Bern= hard von Clairvaux 3): man moge für die: Bekehrung der Juden beten, nicht sie verfolgen.

Vorschriften und Rathschläge dieser Art kamen aber nicht einmal in Italien zur Anwendung. Go wurden sie z. B. 1171 kurzweg aus Bologna, und 1225 aus Mailand

<sup>298.</sup> Innoc. op. VII, 186. Rach einigen Freibriefen sollte kein Zeugniß eines Christen wider sie gelten, wenn kein Inde mitzeuge. Bisweilen mochte dies nochig scheinen, aber das Mittel sührte in noch größere Gesahr. Gemeiner Chron. \$27. Und eben so eine seitig war es, wenn gar kein Zeugniß eines Juden wider einen Christen angenommen wurde. Conoil. XIII, 1266, Na. \$3. Im Iahre 1257 klagten die Geistlichen in England: daß Juden wegen Chebruch mit einer Christinn, wegen Frevel gegen heilige Dinge u. m. a. vor weltliche Gerichte gezogen und frei gesprochen würden, sobald ein Jude und ein Christ wider die Anklage eines einzelnen zeugten. Auch würden die Zeugen nicht vereibet. Math. Par. add. 183. In Regensburg war um 1227 eine Judenstadt, mit jüdischen Obrigkeiten. Lang Jahrb. 354.

<sup>1)</sup> Innoc. ep. II, 302.

<sup>2)</sup> Lenfant concile de Pise II, 45. Regesta Hou. III, Jahr II, 126; V, 60. Rayn. zu 1235, §. 20.

<sup>8)</sup> Bernh. epist. \$65.

vertrieben 1); wogegen Roger I von Sicilien und Fried= rich II sie billig behandelten 2).

Uber die Jahl der Juden sehlt es ganz an genauen Angaben 3); sie scheint sich aller Verfolgungen ungeachtet so wenig, als ihr Reichthum gemindert zu haben, welches letzte allerdings wiederum auf wucherliche Erwerbungsart schlies sen läst. Alle Thatsachen zusammengenommen beweisen: daß man in Bezug auf die Juden schwankte zwischen eizgennütziger Vorliebe und verwerslichem Hasse, und daß diese doppelte Behandlungsweise gleich verderblich auf sie einzwirkte.

- 1) Giulini 399. Ghirard, 1, 3, 91.
- 2) Baluz. misc. I, 188.
- 3) In Palermo lebten ums Jahr 1170 etwa 1500 Juden. Mongitor bullae 426. In der arabischen Welt legten sich viele Justen auf die Wissenschaften, besonders die Arzneikunde. Einzelne sinden wir in hohen Ämtern; andere traten, des Gewinns halber, zum Muhamedanismus über. Abulfar. 259, 298. Abulfeda zu 1258.

set von 1232 nichts weniger als gehemmt wurde; c) daß nicht bloß die Bürger einseitigen, bisherige Rechte verletzens den Deutungen der Bischose widersprachen; sondern auch der Kaiser mehre Wale erklärte: es sen keineswegs die Abssicht, den Rechtsstand einseitig und eigenmächtig zu ändern 1). Unter seiner Mitwirkung mußte den Städten das etwa wilkfürlich unter dem Vorwande jenes Sesetzes Entzogene zurückgegeden werden.

Im allgemeinen mussen wir also bei ber Ansicht versharren: Deutschland habe gewonnen, indem Gesetze dem Bersahren entgegentraten, welches in der Lombardei alle Rechte neben den städtischen vernichtete, alle Stände auslössete, und so durch eine Bürgerdemokratie hindurch zur Tysrannei sührte, die härter war als alle kaiserliche. Oberleistung. Hiemit soll jedoch nicht geleugnet werden: daß polistische Parteiungen, Sorgen und Gesahren und insbesondere der Hindlick auf die lombardischen Städte, die Kaiser dissweilen von der schmalen Linie voller Unparteilichkeit hinsweg, auf die eine oder die andere Seite hinüberlenkten 2). Im ganzen und großen waren aber in diesen Jahrhundersten die Städte der gewinnende Theil.

3) Von der Obrigkeit, den Bogten, Bürgermeistern, Rathen, Freiheiten, Junften.

Die ältesten Vorgesetzten in den Städten waren (wenn wir von den römischen Einrichtungen absehn) die Bögte, welche an vielen Orten von dem Könige, an andern von den Fürsten und Prälaten gesetzt wurden, und mehr oder weniger Rechte ausübten, nach Maaßgabe der Gesetz, des Herkommens, oder der augenblicklichen Machtverhältnisse. Allerdings standen schon früh die aus den Bürgern genom=

- 1) Morit über Worms I, 468; II, Urk. 10, 11, 12. Ried. cod. I, Urk. 423. Securis 210. Eünig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 54, Urk. 2. Ochs I, 299. Senkenberg ungebr. Schriften IV, 230, Urk. 1.
- 2) Bischöfe waren oft mit der Erweiterung der Stadtrechte durch die Kaiser, unzufrieden. Chron. praes. Spir. 2265.

viete Verhältnisse: die Kapitularien verloren an Einfluß und Kraft, die Bolksrechte hingegen behielten insoweit ihre Be= deutung, als jeder nach benselben, nicht nach Landrechten beurtheilt und gerichtet wurde. Auf den Stamm, die Geburt kam es an um zu wissen, welch Gesetz auf jemait Anwendung finde 1): mithin lebten in bemfelben Lande; ja demselben Orte, oft Menschen verschiedenen Rechtes, und bie Landesgranze umzog keineswegs (wie in der Regel zu un= serer Zeit) Leute eines und desselben geographisch festgestells ten gandrechts. Selbst Mann und Frau behielten, wenn fie aus verschiedenen Stammen waren, oft ihr verschiedenes Recht 2), und nur einzelnen, besonders vornehmeren, ver= stattete man die Wahl, nach welchem Rechte sie leben wollten. Solche Anwendung der alten Volksrechte finden wir bis über die Mitte des dreizehnten Sahrhunderts 3); obgleich mehre Grunde, z. B. Vermischung der Stamme, Unbequemlichkeit der Anwendung verschiedener Rechte, allmähliche Ausbildung und größere Verwickelung der Verhaltnisse, zu dem Bedürfnisse neuer Gesetze geführt hatten. Die Zeiten erlaubten es jedoch keinem der spätern Kaiser aus eigener, alleiniger, innerer Kraft ober Übermacht, Gesetzgeber bes ganzen Bolkes zu werden; so daß die Rechtslehre der Deut-

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 3.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, diss. 22. Antiq. Estens. I, 172, 329. Maffei annal. di Mant. 456, 533. Ughelli IV, 10, 48. Affò Guast. 335. Parma II, 340,

<sup>8)</sup> Beispiele von 1267 in Gattula III, 805, für S. Germane; von 1265 für Austien. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja, wo her italienische Mann das Recht der deutschen Frau annimmt. Beispiele zum eilsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert für Deutschland, haben Monum. boica VI, 133, 519; X, 22. Im Jahre 1216 war es in Mailand Regel, nach einheimischen Rechten zu leben, doch aber auch nach lombardischem oder römischem Rechte. Giulini 321. In einer Urkunde des Bischofs für die Bürger von Katania von 1168 heißt es: Latini, Graeci, Judaei et Saraceni, unusquisque juxta suam legem judicetar. Amico II, 63.

schen im Mittelalter weit weniger bas Werk eines einzelnen schaffenden Mannes ift, als der Widerschein und Abbruk bes gesammten Zustandes aller. Schöppen und Richter. Zünfte und Körperschaften, Städte und Stifter, Kaiser und Stande, Staat und Kirche, alle wirkten in größern und kleinern Kreisen, an unzähligen Stellen, zur Fortbildung des Rechts. Überall machte das Ortliche, Persönliche, durch Bertrag und Abkommen Festgestellte einen Haupttheil besselben aus. Doch gab es auch ber Ahnlichkeiten und über= einstimmungen gar viele, und so treten statt der älteren Rechte kleinerer Genossenschaften und Stämme, allmählich Rechte für größere Theile Deutschlands, Bolksgesetze im weitern Sie wurden lediglich von Privatpersonen Sinne bervor. gesammelt; indeß kann ber Mangel einer formlichen Bestätigung von Seiten der Regierung ihr Ansehn nicht ents kraften, weil man nur nieberschrieb und zusammenstellte, was bereits durch alte Sitte, oder bestimmte Entscheidung Gesetzektraft, gewonnen hatte. Insofern ist es minder wich= tig zu untersuchen, wer die Sammlungen verfaßte und wann dies geschah: denn unabhängig vom Sammler bestand das Recht vor und nach seinem Werke.

Die älteste unter den wichtigern Sammlungen solcher Gesetz ist der Sachsenspiegel, welchen Eicke von Repgow während der ersten Hälste der Regierung Friedrichs II zussammentrug. Imger ist der Schwabenspiegel; noch jünger und minder vollständig das sogenannte Kaiserrecht oder frankische Landrecht. Un diese Sammlungen allgemeinerer Gültigkeit reihten sich allmählich landschaftliche Rechte, so im dreizehnten Jahrhunderte schon das österreichische an; dis in den Stadtgesetzen wiederum ganz das Örtliche und eigenthümlich Abgeschlossene zum Vorschein kam. Nicht minder wurde das Versahren vor Gericht beschrieben: Richtsteig Landrecht und Richtsteig Lehnrecht bezeichnen die beiden Hauptzweige.

Die Anordnung dieser Rechtsbücher erscheint sehr will= kürlich, Form und Inhalt in vieler Beziehung unvollkom=

men: allein sie waren bem Geiste und Bedürsnisse ber Zeit angemessen und wirkten, der Absicht gemäß, dem Andrange des kirchlichen und römischen Rechtes entgegen, ohne jedoch auf unverständige Weise deren Einsluß ganz zu vertilgen. Immer blieben die beiden Spiegel eine Grundlage allgemein ein en deutschen Rechtes: denn sie stimmen in allem wessenstichen überein, und man kann aus ihnen keine Entgegensehung dentscher Stämme ableiten, oder gar eine Arennung rechtsertigen. Der Unterschied der Rechte ist in Schwaben und Sachsen jetzt größer als damals, und es ließe sich wohl behaupten: das Allgemeine sen in jener Zeit allgemeisner, das Eigenthümliche aber eigenthümlicher gewesen, als in unsern Tagen; auf welchem Wege sich die Selbständigskeit des Ganzen, ohne Nachtheil für das Leben des Einzelznen, vielleicht am besten erhalten läßt.

#### b) Bom Rirdenrechte.

Das kirchliche, bas christliche Recht konnte unmöglich um der Stamm = und Bolks = Rechte willen ganz zurückge= wiesen werden: wohl aber trachtete man dahin, jene Se= setzebung, welche für eine geoffenbarte, für die höchste galt und die Christenheit zusammenhielt, mit der volksthümlichen zu verdinden und zu versöhnen. Diese Aufgabe ist so na= türlich und nothwendig, daß sie nicht für unlösdar gelten kann, vielmehr jeder Versuch, dem kirchlichen oder dem volksthümlichen ganz allein die Herrschaft zu verschassen, als verkehrt bezeichnet werden muß 1). Vom Kirchenrechte selbst soll in den kirchlichen Alterthümern das Nothige bei= gebracht werden.

#### c) Bom romischen Rechte.

In den von deutschen Stämmen eroberten Ländern, wo bis dahin das römische Recht galt, ward basselbe nie

<sup>1)</sup> Außerungen hierüber in Richtst. Landr. Borrebe. Sachsens spiegel I, 1.

soch traten allerdings in Hinficht von Rechtskemtniß und Anwendung große Beränzberungen ein. Die deutschen Gesetze behaupteten ihre eisgenthümliche Stelle, manches Römische paste gar nicht mehr in die neuere Zeit, es sehlte an gründlichen Rechtszlehrern, so wie am Kenntniß der vollkommenern Quellen; und aus den neuern sehr unvollkommenen, dem Chikte Theozdoxichs, dem Breviarium Alarichs u. dergl. ließ sich freslich die Tresslichkeit des Altromischen nicht erweisen. Doch versschwand die Kenntniß des letzen, befonders in einigen Theizlen Italiens nie ganz 1), und weder das Aussinden der pisaner Pandekten, noch ein bestimmter kaiserlicher Besehl, sondern eine große Zahl mannigsacher Gründe veranlaßten im zwölsten Iahrhunderte das Wiederaussehen der römischen

1) über bies alles hat v. Savigny Bahn gebrochen und anch fogleich die Sachen erschöpft. Wir geben noch einige Beispiele von Erwähnung bes romischen Rechtes: 1035 und 1092 lege Romana vivere. Affe Parma II, 840. — 1098 in einem Processe bei Reggio causidici ostenderunt legem imperatoris Justiniani, in qua continetur, eos qui ab herrario, vel ab augustali domo aliquid accipiunt, statim securos esse. Run werben der Rober und die Institutionen noch angeführt. Murat. ant. Ital. III, 648. Orig. guelf. I, 603. - 1109 die Novellen erwähnt und stipulatio Aquiliana und acceptilatio. Camici z. b. I. Urf. XII, XIV, p. 72, 76. — 1166 sagt ber Bischof von Bamberg: qui auctore praetore possidet, recte possidet. Monum. boica V, 161. - 1167 wurden romische Bestims mungen über das Beräußerungsrecht der Weiber in die pisaner Stadtgesete ausgenommen. Opera della primat. di Pisa, mscr, Um 1200 waren mehre tuchtige Legisten in Reapel. Ciarlanti 328, 331. Im Jahre 1253 nahm man in Sarbinien ein Inventa= rium nach romischen Gesegen auf. Op. della prim. In bemselben Jahre entsagte man in der Schweiz omni juri civili et canonico. Archiv bes Finanzr. Urk. von Ruti, G. 121. — 1256 wirb in Pommern das jus civile erwähnt. Dreger cod. I, Urk. 289. — 1266 wird in einer Urfunde Ottokars von Bohmen aber bie Jagbfolge, Meichelb. hist. Fris. II, 2, Urf. 83. auf dasselbe Bezug genommen. Spuren besselben in haierischen Urkunden des zwölften und dreizehn= ten Jahrhunberts hat gang verzeichnet. Jahrbucher 898.

Rechtsgelehrsamkeit und die Anwendung des romischen Rechts in einem zeither nicht gekannten Maaße. Unter all diesen Gründen war gewiß der erste und wichtigste, die hohe Ausbildung und die Anwendbarkeit desselben auf so viel vorhandene oder neu entstehende Verhältnisse. Minder, und hochstens in einigen Landern wirkte der Gedanke: das ges sammte romische Recht musse als ein kaiserliches betrachtet und banach vorzugsweise gesprochen werden 1). Bologna war seit Irnerius (welchen die Markgräfinn Mathilde an= gefeuert haben soll) die Hauptschule für die Rechtsgelehr= samkeit 2), so wie Paris für die Theologie; und obgleich die Kirche beide Beschäftigungen nicht vermischen wollte, und manchen Unwendungen des romischen Rechts aus Grun= den widersprach, wirkte doch das Erforschen desselben sehr vortheilhaft auf die weitere Ausbildung des kirchlichen Recktes. Es war so viel innere Naturlichkeit und Verstand in sehr vielen Bestimmungen des romischen Nechtes, es war das Interesse der Wissenschaft so lebendig, daß einzelne Ge= bote der Papste 3), es als entbehrlich ganz bei Seite zu stellen, keinen großen Erfolg haben konnten. berief man sich auch in geistlichen Gerichten auf dasselbe 4), ober übertrug manche romische Bestimmungen in die kirch= lichen Gesetze.

- 1) Noch 1216 heißt es in den mailander Gesegen: ab imperio omnis jurisdictio descendit; boch kehrte man sich nicht an den Kai= ser. Giulini 325.
- 2) Ursp. chr. 291. Asti della ragione civile II, 134. Tiraboschi III, 380.
- 3) Honorius III sagt: sane licet sancta ecclesia legum saecularium non respuat samulatum, quae satis aequitatis et justitiae vestigia imitantur, so reiche boch das kanonische Recht in der Regel zu allen Entscheidungen hin, und man werde dies, beim Zurücksegen des römischen, desto sorgfältiger studiren und bilden. Reg.
  Hon. III, Jahr IV, Urk. 610. Ühnliches befahl Gregor IX. Decret.
  V, 33, 28.
  - 4) 1224 berief man sich in Cefalu vor geistlichem Gerichte auf V. Band.

## 322 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

Der Nuten, wie ber Schaben, welchen bas romische Recht in mehren Landern gestiftet hat, ist bald zu hoch, bald zu gering angeschlagen worden. Während einige baran alles Unheil, den Untergang der Volksthumlichkeit, den mittelba= ren Sieg bes heibenthums und ber Tyrannei zu knupfen suchen: behaupten andere, hier sen allein Wahrheit, Weis= heit, Gerechtigkeit und Mäßigung. Jenen kann man zuge= ben: daß manches Einheimische irrig zurückgesetzt, manches Fremde übertrieben verehrt und thöricht angewandt wurde: allein man darf andererseits auch behaupten: mehre Theile, besonders des romischen Privatrechts, seyen in sich so voll= endet, daß sich nichts wiffenschaftlich vollkommneres erfinden Was das Heidenthum anbetrifft, so wollen wir nicht geltend machen, Justinian sey auch ein Christ gewesen; sondern nur an den Vorzug erinnern, welchen das kirchliche Recht in allen irgend damit verwandten Gegenständen ge= Die Tyrannei altromischer Kaiser ist endlich durch nießt. das Aufleben des römischen Rechtes nichts weniger als be= fördert worden; vielmehr die Macht der deutschen Kaiser trot aller Bezugnahme auf das fremde Recht, seitbem, und nur zu fehr, gefunken. Den übertriebenen Lobrednern bes= selben muß man entgegnen: Staat, Kirche, Wissenschaft, Volk sind nicht mehr altromisch, und konnen es nicht seyn; und wenn schon das kirchliche Recht mit den Volksrechten in Übereinstimmung gebracht werden sollte, so erscheint es noch weit nothiger, das romische mit beiden in ein richtiges Verhältniß zu setzen. Die wissenschaftliche Vollendung des= felben ift hiebei zwar von großer, jedoch nicht von so un= bedingter Wichtigkeit, daß das christliche und das deutsche davor zurückweichen müßten. Auch entbehren diese beiden Bestandtheile der wissenschaftlichen Ausbildung keineswegs ganz; ja in mehrfacher Hinsicht läßt sich an dieselben etwas viel großartigeres anreihen, etwas viel tiefsinnigeres

die Pandekten. Gregorio II, prove 80. über die Anwendung des romischen Rechtes in Subfrankreich. Hist. de Langued. III, 512, 527.

ihnen herverrusen, als aus dem rönnischen. Mit Recht nimmt und nahm also dies, nach dem kirchlichen und dem Landrechte, erst die dritte Stelle der Wurdigkeit und Anwendbarkeit ein.

# 2) Bon ber Gerichtsverfassung.

Schon aus der Entwickelung der persönlichen Abstussfungen aller Einwohner und Stande ergiebt sich, daß auch eine Absonderung und Stusenfolge ver Gerichte vorhanden, und keineswegs eines für alle Gegenstände und Verhältznisse angeordnet war. Selbst das niedrigste Dorfgericht bildete sich anders, wenn die Gemeine aus lauter freien Leusten bestand, und wenn sie mit Dienstleuten oder Hörigen vermischt war 1). Das untere Gericht, welches dem Herrn zustand, psiegte man mit dem Grundvermögen zu veräusstern 2); weil aber manche Gegenstände dem niedern Richter entzogen waren, und der Graf bei manchen Dingen einzugreisen das Rocht hatte, bildete sich die Patrimonialsgerichtsbarkeit in diesem Zeitraume noch nicht völlig aus.

Zu jedem Gerichte jeder Art gehörte ein Richter, der wenigstens schöppenbar frei seyn follte, und Schöppen ober Geschworne 3). Erklärte jener eidlich, er wisse nicht, was

٧.

<sup>1)</sup> Eichhorn in Savigny I, 2, 187. Potgiesser 326. Hulls mann Gesch. d. Stände I, 244.

<sup>2)</sup> Schultes koburg. Gesch. Urk. IX. Weiße Gesch. v. Sachs sen I, 292. Arx I, 307. Gemeiner Urfpr. von Regensburg 26.

<sup>8)</sup> Sachsensp. III, 54, 81. Eilf Schöppen und ein Schultheiß bilben bas Gericht, heißt es. Richtsteig Landr. 1. Sachs. Weichb. 10. Vierzehn Schöppen erwähnt in Wenck II, Urk. 139. — Das für, daß bei peinlichen und bürgerlichen Sachen, z. B. bei Kauf, Schenkung von Grundstücken u. s. w. Schöppen zugezogen wurden, sind viele Beweise gesammelt in Kindlingers Beitr. III, Urk. 11, 31, 38, 44, 238. Nach westphälischen Urkunden wurden bisweilen Dinge entschieden, Grundvermögen übergeben u. dergl. in communi conventu populi sub banno regali, oder in pleno placito. Kindslinger III, 2, Urk. 15, 16.

# B. Sachliche Berhaltnisse.

- 1) Bon ben Rechtsquellen.
- a) Bon bem beutschen Rechte.

Natürliche Entscheibungsgründe zweiselhafter Rechtsfragen hatten unter den alten Deutschen ein Gewohnheitsrecht gestildet; sie kannten keine Gesetze außer dem Indegrisse solscher Gewohnheiten und drangen, als sie eroberten, keinestwegs darauf, daß die Überwundenen sogleich jene Gewohnsheiten annahmen, abgleich dieselben allmählich niedergeschriesben wurden als Rechte der Franken, Baiern, Schwaben u. a. m. Eben so wenig aber fühlten diese Stämme Neisgung oder Bedürsniß, dem römischen Rechte zu solgen, welches unter ganz andern Verhältnissen und für andere Zusstände ausgebildet war.

Selbst dem mächtigen Karl 1) wollte es nicht gelinzgen, die verschiedenen Gewohnheitsrechte der ihm unterworsenen Völkerschaften zu einem gemeinsamen Reichsrechte umzubilden, und nur so viel erlangte er, daß seine Entscheidunzgen und Vorschriften (Kapitularien) mit Beistimmung des Volkes, den niedergeschriedenen Gewohnheitsrechten einverzleibt wurden und allgemeinere Anwendung erlangten. Nachzem sich Frankreich von Deutschland gelöset, anderten sich

<sup>1)</sup> Eginh. vita Caroli c. 29.

viele Verhältnisse: die Kapitularien verloren an Einfluß und Kraft, die Bolksrechte hingegen behielten insoweit ihre Be= deutung, als jeder nach denselben, nicht nach Landrechten beurtheilt und gerichtet wurde. Auf den Stamm, die Geburt kam es an um zu wissen, welch Gesetz auf jemand Anwendung finde 1): mithin lebten in demfelben Lande; ja demselben Orte, oft Menschen verschiedenen Rechtes, und die Landesgranze umzog keineswegs (wie in der Regel zu un= ferer Zeit) Leute eines und desselben geographisch festgestells ten Landrechts. Selbst Mann und Frau behielten, wenn fie aus verschiedenen Stammen waren, oft ihr verschiedenes Recht 2), und nur einzelnen, besonders vornehmeren, ver= stattete man die Wahl, nach welchem Rechte sie leben woll-Solche Unwendung der alten Volksrechte finden wir bis über die Mitte des dreizehnten Sahrhunderts 3); obgleich mehre Grunde, z. B. Vermischung der Stamme, Unbequemiichkeit der Anwendung verschiedener Rechte, allmähliche Ausbildung und größere Berwickelung der Verhaltnisse, zu dem Bedürfnisse neuer Gesetze geführt hatten. Die Zeiten erlaubten es jedoch keinem der spätern Kaiser aus eigener, alleiniger, innerer Kraft oder Übermacht, Gesetzgeber bes ganzen Volkes zu werben; so daß die Rechtslehre der Deut-

<sup>1)</sup> Savigny I, c. 3.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, diss. 22. Antiq. Estens. I, 172, 329. Maffei annal. di Mant. 456, 533. Ughelli IV, 10, 43. Affo Guast. 335. Parma II, 340,

<sup>8)</sup> Beispiele von 1267 in Gattula III, 805, für S. Germans, von 1265 für Austien. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja, wo har italienische Mann das Recht der deutschen Frau annimmt. Beispiele zum eilsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert für Deutschland, haben Monum. boica VI, 133, 519; X, 22. Im Jahre 1216 war es in Mailand Regel, nach einheimischen Rechten zu leben, doch aber auch nach lombardischem oder römischem Rechte. Giulini 321. In einer Urkunde des Bischofs für die Bürger von Katania von 1168 heißt es: Latini, Graeci, Judaei et Saraceni, unusquisque juxta suam legem judicetur. Amico II, 63.

schen im Mittelalter weit weniger bas Werk eines einzelnen schaffenben Mannes ist, als der Widerschein und Abbruck des gefammten Zustandes aller. Schöppen und Richter. Bunfte und Korperschaften, Stadte und Stifter, Kaiser und Stande, Staat und Kirche, alle wirkten in größern und kleinern Kreisen, an unzähligen Stellen, zur Fortbildung des Rechts. Überall machte das Ortliche, Persönliche, durch Bertrag und Abkommen Festgestellte einen Saupttheil besselben aus. Doch gab es auch ber Ahnlichkeiten und über= einstimmungen gar viele, und so treten statt der alteren Rechte kleinerer Genoffenschaften und Stämme, allmählich Rechte für größere Theile Deutschlands, Bolksgesete im weitern Sinne hervor. Sie wurden lediglich von Privatpersonen gesammelt; indeß kann ber Mangel einer formlichen Bestätigung von Seiten ber Regierung ihr Ansehn nicht entkräften, weil man nur nieberschrieb und zusammenstellte, was bereits durch alte Sitte, oder bestimmte Entscheidung Gesetzektraft, gewonnen hatte. Insofern ist es minder wich= tig zu untersuchen, wer die Sammlungen verfaßte und wann dies geschah: denn unabhängig vom Sommler bestand das Recht vor und nach seinem Werke.

Die älteste unter den wichtigern Sammlungen solcher Gesetz ist der Sachsenspiegel, welchen Eicke von Repgow während der ersten Hälfte der Regierung Friedrichs II zussammentrug. Imger ist der Schwabenspiegel; noch jünger und minder vollständig das sogenannte Kaiserrecht oder franklische Landrecht. An diese Sammlungen allgemeinerer Gültigkeit reihten sich allmählich landschaftliche Rechte, so im dreizehnten Jahrhunderte schon das österreichische an; dis in den Stadtgesetzen wiederum ganz das Örtliche und eigenthümlich Abgeschlossene zum Vorschein kam. Nicht minder wurde das Versahren vor Gericht beschrieben: Richtssteig Landrecht und Richtsteig Lehnrecht bezeichnen die beiden Hauptzweige.

Die Anordnung dieser Rechtsbücher erscheint sehr will= kürlich, Form und Inhalt in vieler Beziehung unvollkam=

men: allein sie waren bem Geiste und Bedürsnisse ber Zeit angemessen und wirkten, der Absicht gemäß, dem Andrange des kirchlichen und romischen Rechtes entgegen, ohne jedoch auf unverständige Weise deren Einfluß ganz zu vertigen. Immer blieben die beiden Spiegel eine Grumdlage allgesmein en deutschen Rechtes: denn sie stimmen in allem wessenstichen überein, und man kann aus ihnen keine Entgegensehung deutscher Stämme ableiten, oder gar eine Arennung rechtsertigen. Der Unterschied der Rechte ist in Schwaben und Sachsen jetzt größer als damals, und es ließe sich wohl behaupten: das Allgemeine sen in jener Zeit allgemeisner, das Eigenthümliche aber eigenthümlicher gewesen, als in unsern Tagen; auf welchem Wege sich die Seldständigsteit des Ganzen, ohne Nachtheil sür das Leben des Einzelznen, vielleicht am besten erhalten läßt.

#### b) Bom Rirdenrechte.

Das kirchliche, bas christliche Recht konnte unmöglich um der Stamm = und Volks = Rechte willen ganz zurückge= wiesen werden: wohl aber trachtete man dahin, jene Ge= seigebung, welche für eine geoffenbarte, für die höchste galt und die Christenheit zusammenhielt, mit der volksthümlichen zu verbinden und zu versöhnen. Diese Aufgabe ist so na= türlich und nothwendig, daß sie nicht für unlösdar gelten kann, vielmehr jeder Versuch, dem kirchlichen oder dem volksthümlichen ganz allein die Herrschaft zu verschassen, als verkehrt bezeichnet werden muß !). Vom Kirchenrechte selbst soll in den kirchlichen Alterthümern das Nothige bei= gebracht werden.

## c) Bom romischen Rechte.

In den von deutschen Stämmen eroberten Ländern, wo bis dahin das römische Recht galt, ward basselbe nie

<sup>1)</sup> Außerungen hierüber in Richtst. Landr. Borrebe. Sachsens spiegel I, 1.

lossafeit hatte lauten können 1). Der schwörende Jude stand auf einer Schweinehaut und legte bie Hand auf die Bucher Die Sidesformel enthielt unzählige Berwün= Mosis 2). schungen für ben Meineibigen. Borladungen, Pfandungen, Ausweisungen aus dem Besitz u. dergl. leitete der Frohn= bote, des Nichters Gehülfe und Diener. Stets ging er unbewaffnet, bot abet gegen Bibersetliche bie Hulfe ber Gemeine auf 3). Er war frei, befaß wenigstens eine halbe Hufe Landes und nahm Theil an den Bußen und Gebühren, welche niemand eigenmächtig erhöhen, ober auch nur mit Unbilligkeit beitreiben sollte. Für jedes gerichtliche Geschäft erhielten die Schöppen einen Schilling 1). Wenn hiebei Migbrauche statt fanden, kam es bisweilen (wie in Benevent) zu abhelfenden Beschlüssen ber Bürger bis= weilen setzten die Kaiser (so Friedrich I für den Bezirk von Ravenna) die Gate fest, welche man nicht überschreis ten durfte 6). Kaiserliche Schuthriefe kosteten nur ein Ma-Biges; theurer war man im Gerichtshofe Heinrichs des Lowen 7); am eigennützigsten zeigte sich Richard Lowenherz, welcher vorgab sein Reichsfiegel verloren zu haben, und für die, der Sicherheit wegen nothwendige zweite Besiege= lung der Urkunden, neue und hohe Gebühren forderte 8).

Über dem niedern Gerichte stand das des Grafen; al-

- 1) Sachsensp. II, 19. 2) Schwabensp. 350.
- 3) Sachsensp. III, 56. Schwabensp. 27, 28, 87.
- 4) Schwabensp. 12. Sachs. Weichb. 73. Ludwig IX verbot, daß Richter Gerichtstage wozu Fuhren nothig waren (cavalcatae), ansagten und bann für Geld wieder abbestellten. Guil. Nang. 364.
  - 5) Innoc. ep. I, 257.
- 6) Mittarelli ann. IV, app. 125. Fantuzzi IV, 70. Nach Friedrichs Entscheidung für Borgo S. Donnino sollen die Konsuln von Geistlichen nicht mehr als decimam litis nehmen. Affd Parma II, 374.
- 7) Mauris. 36. Die Holfteiner löseten der zu hohen Kosten wegen manche Urkunde nicht aus. Helm. I, 91.
  - 8) Math. Par. 110.

lein die bereits entwickelten Veranderungen in Hinsicht der Stellung besselben, der Fürsten, Herzoge, Abte, Pralaten, die mannigfachsten Freibriefe und Verleihungen 1) u. a., bestimmten alles so ortlich und eigenthümlich, daß eine allgemeine gleichartige Regel in Hinficht ber Abstufung ber Rechtsbehörden und der Berufungen an dieselben, kaum auf= zusinden ist. An die Stelle der alten Einrichtungen traten allmählich in mehren Landschaften allgemeine Landgerichte 2); zuletzt ging die Berufung an den König, wobei laut ber Rechtsbücher folgendes Verfahren statt fand. Man wählte zum Anmelben der Berufung schöppenbar freie, ober doch unbescholtene Manner, beren jeder auf der Reise und mah= rend bes Geschäftes, täglich brei Gerichte, einen Becher Wein, hinreichend Brot und Bier, und für die Knechte verhaltniß= mäßig weniger erhielt. Mehr als sechs Knechte und acht Pferde wurden nie gut gethan, und für ein Pferd auf Tag und Nacht sechs Garben gerechnet 3). Wer verlor, bezahlte die Kosten, und dem Könige, wie dem Richter, eine beson= dere Strafe. War semand mit des Königs Urtheil nicht zufrieden, so konnte er sich zum Kampfe von sieben wider sieben erbieten: die Sieger gewannen das Recht. Die Ge= genstände, worüber man an das höhere Gericht und an den König gehen konnte, waren nicht genau bestimmt, und die Berufung überhaupt wohl mehr durch die unvermeidlichen Rosten, als durch ein Gesetz beschränkt 1). Auch kamen jene Sendungen und der Kampf als höchste Entscheidung außer Gebrauch.

Alle Rechtspflege betrachtete man als Aussluß der Ho=

<sup>1)</sup> Strube Rebenft. V, 126, 147.

<sup>2) 1247</sup> majus tribunal comitatus Hassiae erwähnt. Guden. cod. I, 598.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 12. Schwabensp. 108. Richtst. Landr. 41. Wibaldi ep. 88. Biener I, 2, 63.

<sup>4)</sup> Streit wegen nicht entrichteten Zinses von Weinbergen zwischen Eblen und dem Bisthum Minden, entschied der Kaiser. Würdtw. subs. I, 372.

330 Alterthumer bes Staats : und Privat=Rechts.

heit des Königs; wenigstens wurden ihm während seiner Anwesenheit in einer Landschaft, alle Gerichte erledigt, und nur schwebende Processe mit seiner Bewilligung vor dem gewöhnlichen Richter weiter geführt '). Den König begleiteten in der Regel Hofrichter 2); zog er aus dem Reiche hinweg, so bestellte er gewöhnlich ein höchstes Gericht, in welchem zumeist der Pfalzgraf den Vorsitz führte. Indeß versprach König Heinrich noch im Jahre 1235 3): er wolle des Monats wenigstens vier Tage personlich zu Gericht sigen; wobei die Ebenburtigen und Rathe ihre Meinung und Beistimmung abgeben follten .). Beil man aber bas Bedürfniß eines festen bochsten Gerichtshofes, bei ber Menge der Prozesse und der häufigen Abwesenheit des Kaisers, immer bestimmter fühlte: so ernannte Friedrich II im Jahre 1235 einen Hofrichter, der täglich an seiner Statt Gericht halten und jedesmal, seltener oder öfter wechselnde, Urtheis ler und Beisitzer zuziehen mußte 1). Nur wo es Reichs= ständen und hohen Leuten an Leib, Ehre und Leben ging, führte der Kaiser nach wie vor selbst den Vorsitz und sprach Recht.

## 3) Bom Erbrechte.

Im allgemeinen richtete sich das Erbrecht 6) nach der Blutsverwandtschaft; es ward aber theils durch Verträge und Hofrecht, theils durch das Lehnrecht gar mannigsach abgeändert und näher bestimmt. Dem zusolge sonderte man

- 1) Sachsensp. III, 60. Schultes Gesch. von Henneberg II, 238. Schwabensp. 26, 36. Strube Rebenst. I, 412.
- 2) Judices aulae imperialis. Tirab. Nonant. II, 12rt. 407, von 1210. 3) Alberic.
- 4) Sententia ab omnibus-adstantibus approbata. Besold. mon. urf. 799, von 1231.
  - 5) Putter Entwickel: I, 210. Gassari 1420.
- 6) Wir heben nur das Abweichendste und Folgenreichste heraus, und verweisen hinsichtlich des Erbrechts der Bauern auf Band V, S. 27.

zunächst dasjenige, was schon seine anderweite Bestimmung hatte: also Lehn = oder Dienst=Gut, Gerade, Heergewette, Leibzucht u. s. f. Was der Mann seiner Frau für die Mitgabe an Leibzucht oder Absindung ausgesetzt hatte, durfte ihr nach bessen Tobe niemand streitig machen; nur mußte der Betrag vor Gericht festgesetzt, und die Frau des Empfan= 'ges nicht durch Frevel unwürdig geworden seyn 1). guter sielen an die mannliche ober weibliche Linie, welcher sie herstammten. Dreißig Tage nach bem Tobe des Mannes mußte die Frau das Gut verlassen, welches sie Vor Ablauf bieser Zeit durfte der Erbe sich nicht erbte. wohl einfinden und seine Gerechtsame wahrnehmen, aber außerdem nichts anordnen. Dann ward zunächst dem Gesinde, sofern es der Erbe nicht behalten wollte, der ruckståndige Lohn ausgezahlt, und der Vorrath von Lebensmit= teln zwischen ber Frau und bem Erben getheilt. Dieser berichtigte die Schulden des Erblassers, Spielschulden ausgenommen 2).

Jum Heergewette, das dem mannlichen Erben anheim siel, sonderte man das ihm Nothwendige und vorzugsweise Prauchdare auß; oder laut näherer Angabe: das beste Pserd, ein Bett, Kissen, Betttuch und Tischtuch, zwei Schüsseln, eine Handquele, einen kleinen Kessel, Kesselhaken und Spieß; endlich des Mannes tägliche Kleider 3). Waren Brüder zum Heergewette berechtigt, so erhielt der älteste das Schwert zum voraus und alles übrige ward getheilt 4); war der älteste Bruder allein großsährig, so bestam er das ganze Heergewette und blied Vormund der and dern Geschwister. Wenn eine Erbschaft an zwei Großsährige und Gleichberechtigte kam, so theilte der Alteste, und der Jüngste wählte 5).

Bu den Gexaden, welche nur in weiblicher Linie ver=

<sup>1)</sup> Sachsensp. 1, 20, 22, 27, 31.

<sup>2)</sup> Wenigstens bis auf den Werth der fahrenden Habe. Sachseusp. I, 6. — 8) Sächs. Weichb. 25.

<sup>4)</sup> Sachsensp. 1, 28. — 5) Ebend. III, 29.

erbten, rechnete man an vielen Orten: Schase, Jänse, Kisten mit Deckeln, Garn, Betten, Bettzeug, Tischtücher, Becken, Leuchter, Ringe, Armbänder, Teppiche, Bürsten, Spiegel, geschnittene Leinewand, weibliche Kleider und gotztesdienstliche Bücher 1); alles übrige gehörte den Erben. Starb die Frau vor dem Manne, so mußte diesenige, welsche die Gerade erbte, dem Wittwer lassen: ein Bett, den Tisch mit dem Tischtuche, die Bank mit dem Psübl, den Stuhl mit dem Kissen bedeckt.

Zwitter, Zwerge und Krüppel erbten weber nach Lands rechte, noch nach Lehnrechte'e); die nachsten Bermandten sollten für sie sorgen. Stumme, Blinde und Einfältige erbten nach Landrecht, aber nicht nach Lehnrecht; sobald jedoch diese Gebrechen erst während des Besitzes entstanden waren, ging er nicht verloren. Uneheliche Kinder beerbs ten weber Vater noch Mutter 3). Das Grundvermögen erhielten in der Regel die Sohne vor den Tochtern, und zahlten den letzten nur gewisse Summen heraus 1). Bar ein Kind schon beim Leben der Altern vollständig abgefunden, so konnte es nur miterben, sofern es bas Erhaltene einzu= werfen bereit war 1). Dasselbe mußte bie verheirathete Tochter thun, wenn sie die Gerade mit der unverheirathes ten erben wollte. Das neugeborne Kind, das die Augen öffnete und die Wände ansah, beerbte die sterbende Mut= Enkel von verstorbenen Sohnen 6) beerbten die Groß=

<sup>1)</sup> Sachsensp. I, 24; III, 88. Sachs. Weichb. 22, 26. An manschen Orten, z. B. in Braunschweig und Lüneburg, bewirkten die Bürger eine Aufhebung der Erbgesetze über Heergewette und Gezrade, welche in die neuen Verhältnisse nicht recht passen wollten. Orig. guelf. IV, 200, 213, Urk. für 1244 und 1247.

<sup>2)</sup> Sachsensp. I, 4.

<sup>8)</sup> Schwabensp. 167. über bas Erbrecht der spurii, Miraei op. dipl. I, 203. • 4) Schwabensp. 285.

<sup>5)</sup> Sachsensp. I, 13.

<sup>6)</sup> Schwabensp. 298. Das Recht der Enkel ward unter Otto I durch Kampf entschieden. Witich. II, 644.

ältern auf den Theil ihres Vaters, nicht aber die Enkel von Töchtern.

Der Monch erbte nach Landrecht nicht mit den Brübern 1); ein Kind, das aber vor dem funfzehnten Jahre in ein Kloster gethan worden, konnte es binnen Jahresfrift verlassen und nach Land = und Lehn = Recht erben. ein Mann, der ohne seines Weibes Justimmung Monch geworden war, diesen Stand wieder verlaffen: so erbte er nach Landrecht, nicht aber nach Lehnrecht: benn er konnte, shne die Frau zu befragen, seinen Heerschild niederlegen. Der Weltgeistliche theute nicht allein mit den Brüdern das Erbe, sondern mit den Schwestern auch die Gerade; ben Fall ausgenommen, wenn er bereits eine Pfrunde hatte, Die Schwester aber noch nicht ausgestattet war 2). Hinter= ließ jemand keine Kinder, fo erbte ber Bater, dann die Mutter, dann der vollbürtige Bruder, dann die vollbürtige Schwester, dann die nachsten Bermandten; wobei aber, nach sächsischem Rechte, alle Zählung und Verwandtschaft mit dem siebenten Grabe aufhörte, nach schwäbischem ober spåterem Rechte aber unbegränzt war 3).

Alle Freunde des Landrechts wollten diese feststehende, gesetzliche Erbfolge ungestört erhalten; alle Fürsten, Verswandten, Lehnsvettern suchten das Recht, letztwillig über das Erbe zu versügen, möglichst zu beschränken; die Geistlichen endlich begünstigten aus mehren Gründen die Testamente. Diese wurden meist vor ihren Gerichten, unter ihrem Einslusse, oder auf dem Krankenbette gemacht; wo Vermächtnisse sür die Kirche, oder (wie man es ausdrückte) für die Seele, sast zur Regel wurden ), während den na-

<sup>1)</sup> Sachsensp. I, 25. Räheres in den kirchlichen Alterthumern. — Kein Jude oder Saracene durfte, nach den pisaner Gesehen, Güter eines Christen Berwandtschafts halber in Anspruch nehmen. Statz pis. 178. — 2) Sachsensp. I, 5.

<sup>8)</sup> Eichhorn U, 1012.

<sup>4)</sup> Thomassin. I, c. 24, §. 4. Möse,r osnabr. Geschichte II, Urk. 76. Bon dem, was für die Seele ausgesest war, sollten eigent=

# 334 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

turlichen Intestaterben unter keinem Borwande und in kei= ner Form etwas abzugewinnen war. Go viel mußte man kirchlicherseits zugeben: gewisse Rotherben durften nicht über= gangen und gewisse Vorschriften über die Vererbung bes Grundvermogens nicht verlett werben. Sonft aber standen die Gränzen keineswegs genau fest, und insbesondere war viel Streit: inwiefern auch Unfreie bas Recht hatten, lett= willig zu verfügen. — Die Landrechte bestimmen 1): von der fahrenden Habe darf der Bater einem Kinde doppelt so viel vermachen, als dem zweiten, sobald diese Festsetzung in gesunden Tagen erfolgt ist; auf dem Krankenbette darf er dem altesten nur ein weniges mehr zutheilen, als dem jung= sten. Uberhaupt soll niemand auf bem Siechbette, ohne Zustimmung der Erben, mehr als fünf Schillinge weggeben. Sat ein Mann seine Kinder bereits ausgestattet, so darf er die fahrende Habe ganz der Frau vermachen: bleibt diese aber mit ben Kindern in ungetheiltem Besitze, so nimmt fie bei der eintretenden Theilung so viel an Morgengabe, Gerade u. s. w., als ihr beim Tobe ves Mannes zugefallen Heirathet sie unter der Zeit und stirbt, so erhält der überlebende zweite Mann die fahrende Habe, aber keine Gerade oder Gebäude. — Erblose Grundstücke fielen bis zu einer Größe von brei Hufen bem Schultheisthume, dreißig Hufen dem Grafen anheim 2); was mehr betrug, war stets dem König erledigt. Bewegliche Guter, zu benen

lich erhalten:  $\frac{1}{2}$  die Geistlichen,  $\frac{1}{2}$  die Armen und  $\frac{1}{3}$  die übers Meer wallenden Pilger. Schwabensp. 292, 298.

- 1) Schwabensp. 289, 291. Sachsensp. III, 76. Sächs. Weichb. 65. Die Form der Testamente wich wohl sehr von einander ab. Oft sindet man sie von sieben Zeugen unterschrieben. Cartep. di 3. Bartol. di Fiesole, Urk. von 1243. Testamentsvollzieher sollten nichts aus dem Nachlasse kaufen. Würdtw. subsid. I, 372.
- 2) Sachsensp. III, 80. Diese Regel litt aber sehr viele Aus= nahmen; auch stand die Zeit, binnen welcher man noch Ansprüche geltend machen könne, nicht unbedingt fest. Sachsensp. I, 29. Richtst. Landr. 17. Österr. Landr. 16.

sich kein Erbe fand, blieben ein Jahr lang im Gerichte und wurden dann zum Besten des Richters verkaust, wenn nicht besondere Gründe für die Verlängerung der Frist sprachen 1).

# 4) Bom peinlichen Rechte.

Als Regel nahm man an, daß die peinliche Rechtspflege allein dem Könige zustehe, und ohne ausdrückliche Verleihung von niemand ausgeübt werden dürse. Und selbst in der Zeit, wo jene Regel durch eine Menge von Freibriefen gar viele Ausnahmen bekam, hielt man noch an gewissen Beschränkungen sest: z. B. aus der Übung der bürgerlichen Gerichtsbarkeit solge noch kein Anrecht auf die peinliche; schwere Verbrechen blieben dem königlichen Gerichtshofe vorsbehalten, wenn ihre Bestrafung nicht namentlich mit überzwissen sen ihre Bestrafung nicht namentlich mit überzwissen sen Prälaten Standes, dis zum vierten Heerschilde, nie aber an Prälaten statt sinden; oder wenn es diesen, was allmählich auch geschah, übertragen worden, so dursten sie es wenigstens ohne Genehmigung des Königs nicht weiter verleihen 3). Im allgemeinen sand also, nur etwas lang=

- 1) Sachsensp. I, 28. Bergl. sachs. 59. Grundversmögen konnte in der Regel hur vor dem Richter übertragen werden; es wurde in Sachsen immer nach Landesrecht, nicht nach dem Rechte der Person besessen. über sahrende Habe durste der Mann, solange er noch gerüstet ein Pferd besteigen konnte, nach Willkur versügen. Sächs. Weichb. 61. Sachsensp. I, 80, 52. Zur Festhaltung der Erbgüter, war den Mitberechtigten oft ein Vorkaussrecht zu sehr gezringen Preisen verstattet. Sie sollten z. B. geben zehn Mark cum merde canina. Gudeni cod. I, 496. Viele Tauschgeschäfte bedurften höherer, selbst königlicher Bestätigung. Ludwig. reliq. I, 7, 12, 25. 2) Eppenst. dipl. Urk. 10. Sächs. Weichb. 88.
- 3) Schwabensp. 19, 87, 108, 111. Als 1266 Herzog Ottokar aller Gerichtsbarkeit im Bisthume Passau entsagt, heißt es noch: Verbrechen welche die Todesstrafe verdienen, gehören vor den weltzlichen Richter (Hund. metr. I, 388); aber schon früher ward der

336 Alterthumer bes Staats: und Privat=Rechts.

samer, hinsichts der peinlichen Gerichtsbarkeit derselbe Gang statt, wie bei der bürgerlichen; und allein Friedrich II setzte für Neapel den allgemeinen Grundsatz durch: keine Überztragung der ersten an Pralaten oder Barone sey gültig 1).

Unter bem Namen ber Freigrafen und ber Freigraf= schaft erhielten sich in einigen Gegenden Deutschlands pein= liche, nur vom König abhängige Gerichte, welche zum Theil in Behmgerichte übergingen 2). Ihre Hulfe, so wie die der beliehenen Richter, war aber nicht selten zu langsam und entfernt; beshalb durften drei Gemeinen einen Gaugra= fen erwählen, welcher, in Abwesenheit bes gewöhnlichen Richters, über ein Verbrechen auf frischer That urtelte. War aber der Thater nicht binnen Tag und Nacht zu überfüh= ren, so siel die weitere Untersuchung dem hohern Richter Eine Gaugrafschaft dieser Art 3) ward nicht auf lebenslang ober erblich verliehen; sondern die Bauern wahlten für jeben einzelnen Fall. In vielen Gegenden haf= tete bie gesammte Gemeine bafür, baß bem Beleibigten Recht zu Theil werbe, und hatte eine Ruckburgschaft an bem Gute bes Beleidigers; aus welchem Grundsatze wieder= um folgte: keine Aufnahme von Gliedern, keine Theilung ober Veräußerung von Grundstücken könne statt finden, ohne Einwilligung ber Markgenossen 1).

Ward der Verbrecher nicht ergriffen, so zahlte in man=

Blutbann ohne Beschränkung an Prälaten überlassen, z. B. von Otto IV, dem Patriarchen von Aquileja. Aquil. patr. vitae 43.

- 1) Band III, S. 479.
- 2) Die Freigrafen gingen wohl aus den alten Grafen hervor, und hatten zugleich die Aussicht über Straßen und Königswege, Versäußerung des Eigenthums, Untersuchungen über persönliche Freiheit u. dergl. Das Nähere gehört in einen spätern Zeitabschnitt. Kindlinger I, 1—36; III, 1, 225.
- 8) Sachsensp. I, 55 57. Von dieser Gaugrasschaft sind die Grafen über einen ganzen Gau wohl zu unterscheiden.
  - . 4) So in Westphalen nach Kindlinger ![.

chen Theilen der Lombardei jeder Ortseinwohner Strafe, und König Ladislaus setzte 1078 für Ungern fest 1): in Dorfern wo häufig Diebstähle vorsielen, sollte man den zehn= ten Mann ausheben und zur Unterfuchung ziehen. Bei sol= chen Ansichten war es doppelt nothig, über den Schutz und die Verfolgung von Verbrechern feste Grundsatze aufzustel= Die Landrechte sagen deshalb: seinen Gast und seinen Weggenossen barf man schutzen gegen jedermann; offnet man aber dem dreimal auffordernden Richter die verschlossene Thur nicht, so überkommt man die Verantwortung 2). Frü= her mag man selbst jemandem, nur nicht einem Geächteten, zur Flucht behülflich senn. Wer einen ausbrücklich bezeich= neten Verbrecher in seiner Burg schützt, fällt in die Acht, sofern er nicht binnen sechs Wochen seine Unschuld und Un= kenntniß erweiset. Läßt aber ein Herr den Kläger und fechs Frohnboten in seine Burg, um den Beklagten zu suchen, so findet keine weitere Verantwortlichkeit statt 3). Jeden Verbrecher verfolgt die Gemeine; nur der Geistliche, Kuster, Hirte und die Weiber sind von dieser Pflicht ent= bunden.

Ein im Gerichtsbezirke Ansassiger stellte, selbst bei leichtern Verbrechen, keinen Burgen, sobald seine Güter mehr Werth hatten, als das Wehrgeld betrug '); für schwere Verbrechen haftete man dagegen mit seiner eigenen Person, und Bürgenstellung war nicht erlaubt. Kein peinlich Angetlagter durste mehr als dreißig ungewappnete Männer zur Gerichtsstätte mitbringen '). Floh der Thäter aus Furcht zum Gerichte und klagte sich selbst an, so behielt ihn der Richter sechs Wochen und einen Tag im Gefängnisse, ab-

<sup>1)</sup> Tirab. Humil. III, 245. Engel Gefch. I, 179.

<sup>2)</sup> Schwabensp. 198. Von den Asplen ist in den kirchlichen Alterthümern die Rede.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 71, 72. — 4) Ebend. II, 5.

<sup>5)</sup> Doch durften sie ein Schwert tragen. Sachsensp. II, 67. Nach dem Schwabensp. 14 durfte niemand vor Gericht bewaffnet erscheinen.

338 Alterthumet bes Staate . und Privat=Rechts.

wartend, ob jemand Klage erhöbe. Nach einem Jahre war er innerhalb Landes alles Unspruches ledig; außerhalb Lans des mußte er zehn Jahre lang Rede stehen.

Peinliche Strafen gingen in altester Zeit nicht an Leib und Leben, weil man dies in der Genossenschaft nicht preis geben, sondern besser daran senn wollte, als der Ungenosse Nun gab es aber Falle, wo Gelbstrafe und ber Feind. ungenügend, voller Ersat unmöglich schien; auch war die Befehdung und Blutrache neben diesen Strafen weder auf= gehoben, noch zu verhindern '). Daher mußten für schwere Bergeben allmählich offentliche und auch solche Strafen ge= sett werden, die an Leib und Leben gingen. Beleidigungen, Schlagen, Stoßen ohne blutige Wunden. wurden im zwölften und dreizehnten Jahrhunderte noch im= mer bloß mit Gelbe gebüßt; ja in der Regel alle blutenden Wunden, oder auch noch schwerere Berbrechen, sofern sich der Beleidigte dabei beruhigte 2). Sonst ging es oft Auge um Auge, und Hand um Hand. Von kleinen, ohne Borfat ober hinterlist zugefügten Beleidigungen reinigte ber Eid; ø freventlich unternommene Verwundung mit dem Mordge= wehr ging an den Halb, mit dem Schwerte an die Hand. Auch die Entscheidung durch Kampf zog in solchen Fällen körperliche Züchtigung nach sich; über neununddreißig Schläge wurden aber zur Strafe nie ertheilt. Die Bußen theilte

<sup>: , 1)</sup> Mofer osnabr. Gefc. I, 23. Eichhorn I, 187.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 13. Schwabensp. 116, 118, 203. Richtst. Landr. II, 25. Sachs. Weichb. 83. Orig. guelf. IV, 242. Monum. boica XII, 346. — Selbst die Päpste bestimmten oft Geldbuken für schwere Verbrechen. Murat. antiq. Ital. II, 36. Nach einem Gesetze für Bremen von 1248, kosteten Schimpfreden, zur Erde werzsen, Maulschellen & Mark; Verwundungen eine Mark; Schwächung eines Gliedes zwei, Verstümmelung vier Mark. Bei Todschlag trat der gewöhnliche Rechtsgang, Verweisung und eine Buße von dreißig Mark ein, für den Erzbischof und die Stadt. Wer jene Strafen nicht zahlen konnte, ward mit Ruthen geschlagen und mußte die Stadt meiden. Lünig Reichs-Arch. Abschn. 6 von Bremen, Urk. 4.

man nicht immer nach gleichen Grundsätzen zwischen dem Kläger und dem Richter; der letzte erhielt oft weniger, nie mehr als der erste 1).

Buße und Wehrgeld war nicht bloß verschieden nach Maakgabe des leichtern und schwerern Berbrechens, sondern auch nach bem Stande bes Beleidigten. Die allmähliche Entwickelung ber staatsrechtlichen Stellung ber Freien, Freis herrn, Fürsten u. a. wirkte bedeutend auf diese Lehre zu= ruck 2). Die Buße für ein Weib betrug halb so viel als die Buße für ben Mann, bessen Frau ober Kind sie war. Zwei wollene Handschuh und eine Mistgabel hieß der Ta= gelohner Wehrgeld; Spielleuten und andern, die Gut für Ehre nahmen, verstattete man nicht Buße am Leibe und Gute, sondern nur am Schatten des Beleidigers 3). Auch auf Verwundung und Tobschlag von Thieren stand Wehr= geld und Buße, z. B. für einen Gel acht, für einen Hof= bund drei Schillinge, sur ein Kalb sechs Pfennige, ein Lamm vier, eine Gans einen, für ein Huhn einen halben Pfennig \*).

Nur dann sollte das Bekenntniß durch gewaltsame Mitztel herbeigeführt werden, wenn jemand wider das Zeugniß eines oder zweier rechtlicher Männer im Leugnen bezharrte '). Vor dem vierzehnten Jahre ward kein Kind am Leben oder mit Verstümmelung bestraft '); wohl aber mit Schlägen, und bei Diebstahl mit Ersatz aus dem eigenen Vermögen. Alles Gestohlne mußte, sofern man es nicht

<sup>1) 3.</sup> B.  $\frac{2}{3}$  der Kläger,  $\frac{1}{3}$  der Richter. Miraei op. diplom, I, Urk. 42, 45. Schwabensp. 166. Sächs. Weichb. 127.

<sup>2)</sup> Ursprünglich sollte Buße und Wehrgeld für diese gleich und nur für die beiden letztgenannten in Golde gezahlt werden. Die alten Sätze aber waren abgekommen, und wo ein Fürst 100 Pfund Strafe gab, zahlte ber Geringere wohl nur zehn Pfund. Sachsensp. III, 45. Schwabensp. 402. Otto Fris. vita II, 29.

<sup>8)</sup> Richtst. ganbr. II, 25. Schwabensp. 402.

<sup>4)</sup> Gachsensp. III, 51.

<sup>5)</sup> Schwabensp. 491. — 6) Ebend. 119, 150.

## 340 Alterthumer bes Staate : und Privat: Rechts.

ohne Schaben zurückgab, zweifach, Kirchenvermögen breifach ersetzt werden '). Wer bei Tage, über ben Werth eines Schillings, Getreibe, Holz ober Gras stahl, bem ging die Strafe an Haut und Haar; warb der Diebstahl des Nachts begangen, ober betrug ber Werth über neun Schillinge, fo trat Todesstrafe ein. Wissentliche Hehler von Dieben hat= ten dieselbe Strafe verwirkt. Menschendiebstahl kostete das Leben; benn ein Mensch sen mehr werth, als viele Güter. Wer einen Leichnam ausgrub, buste mit Schlägen und mit Gelbe, ober man schor ihm bas Haupthaar ab. Bar jemand schon einmal bes Diebstahls überführt, so konnte er sich nicht mit einem Eide reinigen, sondern hatte nur unter breifachem die Wahl: glühendes Gisen zu tragen, in kochen= des Wasser zu greifen bis an den Ellenbogen, oder mit dem gestellten Kämpfer zu fechten. Im lübischen Rechte von 1240 heißt es sehr sonderbar: die Frau welche für Diebstahl verdient hat aufgehangen zu werben, soll man ber Ehre bes weiblichen Geschlechts wegen — lebendig begraben 2). Schwangere Beiber wurden nicht hingerichtet 2). Wer ben Frieden brach, ober einen Mann widerrechtlich im Gefängnisse hielt, ober ihn schlug, daß er davon starb, wurde geköpft \*). Durch bas Zeugniß breier Manner konnte man Tobschlag als Nothwehr beweisen '); der Reinigungseid fand nur statt, wenn niemand zugesehn hatte, und wurde mit darauf gerichtet, daß der Thater wenigstens drei Schritte zurückgewichen sey. Tobschlag an Juden bestrafte man wie

١

<sup>1)</sup> Sachsensp. II, 13, 28, 39. Schwabensp. 162, 187, 212, 490.

<sup>2)</sup> Pro honore muliebri viva tumulabitur. Westph. monum. III, 626. Bielleicht nach der alten Ansicht: oportet flagitia abscondi. Tacit. Germ. 12.

<sup>8)</sup> Sachsensp. II, 3. — 4) Ebend. II, 13.

<sup>5)</sup> Schwabensp. 164, 168. Der Sachsensp. I, 64 verlangt sies ben Zeugen, welche Zahl in der Regel nothig war, wenn die Strafe an das Leben ging. Zwei Zeugen genügten, wenn sie nur an die Hand ging; Kampf stand immer frei.

Tobschkag an Christen, denn er galt für Friedensbruch 1); wer aber einen bewassneten Juden oder Priester erschlug, durfte sich durch Buße losen, weil kein im Reichsfrieden Begriffener Wassen tragen sollte.

Merter, Mordbrenner, Verrather und Rauber wurden gerabert 2). In Hinsicht des Raubes kostete es Mühe, die Gränzen der Privatsehde von dem verbrecherischen Übermaaße zu sondern und die Meinung mancher Ritter zu vertilgen: jeder Raub sen eine Art offenen Krieges und wo nicht ein threnvolles, doch erlaubtes Gewerbe. Allein die tüchtigern Kaifer und die angesehenern unter den Fürsten machten mit solden Raubrittern keine Umstände, sondern ließen sie ofe, wenn das Vergeben irgend erwiesen war, ohne Ruckficht auf ihren Stand aufhängen 3). Ja Robert von Flanz bern befahl im Jahre 1112 einen Ritter, ber einer armen Frau zwei Kuhe geraubt hatte, mit voller Rustung in siedendes Wasser zu werfen 4). Herzog Albert von Braun= fchweig ließ ben Grafen von Eberstein erst als Räuber bei den Beinen aufhängen und dann als Grafen ehrenvoll begraben ... 1).

Ehre und Sut verloren der Wortbrüchige und der Ausreißer aus dem Reichsheere ); die Hand verlor, wer falsche Urkunden gemacht hatte. Betrug an Maaß und Sewicht dußte man dffentlich mit Schlägen; bedeutend verfälschtes Sewicht selbst mit dem Leben. — Wer einem Weibe Sewalt anthat, ward enthauptet; wer einer Jungfrau, lebendig begraben 7). Kein Weib konnte über einen Monat

<sup>1)</sup> Sachsensp. II, 2, 7. — 2) Schwabensp. 116.

<sup>8)</sup> Weingart mon. 791. Wildenberg 304. Montag II, 409. Heisterbach 516. Chron. Colon. S. Pantal. 3u 1156.

<sup>4)</sup> Iperius 607.

<sup>5)</sup> Lerbeke 511. — Um 1130 war das Brandstiften in einem großen Theile Europas so verbreitet, daß die weltliche und geist: liche Macht kaum vereint den Freveln steuern konnte. Concil. XII, 1448.

<sup>6)</sup> Sachsensp. I, 40. Schwabensp. 119, 150, 389, 392.

<sup>7)</sup> Sachsensp. II, 13. Schwabensp. 116, 354. Herr. gandr. 7.

342 Alterthumer des Staats, und Privat-Rechts.

nach der That wegen Nothzucht klagen. Keher, Zauberer, Giftmischer litten den Tod durch das Feuer. Einem Gotzteslästerer wurden auf Befehl Ludwigs IX die Lippen mit glühendem Eisen gebrannt ').

Die peinlichen Strasen unterlagen übrigens nicht allein manchen gesetzlichen Abanderungen 2), sondern man glaubte auch bisweilen: daß Richter, Schöppen und Geschworme ohne strenge Bezugnahme auf den Buchstaden eines Gesetzes, das Angemessene sür einen vorliegenden Fall nach innerer überzeugung sinden könnten 3). Manche andere Eigenthümzlichkeiten kamen von der kirchlichen Seite her in das peinzliche Recht. So sollte jemand, der bei Eroberung einer Burg dem Bischose von Katanea die Junge ausgeschnitten hatte, nach der Entscheidung Papsi Innocenz des dritten 3), vierzehn Tage lang, nur mit kurzem Hemde bekleidet, die Junge an einem Faden gebunden und zum Theil aus dem Munde hervorreichend, vor der Kirche liegen. Er sollte Wasser und Brot zur Nahrung erhalten, mit Ruthen gegeiselt werden, drei Sahre lang nach Palästina pilgern u. s. w.

Sofern bamals viele Vergehen, ja Verbrechen nur mit Gelbe gebüßt wurden, erscheint die Gesetzebung milder, als in späterer Zeit, und auch hinsichts der Martern ging man nicht so häusig in wilde Graufamkeit über. Doch sehlte es nicht ganz an harten Vorgängen. Nördern des Grasen von Flandern z. B. stach man die Augen aus, hieb ihnen Nasen und Arme ab, und erschoß sie dann auf dem Rade allmählich mit Pseilen <sup>5</sup>). Einen andern Mitschuldigen band man sest, und daneben einen Hund, welcher ihn, durch Schläge gereit, wuthend ins Gesicht bis. In Bologna

<sup>1)</sup> Guil. Nang. 364. Dulaure II, 248.

<sup>2)</sup> Martene thes. I, 766.

<sup>3) 3.</sup> B. in Berona. Campagnola c. 82, 92.

<sup>4)</sup> Innoc. epist. V, 77.

<sup>5)</sup> Suger vita Ludov. VI, 816. Velly III, 75.

steckte man Morber in ein mit Rägeln durchschlagenes Faß und rollte es zum Nichtplaße 1).

5) Von der Acht, dem Kampse und den Gotz tesurtheilen.

Wer sich vor dem niedern Richter nicht stellte, versiel in die niedere Acht, erhielt jedoch sicheres Geleit, um sich ohne große Mühe aus derselben zu losen ?). Geschah dies aber nicht binnen sechs Wochen, so versiel er in die Acht bes höhern Richters, und mußte dann für jeden Gerichtsbezirk die früher nur einfache Strafe zahlen. Doch konnte sich der Geächtete selbst an befriedeten Tagen und in allen Gerichten, wohin die Acht sich erstreckte, von der Schuld reinigen: benn einem remigen Sunder solle man zu jeder Stunde Gnade gewähren 3). Zog sich jemand binnen Sahresfrist nicht aus der Acht, so ward endlich die Reichs= und Ober = Acht des Königs nachgesucht, und wenn keine beson= dern Hindernisse entgegenstanden, nach vorhergegangener Prüs fung auch ausgesprochen. Das Lehn ward dem Lehnsherrn, das Allode aber dem Reiche eröffnet, wenn es die Erben nicht binnen Jahresfrist durch einen Reinigungseid auslöseten, ober ein anderer Herr an ben Dienstmann ein naheres Recht hatte. Der Geächtete konnte weber Klagen erheben, noch verfolgen, noch Zeugniß ablegen, und in manchen Fällen ging sogar seine Ehre verlopen 1). Nur ber König lösete aus der Reichsacht. Den Beweiß, daß es geschehen sen, sührte man durch zwei Schoppen und den Rich= ter 5); drei andere Zeugen. oder des Richters schriftliches Zeugniß erwiesen die Aufhebung einer niedern Acht.

<sup>1)</sup> Griffd zu 1253.

<sup>2)</sup> Richtst. Landr. 52. Sachsensp. II, 71; III, 24.

<sup>3)</sup> Richtst. Landr. 150. Sachs. Weichb. 5. Sachsensp. 1, 38; 11, 71; III, 17. Schwabensp. 100, 103, 115.

<sup>4)</sup> Ursp. chr. 315.

<sup>· 5)</sup> Sachsensp. III, 16, 18. Schwabensp. 156.

## 344 Alterthumer bes Staats- und Privat-Rechts.

warb verlangt, nie aber allgemein duchgesett '), des sechs Wochen nach dem Achtsspruche der Bann, und nach dem Banne die Acht solgen solle. Bann, ohne hinzusommende Reichsacht, schabete nach Land und Lehn Recht dem Sute nicht. Das letzte ward in manchen Fällen zurückgegeben, wenn der Geächtete im Reichsheere gegen einen seindlichen König stritt; sonst gab Aushebung der Reichsacht zwar den vorigen Stand, aber nicht das abgesprochene Sut wieder '). Keinem Geächteten wurde das Leben ohne besonderes Urtheil genommen.

Nur eine Nacht durste man wissentlich einen Geächteten aus Sastfreundschaft beherbergen; längere Verhehlung zog die gleiche Strafe nach sich. Bewilligte eine Burg ober Stadt öffentlich die Aufnahme, so sollten ihre Mauem niedergerissen und ihre Gräben ausgefüllt werden.

Die Grundsätze, wenn jemand auf Kampf antragen, ober der Richter darauf erkennen dürse, lauteten nicht überall gleich. Am häusigsten trat er ein, wenn die Beschuldigung Friedensbruch, Blutwunden oder Raub betraf; dann aber auch wegen Tobschlag, Mord, Brand, Verrath, Nothzucht, Gistmischerei \*). Ia zum Beweise der Keuschheit und zur Entscheidung zweiselhafter Fragen über die Gesetzedung, hat Kamps statt gesunden \*). In jenen Fällen durste man den Kamps nur verweigern, wenn anderweite volle Beweise zur Hand waren \*), wenn der Beklagte unter vierundswanzig oder über sechzig Iahre zählte, oder der Kläger nicht ebendürtig war. Doch siel die letzte Entschuldigung dahin, sobald wegen Todschlags gekämpst werden sollte.

<sup>1)</sup> Schwabensp. 100. Sachsensp. III, 63. Urk. Ottos IV von 1208 bei Bonelli. — 2) Sachsensp. I, 38.

<sup>8)</sup> Sachsensp. III, 23, 68. Schwabensp. 153, 155. Siehe ba= selbst noch nabere Bestimmungen.

<sup>4)</sup> Schwabensp. 228. Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 59.

<sup>5)</sup> Ditmar II, 42. Wittich. II, 645.

<sup>6)</sup> Österr. Landr. 8. Sachsensp. 1, 48. Schwabensp. 53, 171. Richtst. Landr. 49. Gemeiner Chron. 325.

Icher Riebere mußte fich hingegen dem Höhern stellen, jeder cbenburtige Mann mußte seine angeklagte Verwandte ver= treten. — Nur Vormittags warb gekampft 1). ausforberung geschah baburch, daß man das Hauptkoller bes Gegners mit zwei Fingern berührte. Unter Aufsicht der vom Richter bestellten Personen, kleideten sich die Kampfer nach. Willfur in Leder ober Leinwand, doch mußten Haupt und Fase vorn entblogt, der Rock ohne Armel und die Handschuhe nur bunne senn 2). Jeber hielt ein Schwert in der Hand 'und umgurtete sich mit dem zweiten. Schild in der linken war von Holz oder Leder, und nur Nachdem zum Kampfplatze ein bie Buckeln von Gifen. Rreis von fünfundzwanzig Fuß im Durchmesser abgesondert und bezeichnet, die Sonne gleich getheilt und dem Volke Stille geboten worben, beschwur ber Kläger vor bem Rich= ter: sein Andringen sen wahr und gerecht; ber Beklagte, er sen unschuldig an der That. Weigerte sich jemand solchen Eibes, so durfte er, bloßer Gewalt vertrauend, den Kampf nicht beginnen. Wer verwundet wurde, niedersiel, ober aus dem Kreise wich, galt für besiegt: den Beklagten traf die gesetliche Strafe, den Klager Buße und Verlust der geges benen Bürgschaft. Erschien der Beklagte auf dreifache La= dung nicht zum Kampfe 3), so schlug der Kläger zweimal

- 1) Sachsensp. I, 63. Schwabensp. 172. Sachs. Weichb. 35.
- 2) Kumpf mit Stöcken fand früher, besonders unter Personen gestingern Standes, auch statt. Rovelli II, 184. In einigen Segens den Spaniens ließen sich Beleidiger zur Genugthnung vom Beleidigten eine gewisse Jahl Stockschläge geben. Innocenz III tadelt, daß sich Seistliche freiwillig dieser Sitte unterwarsen und sogar von Laien ausprügeln ließen. Innoc. epist. IX, 4:
- 8) Schwabensp. 172. Von diesem in den deutschen Rechtsbüchern beschriebenen Versahren fanden in andern Ländern manche Abweichungen statt. In Verona z. B. ward auch Abgabenfreiheit durch Kampf erstritten, in Parma und Mailand ließ man ihn unter Leuten geringen Standes wegen Diebstahl zu; sedoch nicht bei einander entgegenstehenden Zeugen. Siehe Campagnola XVI. Affed Parma III, 183. Giu-

346 Alterthamer bes Staats = und Privat-Rechts.

an sein Schild, stach mit bem Schwerte nach ber Sonne, stieß es bann in die Erde und ward als Sieger betrachtet.

Weil nun viele Personen außer Stande waren selbst zu kampfen, sich auch nicht immer Verwandte zu ihrer Vertretung fanden: so kam es, besonders in Italien, dabin, daß manche Personen ein Geschaft baraus machten, gerichtliche Kampfe für Einzelne, ober auch für ganze Gemeinen zu übernehmen 1). Bisweilen wurden sie von den Richtern auf gewisse Zeit mit Ausschließung anderer angestellt, ihr Lohn gesetzlich bestimmt, und bem Beklagten unter zwei etwa gleich starken Mannern die Auswahl gelassen. ber Regel lautete ber Eid ber Kampfer auch darauf, baß weber Betrug, noch Zauberei, noch irgend eine andere Hinterlist obwalte. Trot aller Vorsicht ging es aber bei biesem gewaltigen Rechtsmittel nicht immer ruhig her. Als 3. B. in Reggio wegen Streit über Gigenthum und Grunds stude ein Zweikampf beginnen sollte, warf ber Stellvertre= ter bes klagenden Abtes, aus Spott einen Weiberhandschub auf den Kopf seines von den beklagten Unterthanen gestells ten Gegners 2). Erzürnt über biesen Schimpf mischten sich die Zuschauer in die Sache, prügelten den Kampfer des Abtes, und schnell entstand hieraus eine ganz allgemeine Schlägerei.s

Beweissührung durch Kampf widersprach ganz den kirch= lichen Ansichten und Vorschriften; bisweiten verhinderten ihn daher die Prälaten, oder weigerten sich dessen beharrlich 3),

lini 318, zu 1216. Das Berfahren im Königreiche Jerusalem ist genau beschrieben bei Wilken I, 415. — Oft ward der Besiegte dem Sieger als ein eigener Mann übergeben. Giskebert 890, 891.

- 1) Carli Verona III, 5-7. Affò l. c. Campagnola 125, 126.
- 2) Orig. guelf. I, 603, zu 1098.
- 8) Als eine Kirche in Florenz ihr Recht burch Kampf beweisen wollte, nannte Honorius III dies novitatis injuria, et injurias novitats. Regesta Jahr II, Urk. 672. Kolnisches Dienstrecht bei Kindlinger II, Urk. 13. Wibaldi ep. 145. Verci Trevig. I, Urk. 59, 60. Murat. antiq. Ital. UI, 641.

oder setzten wenigstens durch, daß er zwischen ihren eigenen Unterthanen nicht statt sinden sollte; bisweilen mußten sie sich aber auch zu dieser Form bequemen, um ihrer Rechte nicht ganz verlustig zu gehn. Sanz verwerslich erschien es aber eifrigen Kirchenlehrern, wenn ein geistliches Sericht den Zweikampf selbst billigte '). Viele Städte erhielten, wie wir sahen, die Begünstigung, daß niemand auf Kampf ansprechen durste '); doch blied derselbe ausnahmsweise, z. B. in Lübert verstattet, wenn Todschlag sonst schwer zu erweissen war 3).

Wenn jemand nicht kämpfen konnte, oder wollte, einen andern zu bezahlen außer Stande war, oder bestimmte Unskläger und sonstige Beweismittel sehlten: in diesen und einigen verwandten Fällen ließ das Gericht Gottesurtheile zu, oder ordnete sie an. Die gebräuchlichste unter ihnen war die Probe des glühenden Eisens, des kalten und des siedenden Wassers; obgleich auch noch anderer Erwähnung geschieht \*): Zu jeder Probe dieser Art sand durch Gotetesdienst; Gedet und Fassen eine Borbereitung statt. Während z. B. dei der Probe des Eisens, dasselbe unter gewissen Formeln vom Altare genommen, ins Feuer gelogt und glühend wurde \*), las der Priester Messe und gab beiden Theilen das Brot mit der Warnung, es nicht zum Verderzben ihrer Geele zu genießen. Wenn der Angeklagte, nach wiederholter seierlicher Aussorderung, die Schuld zu bekens

<sup>1)</sup> Bouquet XV, 163.

<sup>2)</sup> Ludw. reliq. II, 194. Lünig Reichsarchiv, Suppl. 7, von Österr., Urk. 168. Eben so viele subfranzosische Städte. Hist. de Langued. III, 527.

<sup>8)</sup> Westph. mon. III, 627. Schon 1186 erhielten die Steiers marker einen Freibrief gegen den Gebrauch des Kampfes. Eunig Reichsarchiv, von Steiermark, Urk. 75.

<sup>4) 3.</sup> B. judicium panis vel casei, wo der, welcher einen unter manchen Feierlichkeiten eingesegneten Bissen Brot ober Kase versichlucken konnte, für unschuldig galt. Murat. antiq. Ital. III, 614.

<sup>. 5)</sup> Rach einer alten Borfchrift. Engel Gesch, von Ungern I, 319.

nen, seine Unschuld behauptete, gab man ihm das Gisen in die Hand, betete, daß Gott die Bahrheit offenbaren moge, und ließ die Theilnehmer beschworen, daß Betrug, kunkliche Zubereitung ber Hand, ober Zauberei nicht statt sinde. Nachstdem ward die Hand mit Leinwand überwickelt, versiegelt und nach brei Tagen, zufolge bes Befundes, auf Schuld ober Unschuld erkannt. Von dieser Probe bes glübenben Eisens war die Feuerprobe 1) noch verschieden, wo jemand, unter Beobachtung abnlicher Feierlichkeiten, leicht bekleibet, zwischen zwei Holzstößen hindurchgehn mußte. Probe des siedenden Wassers wurde der Arm bis an den Ellenbogen hineingesteckt, bei ber Probe des kalten Baffers der Entkleidete in dasselbe hineingeworfen. Den Schuldigen nahm das Wasser nicht auf, er schwamm oben; den Un= schuldigen nahm es auf, und so wie er untersand, zog man ihn heraus.

Mit noch größerem Eifer, als gegen den Beweis durch Kampf, erklärten sich die Papste gegen die Sottesurtheile 2), und straften die Priester, welche dadei hülfreiche Hand gesleistet hatten. Allein sie konnten ihren Willen nur in den geistlichen Gerichten durchsetzen, und wir sinden während des zwölsten und breizehnten Jahrhunderts noch manches Beisswilften haß Geistliche durch ihre Theilnahme den Gottesurtheilen höhere Feierlichkeit gaben 3). Mehre Städte erhielten

- 1) Hohenst. Band I, &. 191. Bei einer solchen Feuerprobe 1103 in Mailand waren die Holzstoße zehn Klaster lang, vier hoch und der Weg 1½ breit. Land. jun. 10. Formeln des Gottesdienstes, der Einsegnung u. s. w. hat Pez. thesaur. II, 2, 635.
- 2) Innoc. ep. V, 107; XI, 46; XIV, 138. Reg. Hon. III, Jahr X, Urt. 98. Münter Beiträge I, 105. Etinig Reicht-Archiv, cont. IV, Abs. 23, Urt. 8. Coucil. XIII, 956, No. 18. Harzheim III, 532. Pasquier rech. IV, 326.
- 8) Würdtw. nova subs. VII, 90; X, 11. Westph. mon. III, 1469. Potgiesser 664. Roch 1171 bestätigte Erzbischof Abalbert von Salzburg dem Kloster S. Beit: judicium aquae aut serri, in ipso monte S. Mariae vel in Beclesia S. Jokaanis, sicut et dudum

eine völlige Befreiung von denselben '), und Ludwig IX unstersagte, sofern nicht von Raub und Mord die Rede war, Kampf und Gottesurtheile ganz allgemein, welcher Befehl indeß nur in seinen Besitzungen zum Vollzuge kam '). Wie verständig Friedrich II diesen Punkt behandelte, ist ans derwärts erzählt ').

Gewiß mußte schon beim Kampfe mancher Unschuldige leiben; noch weniger können die Gottesurtheile, sofern man nicht für jedes ein Wunder annehmen will, für ein taugliches Beweismittel gelten, und mit Recht hat die Kirche zur Verwerfung falscher Wunder hingewirkt. Damit uns aber, wegen der Ansichten und Formen unserer Tage, nicht voreilig der Hochmuth beschleiche, möchten wir fragen: ob sich die durch göttliches und menschliches Recht verbotenen Zweikampfe spaterer Zeiten beffer rechtfertigen lassen, als bie Gerichtskämpfe früherer Zeit, und ob nicht in der Tortur ein noch häufigeres und ungerechteres Gottesurtheil aufgestellt und lange vertheidigt worden ist? Zulett mogen folgende Außerungen Montesquieus +) hier ihren Platz finden: "ber Beweiß durch Kampf hatte einen, auf Erfahrung ru= henden, Grund für sich. In einem durchaus kriegerischen Wolke laßt die Feigheit auch auf andere Laster schließen, be= weiset, daß Chrgefühl fehle und Gleichgültigkeit gegen die Achtung ober Verachtung anderer eingebrochen sen. Kampf und Gottesurtheile standen damals in genauer Übereinstim= mung mit den Sitten, und die dahin gehörigen Gesetze waren mehr ungerecht, als daß sie Ungerechtigkeiten hervor= brachten, sie verletzten mehr die Billigkeit, als die Rechte,

ibidem indultum fuisse cognovimus. Aber in den papftlichen Freisbrief von 1178 ward dies nicht aufgenommen. Monum. boica V, 238.

<sup>1)</sup> So in Italien Bari, S. Germano, aber selbst unter dem Pause Anjou waren noch Gottesurtheile. Murat. antiq. Ital. III, 628. Gat— • tula III, 305. Pecchia I, 168; II, 232.

<sup>2)</sup> Vita Ludov. IX, 471. Etabl. de S. Louis I, c. 2, 80.

<sup>8)</sup> Hohenst. Band III, &. 522.

<sup>4)</sup> Esprit des lois XXVIII, 17, 25.

zeigten sich unschuldiger in den Wirkungen, als in den Ursachen. Und überhaupt: so wie viele vernünstige Dinge sehr thöricht behandelt werden, so giebt es auch Thorheiten, die man sehr klug zu leiten verstand." — Sobald beim Kampse ganz fremde, bezahlte Personen zugelassen wurden, fällt indes Montesquieus entschuldigender Gesichtspunkt dashin; und schwerlich möchte bei den Gottesurtheilen eine eigentlich verständige Leitung möglich erscheinen. Giebt man, mit der Kirche, den Glauben an das Wunder auf, so bleibt nur Jusall oder Betrug auf gleich verwersliche Weise übrig 1).

## 6) Bom Lehnrechte.

Vom Lehnwesen, als dem wichtigsten, durchgreifendssten aller Rechtsverhaltnisse des Mittelalters, hatte, aus manschen Gründen, zuallererst die Rede seyn können, und es ward auch an mehren Stellen darauf hingewiesen: anderersseits zieht es sich so sehr durch alle Areise und Verhältnisse hindurch, giebt ihnen in so vieler Hinsicht eine andere Halstung, Eigenthümlichkeit und Bedeutung, daß sich erst jest am Schusse der disherigen Darstellungen von ihm genauer handeln, manches Unverständliche aushellen, oder Zerstreute zusammensassen läst.

Das Lehnwesen ist weder etwas willfürlich gemachtes, voer abzuschassendes, noch ein an sich verkehrtes; sondern es tritt auf einer gewissen Entwickelungsstuse bei den meisten Völkern hervor 2), und umfaßt dann eine nothwendige und heilsame, obgleich keineswegs von allen Mängeln freie Vilbungsperiode. Nirgends aber ward dasselbe zu einer solchen

<sup>1)</sup> Wenn, wie in Mailand, der Beklagte ein unschuldig Kind an einen Strick binden, ins Wasser lassen, wenn es sank gleich in die Hohe ziehen durste, und dann für unschuldig erklärt ward, so hatte man freilich die Sefahr eigentlich umgangen. Giulini 313, zu 1216.

<sup>2)</sup> Spuren des Lehnwesens sinden sich z. B. bei den Asghanen, Tür= ken, in der Südsee, in Ägypten (Abulk. zu 1811), Persien (El= phinstone Reise II, 120) u. s. w.

Höhe und Vollkommenheit gebracht, als unter den deutschen Bolkern. Bei dem Anfange der hohenstausischen Zeit war es in Westeuropa, neben der Kirche, die zweite Grundlage aller öffentlichen Verhältnisse; obgleich jedes Land seine Cizgenthümlichkeiten zeigte, und schon der Inhalt der allmähzlich entstandenen lombardischen Rechtsbücher von den deutsschen in mehren Punkten, z. B. hinsichtlich des Erbrechtes, abweicht 1).

Nichts war nach den altesten deutschen Grundsatzen Lehn, wovon keine Kriegsbienste geleistet wurden 2); mithin hatten Priester, Bauern, Kaufleute, Weiber, welche keine Kriegsbienste leisten konnten, auch kein Lehnrecht. Wollte man aber hienach bas ganze Lehnwesen nur wie eine vereinzelte Einrichtung betrachten, um ein Seer zu bilden; so ware dies eben so irrig, als wenn man es spater nur wie eine Sammlung von Vorschriften ansah, gewiffe privatrecht= liche Verhältnisse, besonders über das Grundvermögen, zu ordnen. In der Regel gab der Hohere dem Geringern das Lehngut; es finden sich aber auch fehr viele Beispiele 3), daß der lette dem ersten seine freien Besitzungen übergab und als Lehn zurückerhielt; ja daß Sohere von Niebern, insbesondere geistlichen Standes, gern die Lehne und Be= lehnung annahmen 1). In diesen Fällen wünschte biswei= len ber Darbietenbe und ber Pralat Schutz zu gewinnen; bisweilen war der größere Vortheil auf Seiten der Lehns=

<sup>1)</sup> Wahrscheinlich erhielten die libri feudorum durch Hugolinus (stirbt 1233) ihre jesige Gestalt. Eichhorn II, 657, 988. — Deutssches Lehnrecht und Lehnrecht in Romania terra wird 1180 bei einer Urkunde aus Lausanne genau unterschieden. Ruchat Urk. 23.

<sup>2)</sup> Auct. de benef. I, 4. Schwab. Lehnr. 115.

<sup>8)</sup> Miraei op. dipl. I, Urk. 69. Gerken V, Urk. 60, wo selbst Reichslehne bargeboten und zurückgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hüllmann Gesch. der Stände II, 249. In Italien gaben Abeliche bisweilen ihre Güter in den Schutz der Kaiser, ohne eigents liche Lehnsmannen zu werden. Lami lezioni I, CIX.

352 Alterthumet des Staats- und Privat=Rechts.

herrn; in der Regel erschien beiden Theilen das neue Berhaltniß angenehm und vortheilhaft.

Besitz ohne Belehnung (Investitur), und Belehnung ohne Besitz war kein rechtes Lehn 1). Jeber sollte binnen Jahresfrist, von Entstehung seines Rechts an gerechnet, bie Belehnung nachsuchen; bem Geachteten, Gebannten und wegen schwerer Berbrechen Angeklagten durfte sie aber ber Lehnsherr verweigern, bis er seine Unschuld erwiesen, ober die Strafe überstanden hatte. Ebe der Kaiser die unmittel= baren Reichsvasallen nicht belehnt hatte, durften diese ihren Lehnsmannen keine Belehnung ertheilen 2), und ben letten lief wiederum obige Frist erst von dem Tage der kaiserlichen Investitur. War der Thron des deutschen Königs über ein Jahr erledigt, so belieh der Pfalzgraf am Rhein mit allen Leben, nur die Fürstenlehen ausgenommen. Bei ber Belehnung fanden mancherlei Feierlichkeiten statt, und manche Sinnbilber wurden angewendet 3). Konigreiche gab der Kaifer mit bem Schwerte, Landschaften mit der Fahne zu Lehn; Prälaten empfingen die Lehn burch den Zepter 1). Erledigte Fahnenlehn sollten binnen Sahresfrift wieder ausgeliehen, aber nicht getheilt werben.

So wie sich aus der ursprünglich gleichen Stellung der freien Männer mehre Stände entwickelten, so noch mehre Stusen der Lehnswürdigkeit und Lehnsabhängigkeit. Diese Stusen, welche man Heerschilde nannte, richteten sich nach der Person des Lehnsherrn und des Vasallen, und es werz den ihrer gewöhnlich sieben ausgezählt: König, Priesterfürzsten, Laiensürsten, freie Herrn, Mittelfreie, Dienstmannen,

<sup>1)</sup> Schwab. Lehnrecht 16, 30 — 33, 43. Richtst. Lehnr. 22.

<sup>2)</sup> Otton. Fris. vita II, 5. Sachs. Lehnr. 19. Schwab. Lehnr. 146.

<sup>8)</sup> Innocenz III belehnt Richardum germanum de castro Sorano, per cupam argenteam deauratam. Epist. XII, 5.

<sup>4)</sup> Richtst. Landr. IV, 23. Sachsensp. III, 53, 62. Schwas bensp. 33, 34. Sachs. Lehnr. 16, 36, 38.

<sup>5)</sup> Eichhorn II, 726, 878, 886, 914.

Gemperleute i). Es wurde zu umftandiel som; Grind und Bedeutung dieser Stusen genon zu untersuchen; west balb wir uns mit der wiederholten Bonderkung begnügen! daß sie keinen ständischen Unterschied begeundeten, und man= che nach einander folgende für denburtin galten. Gie bezeichnen mehr die Stellung im Heere, als den Stand, und noch mehr ben Rang in bem meift kriegerischen Staate, als eine Dienstordnung im Arkge 2). Minderung des Cehns: schildes, ober hingbereten in eine niedere Stufe anderke Stand und Laubrecht mitht; begründete aber für ben Gerri den Verluft feiner Rechte: auf übertragene Leben. Kein Behns: herr durfte ben Bafallen an einen niebern Lehnsmann abe treten, ober ihm das Lehn köndigen: wohn aber konnte ber Vafall (boch wohl nur aus Gründen) dem Herrn das Lehn durch eine bestimmte Formel und in bittenber Steffung aufe sagen 3).

Kam ein Basall seinen Pslichten nicht nach, so verlor ex, wosern nicht Mildevungsgrunde statt fanden, das Lehn .). Andererseits ward aber auch die Kriegslast gemindert, wenn sie zu hoch erschien, oder det Werth des Gutes sich and derte .). Bisweilen schwuren die Aftervasallen dem odersten Lehnsheren, sür richtige Dienstleistung zu sorgen und mitzuhaften . Ward ein Lehnsmann gleichzeitig von mehren herrn zum Dienste geladen, so stellte er sich dem erst Vordernden in Verson, dem andern sandte er seine Leute ?). Geriethen aber die verschiedenen Herrn selbst in Fehde, oder

<sup>1)</sup> Schwäh., Landr. 49. Schwäb. Behnr. 168. Schis. Lehnr. 1, 28. Schwabensp. 9. — 2) Montag II, 571, 653.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehnr. 6.

<sup>4)</sup> Die Reichsbienstleute waren aber immer beim Reichsheere; so wie überhaupt bei Reichskriegen noch unabhängig von der Lehnsversbindung, die alte Heerbannspflichtigkeit hervortrat. Godosr. mon. zu 1189. Möser osnabr. Gesch. II, 154. Eben so in Frankreich. Volly III, 62. — 5) Dumont I, Urk. 138. Amato mem. 37.

<sup>6)</sup> Miraei op. dipl. I, urt. 89.

<sup>7)</sup> Schwäb. Lehnr. 59.,

V. Band.

hatte jemand Lohn von zwei Weichen, z. B. von Frankreich und Deutschland, so ließen sich unangenehme Widersprüche und Berwickelungen kaum vermeiden 1); weshalb man das Entstehen solcher Verhältnisse zu erschweren suchte. 2).

Bei dieser Deppelstellung, und noch öster weil Lehnsherrn und Basallen darin ihren Bartheil sahen, gaben die lehten Geld statt des persönlichen Kriegsdienstes 3). Dies ses Bertauschen der Leistung hob indest den Begriff des Eriegslehens nicht auf; wogegen urspringlich bestellte Zinslehne insofern davon geschieden blieden, daß sie jeder erwerden konnte der überhaupt Grundskirke dassisen durste, and daß seder rechtliche Mann beim Streite: sider dieselden Zeuguss abzutegen derechtigt war 4).

So wie aber allmählich Dienstleute und Lehnsmannen zusammenschmolzen.), so gebrauchte man auch allmählich ben Ausbruck Lehn, wenn Dienste sehr verschiedener, ja wenn Abgaben und Leistungen der sonderbarsten Art ausbedungen wurden. Wir sinden z. B., daß der Lehnspslichtige den Herrn eine Zeit lang verpslegen mußte, daß er Jagdvögel, Wein und Auch lieferte . Jemand erhielt ein Lehn für sich und Nachsommen, um dasür die Monche eines Klosters entwezder selbst, oder durch einen geschickten Stellvertreter zur Aber zu lassen. In England verpslichtete der König den Überznehmer von dreißig Morgen Landes, ihm jährlich vierundzwanzig frische Heringspasieten zu bringen; ein anderer liezwanzig frische Heringspasieten zu bringen; ein anderer liez

- 1) Lünig cod. dipl. I, 361.
- Pfriedrich II verbot, daß Mannen und Leute mehrer deutschen Bischöfe sich, ohne deren Beistimmung, bei andern zu Diensten und Leistungen verpflichteten. Cod. Vindob. 61, £. 47.
  - 8) Hame II, 92. Rog. Hoved. 776.
  - 4) Schwab. Lehnr. 95, 102, 112, 128.
  - 5) Tolner, Urf. 70.
- 6) Miraei op. dipl. I, urt. 79, 86. Roland. Patev. XII, 4. Lünig cod. dipl. II, urt. 1, 28.
  - 7) Gudenus III, 1095.

ferte für diese Geundsläche dem Tonige, so oft er in die Grafschaft kam, ein Bund Heu zum Abtritt '); ein dritter stellte einen Mann, welcher drei königliche Jagdhunde so lange sühren mußte, dis ihm die Schuhe zerrissen!

Ohne Genehmigung des Lehnsherm durfte man kein Lehngut theilen, veräußern oder verpfänden; schwieg jener indes Jahr und Aag nachdem er das letzte erfahren, so ward seine Beistimmung vorausgesetzt 2). Am willigken zeigten sich die Herrn, wenn der Basall ein Lehn an Geists tiche oder Klöster übergeben wollte 3).

Die hochst wichtige Frage: inwiesern ber Basal bas Lehn einem andern hinterlassen durse, und mann es als erössnet dem Lehnsherrn wieder zusalle, ward weder in allen Ländern noch in allen Zeiträumen gleich beantwortet. Nach der strengsten Anesicht ging das Erbrecht nur auf die männliche Linie des erstgez dornen Sohnes; in der Regel nicht weiter, als auf männliche Rachsommen des ersten Erwerbers. Der Libergang in weibliche Hände mußte durch besondere Einwilligung versstattet werden, und begränzte sich auch dann bald auf die Töchter, dalb auf Schwestern, mit Ausschluß entsernterer Seitenverwandten. Freibriese wodurch das Lehn weiblichen Erben zugewiesen wurde, sinden sich schon im 12ten Sahrzhundert 3); aber noch in der zweiten Hälste des 13ten galt das Segentheil sur Recht und Gesetz. Insbesondere

<sup>1)</sup> Anberson II, 61.

<sup>2)</sup> Richtst. Lehnr. 19. Schwäb. Lehnr. 92; II, Feud. 56. Gervas. Tilber. 942. Murat. script. I, 2, 180. Monum. boica VIII, 30. — Cogar Honorius III besahl für die Champagne: daß die Lehnsherrn durch Verpfändung der Lehne nicht an Diensten leiden sollten. Reg., Jahr III; Urk. 214.

<sup>8)</sup> Ludw. reliq. I, 87. Schlieffen urt. 2, B.

<sup>4)</sup> Sachsensp. I, 14.- Schwab. Lehnr. 5, 39, 103. Doch konnte ber Mann seiner Frau, mit Einstimmung erwachsener Sohne, ein Sebing im Lehne aussezen. Sachs. Lehnr. 22.

<sup>5)</sup> In beneficiis Stabulensis monasterii haereditant foeminae, ubi masculi non supersunt. Wibaldi ep. 187, von 1148. — Beis

fuchten die Könige diesen Germbsat, hinsichtlich der Reithstehen oben so eistig festzuhalten, als die Fürsten ihn umzustoßen; welches letzte ihnen allmählich besser gelang, obgleich König Richard in Urkunden.) und auch mehre Schriststetzter und Rechtslehere die Richtigkeit und Anwendbarkeit desselben aussprechen. Die Untheilbarkeit der Reichslehen, auf welche Friedrich I brang, ward häusig verletz?), und Heinrichs VI graßer Plan, sie in Allode zu verwandeln, dam nicht zu Stande. Deit der Ausbehnung des Erbrechts wuchs die Anhänglichkeit an das Lehn und die Sorgfalt sür dessen Werbesserung: allein die flaatsrechtliche Bedeusung nahm ab, die Weziehung auf den Krieg verschwand sast ganz, und wenige verstanden wie Friedrich II in Reaspet aus dem Untergehenden etwas neues und tüchtiges zu bilden.

Beschrie ein Kind nach dem Tode des Baters noch die pier Wände, so erbte es das Lehn '). Die Frage über dess sen Achtheit war oft wichtig genug, um sich die ungewöhn= lichste Beweissuhrung gefallen zu lassen. Im Jahre 1126

berlehn bei Komo 1159. Rovelli II, 349. 1190 bei Utrecht. Lünig cod. dipl. II, Urk. 2. Desgleichen 1204 in Brabant. Miraei op. dipl. III, Urk. 86. Siehe noch Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 152. Mater. zur öfting. Gesch. II, 224. — Aussprüche, baß die Lehen nicht auf Weiber erben, sinden sich von 1157 in Ried cod. I, Urk. 248; von 1230 in Boigt Gesch. von Queblind. I, 347. Richt selten war Streit über die Granzen des Erbrechts, und es ward wohl für Geld erweitert. Lünig spic. eccl. von Emmeran, Urk. 29. Bünaus Friedrich I, 169. Murat. autiq. Est. I, 862. Philipp von Köln gab Lehn an Frauen auf ihre Lebenszeit. Orig. guelk. III, 599, zu 1189.

<sup>1)</sup> Gebauer Leben Richards 407. Alberie. 400. Erath. cod. Quedlinb. 150. Auct. inc. ap. Urstis. zu 1238.

<sup>2)</sup> Rader. II, 7. Pfister Gesch. von Schwaben II, 212. Rach lombardischem Erbrechte trat in der Regel Theilung unter alle Sohne ein, nicht nach frankischem. Murat. antiq. Est. I, 855.

<sup>6)</sup> Gesch. der Pohenst. Band III, G. 61.

<sup>4)</sup> Cbenb. C. 476. — 5) Auct. de benef. I, 44.

357

behauptete, die Markgrößenn von Meißen nach dem Tode ihres. Mannes, sie sen schwanger, während ihre Feinde des haupteten, sie habe sich ein Tissen vor dem Leid gedunden. Da berief sie alle Lehnskeute ihres Mannes, stieg auf eine Erhöhung, ließ das Gewand von den Schultern sallen und zeigte die Wahrheit ihrer Aussage.

Aus dem Grundsatze, daß das Lehn zur Leistung bes Ariegsbienstes an Kriegsfähige gegeben sem, solgte natürlich ver Einfluß bes Kehnsheirn auf die Bormundschaft ber unt mündigen und die Berheitathung der weiblichen Lehnsweben: Die eigentliche Erziehung verblieb den Bermandten, indbes sondere wenn sie Bafallen bestelben Herrn waren ?); aber bie Einnahmen bes Gutes hob dieser als Entschädigung für ansfallende Kriegsbienste. Einige Mate verliehen bie Kaiser diese einträglichen Bormundschaften für ganze Bezirke an Zürsten und Pralaten 3); in andern Fallen kauften sich die Nafallen davon les. Lehusmündig war man in Dentschland mit breizehn Jahren: und feche Wochen, in Jerusalem mit funszehn, in Frankerich mit einundzwanzig. Inhren \*): 🛶 Die Lehnsvormundschaft des Herrn bezog sich ner auf fache liche Berhaltnisse; in die personlichsten hingegen griff 'er durch sein Recht ein, bei der Berheirathung ber Lehnöfrans lein mitzusprechen . Daher finden wir das natürliche und oft gelingende Bestreben, dies Wecht aufzuheben; in einzelnen Fällen aber ward es duech besondere Verträge erneutsund wohl gar auf alle Kinder ausgedehnt 6).

Der Lehnsherr war Michter über den Streit seiner Ba-

<sup>1)</sup> Chron. mont. ser. zu 1126. — 2) Sachsensp. U, 58.

<sup>3)</sup> Lünig cod. II, 1090. Ludw. reliq. II, 220. Dlenschlasger Urk. 26.

<sup>4)</sup> Doch sinden sich Abweichungen. Lünig l. c. 1092. Sachs. Lehnr. 18. Du Fresne zu Joinville 92.

<sup>5) 3.</sup> B. in Reapel. Hohenst. Band II, S. 299.

<sup>6) 1264</sup> schwur miles de Hage dem Bischofe von Regensburg, bei Verlust aller von ihm gehenden Lehn, seine Kinder nicht ohne dessen Beistimmung zu verheirathen. Ried. cod. 1, Urk: 500.

sallen, welcher: Lehn betraf; ja Richter zwischen sich und den Basallen, sofern die Rlage nicht Darlehne, ruckfandigen Schabensersatz und Anforderungen aus der geführten Bormunbschaft betraf 1). Das Urtheil sprach indeß der Herr nicht selbst, sondern einer von ben Beisigern des Lehnhos Deren sollten wenigstens sechs, ebenburtig, fünfundzwanzig Jahr; alt und Basaffen bestehten Heirn, ober bes hobern Lehnsherrn fenn?). Trug das Lehn jährlich kein Pfund Landgeld, ober hielt es keine halbe Hufe, so fant beshalb weber ein Lehngericht flatt, noch hatte ber: Inhaber daseibst Sitz und Stimme. In biesem entschied bie Mehr beit ber Stimmen, allein man durfte binnen gesetlicher Frift an ben hohern Lehnsherrn berufen :!). I Kein Lehngericht warb'innerhalb geschlossener Wande, ober nach Sonnenuntergang gehegt. .. An bem Tage wo ber Bafall bem Herrn den Steigbigel gehalten; ein Geschent gemacht ober fonft einen Dienst: geleistet hatte, brauchte er nicht im Lehnhofe zu erscheinen. Bor bem achtzehnten Jahre konnte man bafelbst kein Zeugniß ablegen; sonst burfte es niemand verweigern, weber ber herr gegen ben Basallen, noch umgekehrt, noch der Verwandte gegen ben Verwandten 4). Mit zwei Beugen führte ber Lehnsherr Beweis über eine Berschulbung auf welche Strafe ffand; fieben Zeugen und ein mit zwanzig Perfonen besetzter Lehnhof waten erforberlich, um auf den Berluft des Lehns zu erkennen .). War die Bahl

<sup>1)!</sup> Richtst. Lehnr. 1, 4, 5, 7. Schwäb. Lehnr. 90, 110, 119, 132, 133. Auct. de benef. I, 112. Sächst. Lehnr. 32.

<sup>2)</sup> Richtst. Lehnr. 9. Sieben Beisiger. Schwäb. Lehnr. 603 zwölf Beisiger. 84, 94. Merkwürdig ist folgende Stelle aus einer Urkunde König Peinrichs von 1222: in jure seudali omnis ministerialis seudatarius aeque judicare potest super seudis Nobilium et Ministerialium, exceptis tamen seudis Principum. Lünig cod. II, Urk. 31. Miraei op. dipl. I, Urk. 95.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehnr. 138. — 4) Schwab. Lehnr. 23, 24, 38.

<sup>5)</sup> Ebendas. 44, 50, 70, 93. Sachs. Lehne. 29.

ver Zeugen für und wider ben Knfallen zwich, so überwogen jene. In ältern, nicht in spätern, Zeiten verder der Basalt das Kehn wegen entstehender Leibesgebrechen i. Mage gegen dies sen ward mit Recht erhoben wegen verweigenter Dienste, ehrenz rühriger Behandung ober Weleidigung des Sperrn, wenn er das Sut ohne Sund sür Allode ausgab, aus der Schlacht gestohen, treuses gewehn war, ober sich zerhtlos gemacht hatte 2). Blieben Strafgelder über vin Jahr rücksindig, so konnte der Herr in den Besit des Lohns geseht werden. Diesen verliegte der Vasall vor dem höhern Lehnsherrn, weil er ihm Recht und Belehnung verweigert, oder has Lehnsbern gewaltsam entzogen hatte 3). Überall hlelt der König Lehnhof mit Recht; selbst in Kirchen und Kirchhösen, oder an gebannten Lagen, oder auf der Reichestraße.

In jedem der Lander Europas zeigt das Lehnwesen seine Eigenthämlichkeiten, obgleich die Grundlage dieselbe ist und ein großer Grundgedanke sich hindurchzieht. In England ward es, schneller als anderswo, von Wilhelm I eingesührt; aber auch hier lagen die Keime schon zur Hand und hätten sich allmählich entwickelt \*). In Frankreich war das meiste, jedoch nie alles Grundvermögen lehnbar, und über mancherlei Punkte entschied der örtliche Gebrauch, ohne allgemein anerkannte Regel \*). Bisweilen z. B. erbte der Erstgedonne das Lehn; dieweilen theilte man dasselbe, ohne das hiedurch das unmittelbare Verhältnis zum obern Lehnsherrn aufhörte \*). Nach den Gesehen Ludwigs IX, durste der Edelmann seinen nachgebornen Kindern nur ein

<sup>1)</sup> Schwäb. Lehnr. 35. Auct. de benef. I, 81.

<sup>2)</sup> Richtst. Lehnr. 8, 9, 11. Wer sich in Gegenwart bes Herrn tratte, schnaubte, Ungezieser absuchte, versiel nach einigen in Strafe, nach andern nicht. Schwäb. Lehnr. 129.

<sup>8)</sup> Schwab. Lehnr. 62, 116, 127, 144. Sachs. Lehnr. 14.

<sup>4)</sup> Edinb. review, Junius 1816, &. 838.

<sup>5)</sup> Hist. de Langued. II, 512.

<sup>6)</sup> Du Fresne zu Joinville 149.

360 Alterthamer bes Staats, und Privat=Rechts.

Drittel seines genehen: Mates hinteriassen '); etkanstes und erobertes hingegen; wem er wolke. Nur wenn dies in nahem Berhaltnisse zum Lehngute stand, konnte es der Exstgeborne gegen Jahlung einer angemessenen Summe oder der Kaussumme von Fremden zwischerlangen. Hatte der Sdelmann dies Töchter, so erdte eine wierdie anderez doch bekam die albeste gewisse Dinge zum vorause

Alle Ginzelnheiten, die wir bisher aufgegühlt haben, treffen aber noch nicht den Mittelpunkt und Lebensquell des gesammten Lehnwesens. Dieser entspringt vielmehr baber? daß Guter und Personen in ein, bis babin unbefanntes, hoheres Verhaltniß traten, und sich hierem eine Lehre von Besitzrechten und Pflichten reihte, welche von der gewöhnlis chen Lehre über biese Dinge schlechterbings unterschieben ift. Das auch im Alterthume bisweilen getheilte Eigenthum wurde namlich damals nach ganz andern, blog außerlichen und sachlichen Beziehungen beurtheilt: im : Lehnwesen bin= gegen erschien ber Besit fast als etwas lebenbiges, fittliches; bas getheilte Gigenthum wurde Zeichen und Beweis, baß auch die beiden Menschen, der Lehnsherr und der Bafall. erst ein Ganzes ausmachten. Der nachste 3weck: sich ehr= lich nähren, tüchtig wehren und fröhlich leben, erhielt eine . so geistreiche, als gemuthliche Steigerung: indem überall Wechselseitigkeit der Rechte und Pflichten hervortrat, Treue, Wahrheit, Worthalten für die erste Bedingung der Werhalt= nisse galt, und Lehnsherm und Lehnsmannen jede Freude, jedes Leid theilen und sich in beiben Lagen zu. Hulfe kom= men sollten 2). Es war ein festes, nirgends luckenhaftes,

<sup>1)</sup> Etabl. de S. Louis c. 8, 9. Beim homme coutumier hatz ten bagegen alle Kinder gleiche Erbansprüche, c. 180. über die Lehnseinrichtungen im lateinischen Kaiserthume siehe merkwürdige Nachrichten in Canciani III, 493.

<sup>2)</sup> Daher z. B. Loskauf bes Herrn aus der Gefangenschaft, Gasten bei Berheirathung der Töchter, dem Ritterschlag der Söhne u. s. w. (Hist. de Lang. III, 528). Daher Berbot, daß Lehnheren und Vassallen Klagen wider Leib, Gesundheit und Ehre andringen dürften.

mohiverfolimgenes Geweite; es fand-febet-in einem feinet Lage angemeffenen eigenthitmlichen: Doife und buefte baselbit. forklein ber Kreiß: auch war, nie mit tinseitiget Willich behandelt werden. Stånds und ståndsche Rechte sind gang untrennbar vom Beheiwefen, und ihn gegenaber stand num der geoßertige Bun der Kinde mit Kintithen Abstufungen, fo gegründet auf heitige Wesetze, wie die weltliche Gelte auf Treue, Anhängtichkeit, Chre nub Liebe. Gleich weit ents fernt von der janumerichen Ruedefchufe: morgenlandischer Beller ), "under port bem falten Gehorfant, welchen viebt oberstächlich Aufgeklärte nur als ein nothwendiges libel bei trachten und ungern ihrer Obrigkeit erweisen, steht die pers fonliche, bunch bie Ruft des Besides gestätfte Anhanglichkeit und Chriurcht des Bufullen gegen seinen Herrn und Conig. Wer bas Große, Ibeale bieser Amsichten und Bers haltnisse lenguet, der ist bofangen in vermeintlicher Beis beit des letzten Tages und unfahig andere Zeiten zu begetels fen ; wer da kongnet, vaß sich bisweilen schwere Sthatten über jene Dinge hinlagerten, daß sie ihre Kehrseite hatten, der vergißt: die nothwendige Mangelhaftigkeit alles Irvischen; treibt thorichten Gogendienst mit einer einzelnen Gestaltung deffelben, und will die unaufhaltbare Enwickelung ber Schliks fale des menschlichen Geschlechtes an einen willfürlich gemahlten Punkt feffein.

Es sen zum Schlusse dieser Darstellung noch ein bilds licher Vergleich erkalbt. Die ebene Fläche und auf ihr eine einzige Säute ist Sinnbild unumschränkter Monarchien. Manche Republiken: gleichen der Augel: jeder Punkt der kelebten Obersläche erschien gleich wichtig und würdig, und aus scheindar entgegengesetzten Wirkungen: und Rickwirkun= gen entstand dennoch eine Hauptrichtung und Vewegung. Die Phramide ist das Sinnbild der Lehnsversassung.

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Monte quieu, den manche einseltige Berehrer der frühern Berhältnisse ist für einen neuernden Jakobiner ausgeben, sagt von

Bon ber : Grundfläche : bis zur Spipe find alle gegebenen Theile unwandelbar verknipft: unten die größte Bahl, immer abnehmend, ber König ift ber Schluftein. Die Saule mag umflingen und in Golbatentprannei bas Bolt zerschiggen, die Rugel leicht fortrollen über die angewiesene Bahn: nichts aber ist: fester begründet und in sicherern Chenmaase, els, die Pyrangide. Was, hat man :aber: von ihr verlangt und was hat die Zeit an ihr gethan? Zuvörderst ward, im Ramen ber unterften Steinlagen, wergebeacht z. freilich faben Be wohl ein, daß einer ben andern tragen und über fich leiben muffe: allein wozu die allergräßte Menge, die sich kunftlich auseinander schichten ließe? Man möge nur die mittlern Glieber herunterwerfen und ihnen gleich setzen, bas erleichtere die Baft; der Schlußstein werde bann schon seben, wo er Neibe, und schwerlich immer einem allein auf bem Haupte liegen wollen. — Die mittlern Lagen sprachen: es sep un= billig, daß sie, von Höhern und Niedern gleich beängstigt, jene stützen, diese überall schonen müßten, damit sie nicht herabstürzten. Besser die Spite abschlagen, deren sie nicht bedürften; ober auch die Niedern zwingen jene Spitze allein zu tragen, während man ihnen selbst verstatte, für sich ein Gebäube zu exrichten und unbekimmert um alles übrige zu leben. — Die Spite klagte: baß sie zu keiner Seite ausweichen könne, sonbern schlechterbings seyn und bestehen musse, wie sie einmal bestehe. Bon den untern Lagen wisse sie immer nur durch die höheren, und es sep hochst unbillig, ihr, wegen ihrer vorzüglichen Würdigkeit, nicht die Einwirkung auf alle Abeile nach Belieben zuzu gestehn.

So waren die Bunfche und Forderungen, und die Zeit

jener Beit: je ne crois pas qu'il y ait en sur la terre de gouvernement si bien tempéré; — et il est admirable, que la corruption du gouvernement d'un peuple conquerant ait formé la meilleure espèce de gouvernement, que les hommes aient pu imaginer. Espr. des lois XI, 8.

Rechtsgelehrsamkeit und die Anwendung des romischen Rechts in einem zeither nicht gekannten Maaße. Unter all diesen Gründen war gewiß der erste und wichtigste, die hobe Ausbildung und die Anwendbarkeit desselben auf so viel vorhandene oder neu entstehende Verhaltnisse. Minder, und hochstens in einigen Landern wirkte der Gedanke: bas gesammte romische Recht musse als ein kaiserliches betrachtet und banach vorzugsweise gesprochen werden 1). Bologna war seit Irnerius (welchen die Markgräfinn Mathilbe angefeuert haben soll) die Hauptschule für die Rechtsgelehr= samkeit 2), so wie Paris für die Theologie; und obgleich die Kirche beide Beschäftigungen nicht vermischen wollte, und manchen Unwendungen des romischen Rechts aus Grun= ben widersprach, wirkte doch das Erforschen desselben sehr vortheilhaft auf die weitere Ausbildung des kirchlichen Rech-Es war so viel innere Naturlichkeit und Verstand in sehr vielen Bestimmungen des romischen Rechtes, es war das Interesse der Wissenschaft so lebendig, daß einzelne Gebote der Papste 3), es als entbehrlich ganz bei Seite zu stellen, keinen großen Erfolg haben konnten. berief man sich auch in geistlichen Gerichten auf basselbe 1), ober übertrug manche romische Bestimmungen in die kirch= lichen Gesetze.

- 1) Noch 1216 heißt es in den mailander Gesegen: ab imperio omnis jurisdictio descendit; doch kehrte man sich nicht an den Kai= ser. Giulini 325.
- 2) Ursp. chr. 291. Asti della ragione civile II, 134. Tiraboschi III, 380.
- 3) Honorius III sagt: sans licet sancta ecclesia legum saecularium non respuat samulatum, quae satis aequitatis et justitiae vestigia imitantur, so reiche doch das kanonische Recht in der Regel zu allen Entscheidungen hin, und man werde dies, beim Zurücksegen des römischen, desto sorgfältiger skudiren und bilden. Reg.
  Hon. III, Jahr IV, Urk. 610. Ühnliches besahl Gregor IX. Decret.
  V, 39, 28.
  - 4) 1224 berief man sich in Cefalu vor geistlichem Gerichte auf V. Band.

Der Nuten, wie ber Schaben, welchen bas romische Recht in mehren Ländern gestiftet hat, ist balb zu hoch, bald zu gering angeschlagen worden. Während einige baran alles Unheil, ben Untergang der Volksthumlichkeit, den mittelba= ren Sieg bes heibenthums und ber Tyrannei zu knupfen fuchen: behaupten andere, hier sen allein Bahrheit, Beis= heit, Gerechtigkeit und Mäßigung. Jenen kann man zuge= ben: daß manches Einheimische irrig zurückgesett, manches Fremde übertrieben verehrt und thöricht angewandt wurde: allein man darf andererseits auch behaupten: mehre Theile, besonders des romischen Privatrechts, seven in sich so voll= endet, daß sich nichts wiffenschaftlich vollkommneres erfinden Was das Heidenthum anbetrifft, so wollen wir nicht geltend machen, Justinian sen auch ein Christ gewesen; sondern nur an den Vorzug erinnern, welchen das kirchliche Recht in allen irgend damit verwandten Gegenständen ge= Die Tyrannei altromischer Kaiser ist endlich durch das Aufleben des romischen Rechtes nichts weniger als befördert worden; vielmehr die Macht der deutschen Kaiser trot aller Bezugnahme auf das fremde Recht, seitbem, und nur zu sehr, gesunken. Den übertriebenen Lobrednern des= selben muß man entgegnen: Staat, Kirche, Wissenschaft, Volk sind nicht mehr altromisch, und konnen es nicht seyn; und wenn schon das kirchliche Recht mit den Volksrechten in Übereinstimmung gebracht werden sollte, so erscheint es noch weit nothiger, das romische mit beiden in ein richtiges Verhaltniß zu setzen. Die wissenschaftliche Vollendung bef= felben ift hiebei zwar von großer, jedoch nicht von so un= bedingter Wichtigkeit, daß das dristliche und das deutsche davor zurückweichen müßten. Auch entbehren diese beiden Bestandtheile der wissenschaftlichen Ausbildung keineswegs ganz; ja in mehrfacher Hinsicht läßt sich an dieselben etwas viel großartigeres anreihen, etwas viel tiefsinnigeres aus

bie Pandekten. Gregorio II, prove 80. über die Anwendung des romischen Rechtes in Sudfrankreich. Hist. de Langued. III, 512, 527.

natürlich im abnehmender Güte und Menge gewonnten. \*). 'Augenwiner noch konnte der Obsthau sehn. Beite Gewerbe genossen eines so ausgezeichneten Schukes, daß, nach den Landrechten, derjenige, welcher z. B. Obsthäume umbied, den zweissichrigen Ertrag bezahlte, undere Stämme gab und noch außerdem gestunft wurde \*). Ja laut des Landseiedens von 1187 stand auf das Zenstören von Weindergen und Obstgärten, Acht, Bann und Strase; so wie auf Brandssistung \*).

Von der Niehzucht gilt im ganzen das oben Sesagte. Sanfe, Subner, Kapaunen wurden nicht nur auf jedem Hofe gehalten, sondern auch in sehr großer Bahl als Zins singeliefert. Übergeflogene Hühner sandte der Nachbar mit verschnittenen Flügeln zurück .). Die Schweinezucht war beliebter, als in unsern Tagen; die Schafe hatten in allen Ländern an den Wälfen gefährliche Feinde !). Rach dem Schluffe einer Kirchembersammlung von Kompostella im Jahre 1114, sollten alle: Sonntage nicht blog: die kriegspflichtigen Bauern, soubern auch die Priefter Wolfe jagen. - Wet über brei Hufen Land ober Wiesen besaß, burfte einen eiges nen Schafhirten halten; sonst mußte alles Vieh von bem Gemeinehirten getrieben werben "). Beim Pferbehanbel gewährte man: das Thier sen nicht staarblind, stätig, herzschläs gig ober gestohlen 7). Die zahlreichen Fasten beförderten die Fischerei und wirkten nachtheilig auf die Biehzucht. Der Gebrauch vieler Wachslichter in ben Kirchen und des Homigs statt des unbekannten Zuckers, erweiterte die Bienens zucht. Hingen sich schwärmende Bienen in den ersten dei

<sup>1)</sup> Otto Fris. vita II, 27. Guden. I, 163.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 53. Schwabensp. 224.

<sup>8)</sup> Ursp. 316. Meichelb. hist. Fris. I, 2, 563. Lünig\*cod. diplom. I, 362. — 4) Guden. syll. 70. Séchí. Beichb: 120.

<sup>6)</sup> Annal. Saxo zu 1119. Concil. XII, 1207.

<sup>6)</sup> Sachsensp. II, 54. Schwabensp. 226.

<sup>7)</sup> Sachs. Weichb. 97.

Zagen: an einen Baum voer an ein Gebäube, so sching man mit. Unten oder Stangen dagegen. Die herabsallenden gehorten dem ersten Herrn, die welche sitzen blieben, dem Cigenthimmer des Baums oder Gebäubes!).

Wir finden in Iinsbriefen Worschriften über die Erhaltung der Gebäude und die Größe der jährlich zur düngenben Geunbflache 2). Reichten jene nicht bin zur Unterbringung ber Arnte, so sette man Miethen ober Diemen 3). Allmahlich: ward immer mehr und mehr Land, größtentheils durch Klöster und Kirchen, urbar gemacht '); und insbeson= dere dankte man den Cistextiensern mehre Fortschritte des Ackerbaues. Somwerden zu. B. ihre Bewähferungsanstalten von Felbern und Wiesen in der Lombarbei sehr gerühmt '). Gleich vortheilhaft wirkte die große Zahl neuer Ansiedelungen, welche im zwolften im auch im breigehnten Jahrhunderte vom Ausslusse der Weser an bis nach Pommern und selbst nach Schlesien, theils von Hollandem und Flamlandern 6), theils von andern Deutschen gegründet wurden; alle zeichneten sich aus durch Kenntnisse und Betriebsamkeitz sowie Freiheit von Leibeigenschaft, sicheres Eigenthum und unbeschwänkte Vererbung, mäßige Abgaben und Beibehaltung eigener Rechte diese Reubauer, und mittelbar ihren Ackerbau, über manche andere strenger behandelte Bauern erhob.

Von deren verschiedener Stellung ist bereits oben 7) bie Rede gewesen; hier sügen wir aus den Landrechten solgens des hinzu: nur der Erbzinsmann darf Steine brechen, Lehm graben, Holz hauen; keineswegs der bloße Zinsmann. Was dieser erbaut, kann er, ober seine Erben beim Abzuge mit=

- 1) Schwabensp. 374.
- 2) Würdtw. subsid. V, 414. 8) Guibert. 482.
- 4) Würdtw. subsid. VI, 425. Guden. I, 712.
- 5) Antich. Longob. Milan. II, 138.
- 6) Erschöpfend handelt hievon Wersebe. 1216 siedelten sich z. B. deutsche Kolonisten in Schlessen an. Regesta Honor. III, Iahr I, Urk. 253. — 7) Seite 27 ff.

nehmen; boch sieht dem Herrn frei, Haus, Jame und Dünzger nach einer Abschähung zu behalten. ). Die Bauern welche nicht zum Gute geboren sind, fondern kündigen dürzsen, ziehen sechs Wochen vor Ostern ab. Wer des Landsmanns Vieh oder Ackergerath gewaltsam: zu randen sucht, wird ehrlos und ersest das Genommene viersach. In Bauergemeinen muß sich die Minderzahl den Beschlissen der Mehrzahl unterwersen. Niemand soll die künstige Tente kausen oder verkausen. Nur aus dringenden Grünzden den darf man an Soun = und Fest-Kagen Heu oder Gestreide einsahren.

In dem Abschnitte von den Abgaben wird auch über die der Bauern gesprochen; hier bemerken wir vorläusig: daß es außerordentlich schwer ist darüber zu richtigen Erzgednissen zu kommen, weil Maaß, Münze, Sewicht, Sate des Landes, sonstige Verhältnisse, Strenge oder Milde darzauf einwirkt, und in der Regel kaum einer von diesen Punkten, aber sast nie alle bekannt sind 6). Bei Unglücksfällen, Kriegszund Hagel-Schaden u. dergl. ward bisweisen vertragsweise ein Erlaß der Abgaben zugesichert 7). Als Heuschrecken das Land überzogen, besahl Friedrich II, daß jeder Landmann

- 1) Sachsensp. I, 54; II, 53, 59. Schwabensp. 340.
- 2) Geset Friedrichs II von 1220. Ballar. Rom. I, 64.
- 3) Schwabensp. 408.
- 4) Dies untersagte unter andern 1227 eine Kirchenversammlung in Trier den Geistlichen als Bedrückung der Armen und Wucher. Harzheim III, 582. Ähnliches Verbot in Verona. Campagn. c. 22.
- 5) 1247 Erlaubniß des päpstlichen Gesandten für Norwegen. Münter Beiträge I, 104.
  - 6) Rach dem Heberegister für das Aloster der heil. Afra in Resgensburg (Monum. boica XXII, 183), giebt z. B. die Hube (hoba) Land: von 3 dis 12 Schillinge Geld, von 6 dis 16 modii Weizen, und ein dis zehn Schweine. Was ist hier hoch, oder niedrig, oder nur Folge der Verschiedenheit des Bodens?
    - 7) Würdtw. subs. IX, 119.

360 Alterthamer bes Staats. und Privat=Rechts.

Arittektsfeines genehen: Makes hinderkassen 1); erkanstes und erobertes hingegen; wem er molite:. Mur wenn dies in nahem Berhältnisse zum Lehngute stand, konnte es der Exstgeborne gegen. Zahlung einer angemessenen Summe oder der Annssumme von Fremden zurücknerkangen. Hatte der Ebelmann dies Töchter, so erdte eine wie die anderes doch bekam die äldeste gewisse Dinge zum votaus:

Alle Ginzelicheiten, die wir bisher aufgezihlt haben, tref= fen aber noch nicht den Mittelpunkt und Lebensquell des gesammten Lehnwesens. Dieser entspringt vielmehr baber? daß Guter und Personen in ein, bis babin unbefanntes, hoheres Berhalfniß traten, und sich hieran eine Lehre vor Besitzrechten und Pflichten weihte, welche von der gewöhnti= chen Lehre über biefe Dinge schlechterbings unterschieden ift. Das auch im Alterthume bisweilen getheilte Eigenthum wurde namlich damals nach ganz andern, dies außerlichen und sachlichen Beziehungen beurtheilt: ini: gehnwesen bin= gegen erschien ber Besit fast als etwas lebenbiges, fittliches; das getheilte Gigenthum wurde Zeichen und Beweis, daß auch die beiden Menschen, der Lehnsherr und der Bafatl, erst ein Ganzes ausmachten. Der nachste 3weck: sich ehr= lich nähren, tuchtig wehren und frohlich leben, erhielt eine , so geistreiche, als gemuthliche Steigerung: indem überall Wechselseitigkeit der Rechte und Pflichten hernoctrat, Treue, Wahrheit, Worthalten für die erste Bedingung der Berhält= nisse galt, und Lehnsheren und Lehnsmannen jede Freude, jedes Leid theilen und sich in beiden Lagen zu. Hülfe kom= men sollten 2). Es war ein festes, nirgends luckenhaftes,

<sup>1)</sup> Etabl. de S. Louis c. 8, 9. Beim homme contumier hatz ten bagegen alle Kinder gleiche Erbansprüche, c. 180. über die Lehnseinrichtungen im lateinischen Kaiserthume siehe merkwürdige Nachrichten in Canciani III, 493.

<sup>2)</sup> Daher z. B. Loskauf bes Herrn aus der Gefangenschaft, Gasten bei Berheirathung der Töchter, dem Ritterschlag der Söhne u. s. w. (Hist. de Lang. III, 528). Daher Berbot, daß Lehnherrn und Bassallen Klagen wider Leib, Sesundheit und Ehre anbringen dürften.

wehlverfclungenes Gewebe; es ftand-feber in einem seinet Lage angemeffenen eigenthumlichen Reise und durfte daseibst. so klein ber Kreiß auch war, nie mit einseitiget Willkür behandelt werden. Stånde und ståndsche Rechte sind ganz untrennbar vom Behmvesen, und ihm gegenüber stand nun ber geoßertige: Bur ber Kirche mit ähntichen Abstufungen, fo gegründet auf heitige Wiesetze, wie die weltliche Seite auf Treue, Anhanglichkeit, Chre und Liebe.' Gleich weit ents fertit von ber järnmerkichen Krechtschafd: morgenländischer Bolter ), under von bem kalten Gehorsam, welchen viebt oberstächlich Aufgeklärte nur als ein nothwendiges Ubel: bel trachten und ungern ihrer Obrigkeit erweisen, steht die pers fonliche, burch bie Ruft bes Besitzes gestätste Anhanglichkeit und Chrfurcht bes Bufullen gegen seinen Herrn und Konig. Wer bas Große, Ibeale bieser Amsichten und Berhattniffe lenguet, ber ist befangen in vermeintlicher Beise heit des letzten Tages und unfähig andere Zeiten zu begreis fen ; wer da kengurt, daß sich bisweilen schwere Sthatten über jene Dinge hinlagerten, daß sie ihre Kehrfeite hatten, ver vergißt: vie nothwendige Mangelhaftigkeit alles Irvischen; treibt thorichten Gogentienst mit einer einzelnen Gestaltung deffelben, und will die unaufhaltbare Enpoidelung ber Schicks fale bes menschlichen Geschlechtes an einen willfürlich, ge= wählten Punkt feffein.

Es sen zum Schlusse vieler Darstellung noch ein bilds licher Vergleich erknibt. Die ebene Fläche und auf ihr eine einzige Säute ist Sinnbitd unumschränkter Monarchien. Manche Republiken gleichen der Augel: jeder Punkt der kelebten Obersläche erschien gleich wichtig und würdig, und aus scheindar entgegengesetzen Wirkungen und Rückwirkungen entstand dennoch eine Hauptrichtung und Vewegung. Die Pyramide ist das Sinnbild der Lehnsversassung 2).

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Monte 8 quieu, den manche einseltige Berehrer der frühern Berhältnisse ist für einen neuernden Jakobiner ausgeben, sagt von

Koppeljagd, Jagdfolge, Schliesung der Wälber, Schonzeisten mußten, bei der großen Theilnahme an diesen Dingen, bald Streitigkeiten und daraus Verträge und Gesehe entsstehen. Niemand follte, aber schwerlich ward es immer gehalten, über Felder jagen und hehen, sobald Getreide das zweite Blatt getrieben batte?). Entstohene Jagdvögel geshörten nach drei Tagen dem Finder, früher wurden sie zustückziehen. Niemand durfte Schlingen, Fallen, Nehe stelsten, außer nach Bären, Wölsen und Schweinen. Fing bei Montekassino ein Unedler einen Bären, so mußte er das Fell, und von einem Eber das Vorderviertel mit einigen Rippen abliefern. Die Bürger in den lombardischen Städten hatten sich mit in den Besich größeren oder geringern Jagdsrechtes geseht, und Nailand klagte laut über dessen Beschränstung zur Zeit Friedrichs I.4).

Fast keine Art der Jagd ward so geehrt, als die mit Falken. Man nahm sie während der Arenzsüge selbst nach Palästina mit, und als dem Könige Philipp August bei der Belagerung von Akton. ein wunderschöner weißer Falke davonslog, dot er den Türken vergedens 1000 Goldstücke für die Rückgabe.

Leidenschaft für die Jagd führte mannichmal zu Freveln.

<sup>1)</sup> Püllmann Gesch. der Regal. 24. 1266 nimmt Herzog Dte totar von Österreich bei der Bewilligung der Jagdsolge Bezug aufs rdmische Recht. Meicheld. hist. Fris. II, 2, Urk. 83, 100. Auch für die Fischerei gab es Schonzeiten und z. B. in Berona eine Borsschrift, daß durch jede Masche der Nege wenigstens zwei Finger hinz durchgehen sollten. Campagn. 172, 223.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 61. Schwabensp. 359.

<sup>8)</sup> Lünig cod. dipl. I, 358. Gattula III, 316, 319.

<sup>4)</sup> In Ravenna durfte jeder Wachteln, Repphühner und Fasanen jagen. Fantuzzi IV, No. 340. Friedrichs I Kriegsgesesse enthalten auch mehre Bestimmungen über die Jagd, aber nicht sowohl zum Besten der Lombarden, als zum Verhüten des Streites unter den Jagdliebhabern in seinem Heere. Rader. I, 26.

<sup>5)</sup> Schahabeddin 642.

So ließ Ingeram von Couch drei ebleiJunglinge aus Flanbern, welche in einem französischen Kloster erzogen wurden und bei der Jagd fein Revier betraten, gefangen nehmen und aufhängen; wofür Ludwig IX in gerechtem Zorne bie gleiche Strafe über ihn aussprach und nur durch bringende Fürbitte dahin gebracht wurde, 19,000. Pfund zu milden Zwecken von ihm anzunehmen 1). Bielleicht als ähnliche Buse verwandelte Herzog Gottfried der Bartige von Lothringen einen Thiergarten in ein Kloster 2). Berwerflis cher jedoch, als Einzelnheiten dieser Art, waren die allgemeis nen Forst = und Jagd = Gesete, welche die normannischen Konige in England erließen, und wonach man Jagofrevel. felbst an Eblen, auf wild grausame Weise mit Blendung und Entmannung bestrafte 3). Geistlichen ward burch Kirs chenschlusse mehre Male Jagd und Vogelfang verboten, allein immer ohne großen Exfolg 1).

## 3) Bon ben Gemerben und Bunften.

Obgleich sich im Ablaufe der Zeit die Zahl der Geswerbe und ihre Bollkommenheit erhöht hat, so waren doch im Mittelalter schon alle die vorhanden, welche nothwendisgen Bedürfnissen abhelsen, und einzelne Erzeugnisse von solscher Güte, daß sie seitdem nicht übertrossen worden sind.

Bäcker, Müller, Schlächter und Brauer, beren Handwerk immer einen goldenen Boden hat, standen an vielen Orten unter näherer Aufsicht der Obrigkeit. In Nasvenna z. B. war die Zahl der Bäcker, Gewicht und Preis des Brotes, Art und Umfang des Verkaufrechts genau vorzgeschrieben <sup>6</sup>), und, wie es scheint, eine besondere Abztheilung vorhanden, welche nicht zum Verkause, sondern

<sup>1)</sup> Guil. Nang. 365. Vie de S. Louis, mscr., f. 43.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, Urt. 81.

<sup>3)</sup> Rog. Hov. 784. Waverl. ann. 3u 1087.

<sup>4)</sup> Concil. XIII, 695. Thomass. III, 3, c. 46.

<sup>5)</sup> Fantuzzi IV, No. 227 - 228.

nur das ihnen zugebrachte Brot für eine gewisse Vergutung und nach der Reihefolge des Meldens buck. Ahn and Müller wurden auf ihre Pflichten vereibet. lich verfuhr man in Bafel und stellte Probebacen an 1), wenn die Bäcker behaupteten bei den Vorschriften nicht bestehen zu können. Altmeister führten die Aufsicht und ftraften für schlechtes Backen, Sinzuthun von ungebühr= lichen Dingen u. bergl. Im Jahre 1202 ließ König Johann von England eine Brottare anfertigen, welche festsett, wie viel ber Backer für Holz, Salz, Hefen, Licht u. bergl. in Ausgabe stellen, und wie viel er gewinnen burfe an Kleie, Brot für die Arbeiter und an baarem Gelde. ward nun Gewicht und Preis des Brotes für hohere und niebere Getreidepreise berechnet. Bei Erneuerung der Brot= tare im Jahre 1262 geht die Berechnung auf den Werth des Quarters Weißen von einem bis zu zwanzig Schilling, was auf einen Mittelpreis von zehn Schillingen schließen läßt 2). Übertreter obiger Vorschriften stellte man an das Halseisen. In Parma erhielten die Tertiarier des humi= liatenordens durch Wahl die Aufficht über das Gewicht des Brotes und die Achtheit des Weines 3).

Unter ähnlicher Aufsicht standen mehrentheils die Fleisscher. Sie sollten kein Fleisch von kranken oder gestorbenen Thieren, sie sollten es nach dem Gewicht und nach festgesetzen Preisen verkaufen \*).

Es gab Wasser=, Schiff=, Wind = und Noß=Mühlen '). Man sindet Bannmeilen und Iwangsgemahl, andererseits

<sup>1)</sup> Dos I, 340, 343, 352, 855, 393. — 1156 in Regens: burg Strafen für schlecht Bier und Brot. Cori Cechrain, Urk. 5.

<sup>2)</sup> Math. Par. 145. Smith Wealth of nations 1, 279.

<sup>8)</sup> Hohenst. Band III, S. 602. Affd Parma III, 78.

<sup>4)</sup> Posto dal consiglio generale il prezzo alle grasse. Malavolti II, 1, 2. Campagnola 166. Schöpfl. Als. dipl. I, Urf. 310. Dumont I, Urf. 202.

<sup>6)</sup> Vinisauf I, 33. Iperius 617. Dachery spicil. II, 911, No. 70. Erath. cod. Quedlinb. 166. — Etabl. de 8. Louis I

aber auch strenge Aufsicht über die Müller. In Ravenna z. B. ward das Getreide auf öffentlichen Wagen, und eben so das abgelieferte Mehl gewogen 1). Der Müller bekam ein Zehntel des Mehls, oder dessen Gesowerth; stieg aber das Getreide über einen gewissen Preis, so wurde dieser Antheil herabgesett. Auch in den öffentlichen Nühlen begnügte man sich mit einem niedrigern Gewinne. Für eine seststehende Vergütung holten die Müller das Getreide mit ihren Pferden und Eseln ab und brachten das Mehl zurück.

Das Recht des Bierbrauens übte in der Regel die Grundherrschaft ausschließlich und mit ansehnlichem Vortheile 2); bald aber gewannen die Klöster dasselbe, wenigsstens in Hinsicht ihres eigenen Bedarfs, und allmählich verschafften sich viele Städte eine gleiche Erlaubniß für jeden einzelnen Bürger. Nicht felten ging aber hieraus das Reishebrauen vorzugsweise Begünstigter, oder das Verbot der Einfuhr fremden Vieres und der Alleinhandel der Rathskeller hervor. Die Güte der Viere war, wie immer, sehr versschieden; man braute gewöhnlich aus Gerste, doch aber auch aus Weißen oder Hafer 3).

Ein Hauptgewerbe war die Weberei, nach allen Abstufungen der Bollkommenheit. In Deutschland gehörten die scharlachnen Tücher aus Flandern und Regensburg \*), die Berkane und mit bunten Mustern versehenen Zeuge diesser Stadt zu den berühmtesten und gesuchtesten. Besons dere Schaumeister hielten daselbst auf Besolgung der Gesetze

<sup>105.</sup> Moriondus II, Urt. 146. Miraei op. I, Urt. 35, 86, 116. Beckmann Erfind. II, 35.

<sup>1)</sup> Fantuzzi IV, 229, 279 — 284. Ober es gab auch geaichte Scheffel auf ben Mihlen. Murat. antiq. Ital. IV, 552.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. III, Urk. 64. Hund metrop. I, 238. Orig. guelf. IV, 181. Eunig Reichsarch., cont. IV, Abs. 39, Urk. 1. Hund metrop. I, 238. Orig. guelf. IV, 181. Eunig Steichsarch., cont. IV, Abs. 39, Urk. 1. Hund metrop. I, 238. Orig.

<sup>6)</sup> Monum. boica IV, 21.

<sup>4)</sup> Orig. guelf. IV, praef. 87. Holst. cod. II, 131. Marrier bibl. 1359, XVIII.

über Länge, Breite, Güte, Feinheit, Gewicht ber Wolle und bes Tuches 1). Auch sollte niemand dasselbe von Landleuzten weben lassen. Schon im zwölften Jahrhunderte gewanznen die englischen Tücher neben den deutschen und flandrisschen Beisall, und Richard Löwenherz befahl 2): das Tuch soll zwei Ellen dreit, und in der Nitte und an den Seiten von gleicher Süte seyn. Alle Färdereien, die auf schwarzallein ausgenommen, werden, dei schwerer körperlicher Strase, nur in den Hauptstädten eingerichtet 2). Niemand darf die Tücher auf rothem oder schwarzem Grunde auslegen und die Käuser hiedurch täuschen.

Alter, als die Webereien Deutschlands und Englands, waren wohl die in einigen Theilen Italiens; daß man aber auch hier noch fortschreiten konnte und wollte, beweisen viele, mehr ober weniger zweckmäßige, Gesetze aus dem zwolsten und breizehnten Sahrhundert. Im Jahre 1242 ward ein Wollenweber (maestro di lana) von Pisa nach Volterra berusen, um sein Gewerde vier Jahre lang zu üben und zu lehren '). Florenz, Siena, Bologna, Padua, Verona besörderten die Weberei auf alle Weise; sie war die Hauptbeschäftigung der Humiliaten im obern Italien '). Visweilen reihte sich aber hieran das Streben nach dem Alsleinhandel. In Parma z. B. beschwur der Podesta nicht bloß Wollen = und Tuch = Weber zu schüßen, sondern auch alle fremde Waare wegzunehmen, zu verbrennen und die Verkäuser zu strasen ').

- 1) Gemeiner Chron. 381. gang Jahrb. 864.
- 2) Wenn der Graf von Kleve 1172 dem Kaiser an Jollpacht geben soll drei Aucher: dene rudeos, anglicanos, ardentis coloris, so sind doch wohl englische gemeint. Lünig cod. II, 1739, Urt. 1.

  8) Math. Par. 134. Roger Hov. 774.
- 4) Er bekam bafür achtundvierzig Lire. Codice di Volterra, Urk. 522, 689.
- 5) Rovelli II, CCXXVIII. Verci Trivig. I, 104. Della Valle lett. I, 15.
  - 6) Affò Parma III, 325, zu 1211.

Seidenwebereien blühten schon um die Mitte des zwälfs ten Jahrhunderts in Sicilien und Benedig 1), und bald verbreitete sich dies aus Konstantinopel dahin verpflanzte Ge= merbe auch nach andern Städten, & B. nach Bologna und Werona 2). In dieser Stadt wurden piele Vorschriften über die beste Behandlung ber Seibenwürmer und Seibenwebe= reien erlassen, und eine obrigkeitliche Person zur Aufsicht an-Man begnügte sich übrigens nicht mit dem Weben leichter und schwerer Zeuge in allen Farben; sonbern verstand auch mehre Farben mit einander zu verbinden, Muster einzuwirken, ja Pflanzen, Thiere, Menschen und ganze Geschichten wurden bilblich bargestellt; obgleich nicht ganz beutlich ist, inwieweit man Sticken und Malen damit verband und vielleicht den Unvollkommenheiten der Weberei abhalf 3). Gewiß wurden Goldfaben und Perlenschnure bisweilen auf= genaht, eingestickt und eingewirkt. Manches bieser Art kam aus Griechenland, z. B. Tapeten mit eingewebten Jagohunden, welche der Konig von Ungern an Friedrich I schenkte 1); anderes ward aber ohne Zweifel im Abendlande gefertigt.

<sup>1)</sup> Auct. inc. ap. Urstis, zu 1148. Hugo Falc. in praek. Monach. Patav. 678. Marin. III, 224. Daniele 112 sucht zu beweisen, daß in Sicilien und Spanien schon Seibenwebereien waren, ehe Konig Roger griechische Arbeiter nach Palermo verpflanzte.

<sup>2)</sup> Ghirard. I, 139. Verci Trivig. I, 104.

<sup>8)</sup> Innocenz III schentte an Kirchen: pluviale de candido examito granatibus et aurifrigiis decenter ornatum; regale pannum cum suis imaginibus mirabiliter auro contextum et unum amplum mantile et toalleam de opere alamannico; pannum imaginibus aurea textura, pannum de seta auro contextum, vestem cum pavonibus aureis, pallium sericum cum leopardis. Gesta ap. Braq. 145. Lubwig IX schentte bem Chan ber Mongolen: pannellos habentes levem et subtilem bordaturam, in qua bordatura tentorio affixa ea, quae Christus in corpore pro nobis gessit, erant satis henestissime exarata. Guil, Nang. 350. Anon. de laud. Papiae c. 13. Stictereien erwähnt. Murat. antiq. Ital. II, 402.

<sup>4)</sup> Arnold. Lub. III, 29.

und die englischen Goldborten i) waren bereits in der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts so vortresslich, daß sie Innocenz IV nach Italien kommen ließ.

Im Liebe der Nibelungen werden erwähnt 2): Matragen eingewirft mit guten Bilden von Golde, arabische Seide mit eingesticken Steinen, Überzüge von fremden Fischhäusten, wohlgepolsterte Sättel mit schmalen seidenen Vordugen und Schellen. Sroßen Fleiß verwendete man auf Goldschmiedearbeiten, besonders für kirchliche Zwecke. Arm = und Kronskeuchter von Erz, Silber, Gold, kunstliche Einsassungen von Bildern und Reliquien sinden sich häusig 3). Dessgleichen Glasosen und gläserne Lampen. Ein in Elsenbein gesählter Spiegel, welchen Landgraf Ludwig seiner Gemahlinn, der heiligen Elisabeth schenkte, war vielleicht morgenländische Arbeit"); doch werden gläserne, mit Blei oder Zinn belegte Glasspiegel im dreizehnten Jahrhundert öster erwähnt.

Micht bloß die oben genannten, sondern auch noch manche andere Handwerker standen hier und da unter strenger polizeilicher Aussicht und sollten durch Taren in Ordnung gehalten werden: z. B. Maurer, Dachbecker, Zimmerleute, Schmiede, Mäckler in mehren italienischen Städten i); ja in Mailand gab es eine öffentliche Tare für den Husbesschlag, und in Ferrara sür die Schneider. Diese Mistel mochten aber um so weniger zum Ziele sühren, da selbst die Taren sür Bäcker und Schlächter weder übertheuerung, noch umgekehrt Ausbrüche des Volkszornes verhüteten, wobei selten die Schuldigen und noch seltener in richtigem Maaße gestraft wurden. Einst setze König Iohann die Preise des

- 1) Aurifrisiae. Math. Par. 473.
- 2) Nibel. Bers 1422, 1461, 1465, 1609, 1747, 2287, 2825.
- 6) Marrier bibl. Cluniac. 1368, 52. Anon. de laud. Pap. c. 13.
- 4) Corner 868. Siehe noch erläuternde Stellen: Alberic. zu 1209 und 1218. Math. Par. 500. Briton Phil. 112. Lünig cod. II, 1789, Urk. 1. Beckmann Ersind. III, 320.
- 5) Fantuzzi IV, No. 312 314. Campagn. 147, 148. Giulini zu 1211. Murat. antiq. Ital. II, 424.

Weins fest, mußte aber seine Vorschrift wieder ausheben, weil die Kausseute ihn dasür nicht anschaffen konnten; und nun füllte sich, wie der Geschichtschreiber sagt, das Land wieder mit Getränk und Trinkern 1).

Von den Gewerbsteuern wird an anderer Stelle die Rede seyn. Selbst hörige Handwerker konnten ihren Herrn oft eine größere Summe zahlen, als dei einer andern Lesdensweise möglich gewesen wäre; was zu ihrer Vermehrung und Begünstigung, mittelbar aber auch zu ihrem Freiwersden beitrug. Das Verbot, ihre Stellen nicht an Unabhängige, sondern nur an Leute zu überlassen, welche unweigerslich dieselben Pflichten übernahmen, blieb wohl oft underücksichtigt, oder ward über den Hausen geworfen 2).

Nichts trug zur Erhöhung der Kraft und Bebeutung aller Handwerker mehr bei, als das natürliche Zusammentreten in Genossenschaften, in Zünfte. Wir sagen das natürliche Zusammentreten: benn überall, wo nicht Berbote hindern, ober eine Auflösung aller Lebensverhalt= niffe flatt findet, werden sich Gleichgestellte, Gleichbeschäf= tigte, Gleichgefinnte zusammenfinden, und dadurch aus dem Zustande der Vekeinzelung hervorarbeiten. Die Zunfte nah= men zunächst ihre Richtung auf das Gewerbe selbst, und so finden wir sie schon im zwölften Jahrhundert in den mei= sten Landern 3). Die zweite Richtung ging auf den Krieg: Die Zunftglieder mit den sich baran anschließenden Personen, bildeten eigene Kriegesschaaren. Die dritte Richtung ging auf die Theilnahme an der Regierung. Von den beiden ·letten Punkten wird anderwärts gesprochen; hier möge nur noch bie Bemerkung Plat finden: daß eine Berbindung dieser Richtungen auf Gewerbsthätigkeit, Vertheibigung bes Vaterlandes und innere Regierung, viel heilsamer, eigenthum=

<sup>1)</sup> Repleta est terra potu et potatoribus. Rog, Hov. 797.

<sup>2)</sup> Ludw. reliq. II, 200, 389. Torquati series 382. Rirch: ner I, 88.

<sup>8)</sup> Anderson I, 511. Fischer I, 785. Otton. Fris. chron. yu 1154.

licher, zusammenstimmender, durchgreisender und großartiger wirten muß; als wenn Bereine für Gewerbesleiß, Einfiels lung zu Kriegsbienst, und Reprasentantenmahl nach Köpfen und Stadtvierteln vereinzelt nebeneinander herlaufen, und alle verknupfende, die Einheit bes Ganzen nachweisende und hervorhebende Faben abgeschnitten sind. Allerbings zeigten sich auch Mängel nach allen brei Richtungen: 3. B. bei ber Gewerbsthatigkeit 1) unbillige Ausschließung von Bewerbern. erzwungener Markt, überspannte Preise u. bergle, bei bem Ariegswesen Gewalt und Fehbeluft; bei den Unsprüchen auf Theilnahme an der Regierung das Berkennen und übentries bene Beschränken fremder Rechte —: allein dies und ahnli= ches sollte zu jeder Zeit möglichst geregelt und beseitigt, zu keiner Zeit aber verkannt und weggeworfen werben, was an trefflichen Keimen und Mitteln für jene großen Zwecke, hier von ber Natur gegeben ist, und sich immerbar geltend zu machen und zu erneuen strebt. Mehre, z. B. die von Friedrich I und II erlassenen, anderwarts erlauterten Gesetze 2), bezweckten die Bertilgung mancher Sandwerksmißbrauche, und konnten eher zu streng, als zu milbe genannt werden.

- 1) Sartorius I, 318. In Basel gab man Eintrittsgelb für Aufnahme in die Zunft, und der Fremde mehr als der Bürger. Bezahlte ein Kunde nicht, so sollte kein anderer Meister Arbeit für ihn übernehmen. Ochs I, 355 393.
- 2) Hohenst. Band III, S. 709. Hillmann Gesch. ber Stände III, 143. Herber Iveen IV, 237. Bon den eigentlichen Jünsten muß man die Berbrüderungen, Gilden unterscheiden, welche nicht selten ohne Beziehung auf den gemeinsamen Boden des Handwerts geschlossen, und Mitbürgern wie Obrigkeiten gesährlich wurden. Wisder diese sind die Berbote oft mehr gerichtet, als wider jene. Concil. XIII, 1318. Murat. antiq. Ital. IV, 475. Hieher gehören auch die großen dänischen Gilden, unter denen die Kanuts des heisligen die angesehenste war. Sie hatten ihre Ültesten, Schreiber, Bersammlungssäle, unabhängige Gerichte und Processormen. Mußte sich ja ein Gilbebruder wegen gewisser Gegenstände vor dem gewöhnslichen Richter stellen, so begleiteten ihn die übrigen, und keiner der nicht zur Gilde gehörte, hatte gegen ihn volles Zeugenrecht. Sein

Abgesehen aber von allem Guten und Bosen des Zunfts wesens in dffentlicher Beziehung, fteht es auch mit dem Fas milienleben in enger Verbindung. Zwischen dem Betreiben ber Gewerbe burch Sklaven in alter Zit, und durch sklas venähnliche Fabrikarbeiter in ber neuesten Zeit, steht bas Burgerleben des freien Meisters in der Mitte. Die Folge von Lehrling, Gesellen, Meistern und Altmeistern 1) mit ber angemessenen Abstufung von Rechten und Pflichten, gab für sich schon ein ungemein reiches Leben und eine große Bahl löblicher Wechselbestimmungen; und wie vortheilhaft wirkte es nicht, daß der Lehrling, ja der Geselle zur Fa= milie des ehrbaren Burgers gehöfte, und neben der Erzies hung für bas Gewerbe, auch bie für Rechtlichkeit und Tugend erhielt. Täglich sah er das erfreuliche Ziel seines Stres bens als Meister und Hausvater zugleich bor Augen, nahm Kunstlerischen Theil an bem Gelingen jeder Arbeit, menschli= chen an jeder Freude, wie an jedem Leide. In dem Meis ster und seiner Hausfrau fanden die Junglinge ihre zweiten Altern, in biesen fanden jene ihre Kinder wieder; und wenn uns jemand erinnert, daß auch Übelstände eingetreten seven, so wollen wir biese 'Wahrheit zwar nicht leugnen, sie nur als Ausnahme anerkennen und die Gegenfrage auf= werfen: ob nicht zwischen dem Fabrikherrn und Hunderten von maschinenartig arbeitenben Kindern das Migverhaltniß, ober vielmehr der Mangel alles Wechselverhältnisses Regel fen und seyn musse? und ob der etwanige Uberfluß mecha= nischer Erzeugnisse allen Ausfall an Innigkeit, Tugend, Theilnahme, Erziehung, an menfchlichem Leben und Segen jemals aufwiegen konne? Darum scheibe man bas Gute

Eib galt zu dem eines Fremden, wie drei zu eins. Ähnliche Einzichtungen waren in Schweden, sie mußten aber, als unverträglich mit bürgerlicher Ordnung, allmählich zu Grunde gehn. Münter Beiträge II, 4, 100.

<sup>1)</sup> Die Altmeister wurden gewählt. Ludw. rel. 11, 389. Campagn. 198. Bisweilen auch noch ein besonderer Beschüger der Junft im Rathe. Anon. de land. Papiae c. 18.

ber Einrichtungen bes Mittelalters vom Mangelhaften, ent= halte sich aber ber Lobrednerei auf Städte und Bürgerthum, solange man noch beides in seinen wesentlichsten Grund= lagen verwirft, oder diese mit dem Unwesentlichen ver= wechselt.

## 4) Bom Sanbel.

Der europäische Handel hatte im Mittelalter weber ben Umfang, noch die Bedeutung, welche ihm in den letzten Jahrhunderten zu Theil geworden sind. Die Entbedung so vieler Lander und Bolker, der Reiz unbekannter Erzeugnisse und schnell gewonnenen Reichthums, die Leichtigkeit großer Eroberungen befeuern den Kaufmann und bessen Kunden mehr als zu irgend einer andern Zeit; und tausend Vortheile kommen ihm zu Hulfe, welche man im Mittelalter entwe= ber nicht herbeischaffen konnte, ober beren Mangel man kaum ahnete. Hieher gehören z. B. sichere und wohlge= baute Straßen, See = und Land = Versicherungen, Zeitungen, Posten, ein fester Munzsuß u. dergl. Indeß war der Schau= plat des Handels, wie wir weiter unten sehen werden, im Mittelalter keineswegs auf wenige Nachbarstaaten beschränkt, ber Reiz neuer Entbeckungen und Erzeugnisse fehlte nie ganz; und überhaupt bestimmt die Größe des Umfangs und der Massen nie allein die Wichtigkeit, Würde und Geschicklich= keit bes Handelsstandes.

So dürfte ein Kaufmann des Mittelalters keinen der oben genannten Vorzüge leugnen, vielleicht aber bemerken: der Gang des Verkehrs in einer blühenden, selbständigen altdeutschen Stadt hatte keine Einmischung von Fürsten und Beamten zu fürchten; niemand wurde, von Staats und Reiches wegen, mit wechselnden Handelsgrundsätzen gequält, und wenn die hohe Obrigkeit weniger gegen Weglagerung schützte, so verlangte sie auch keine Wgaben und man konnte, bei dieser Ersparung, seinen Lastwagen und Frachtschiffen süglich eine Bedeckung mitgeben. Ferner storen und hemmen, die großen Handelskriege neuerer Staaten den Verkehr

auf viel argere Weise, als im Mittelalter die Willdur einzelner Junker, und obenein soll man ist gewöhnlich in dem Mauße mehr zahlen, als der Verkehr abnimmt.

Daß übrigens die Obrigkeit auch im Mittelalter auf den Schutz der Raufleute bedacht war, versteht sich von felbst und erhellet naher aus folgenden Beispielen. einem Gesetze Kaiser Lothars von 1134 zahlte jeder, welcher Raufleute belästigte, 100 Pfund Golbes, wovon die kaiserliche Kammer eine, der Beeintrachtigte die zweite Halfte erhielt 1). Raiser Friedrich I zerstörte alle Schlösser, von welchen Räubereien unternommen und ungebührliche Abgaben beigetrieben wurden. Kaiser Friedrich II nahm alle Kauf= leute, die zur frankfurter Messe reiseten, in besondern Schutz 2), und eine abnliche Zusicherung ertheilte Markgraf Dietrich von Landsberg benen, welche nach Leipzig handels Der Herzog von Niederlothringen brach im Jahre 1240 die Burg eines Grafen von Dalhem 3), weil dieser Rausleute beraubte. König Heinrich III von England sicherte in seinen Landen ben braunschweigischen Kaufleuten ungeftorten Handel zu, und schon früher setzte der große Freiheitsbrief von 1213 fest. ): alle Kausseute durfen frei und sicher nach England kommen und aller Orten Handel treiben. Bricht ein Krieg in ihrem Vaterlande aus, so versichert man sich ihrer Personen und Güter, jedoch ohne alle Härte und ohne ihnen sonst Schaden zuzufügen. Sie erhalten ihre Freiheit wieder, sobald man erfährt, daß den englischen Kaufleuten in dem fremden Staate keine Gewalt geschehen ift. Verständiger und gerechter, als bisweilen in den neuesten Zeiten, versprach Markgraf Dietrich von Landsberg im Jahre 1268 den Leipzigern 5): die Waaren der dahin handelnden

<sup>1)</sup> Leisn. diplom. No. 13. Godofr. mon. zu 1188.

<sup>2)</sup> Eunig Reichsarch. von Frankfurt, Urk. 1; von Hansestädten, Urk. 4. — 8) Belg. chron. magn. 258.

<sup>4)</sup> Rymer foed. I, 42. Sprengels Gesch, von England 511.

<sup>5)</sup> Hullmann Gesch. ber Stanbe III, 115.

fremden Kausseute selbst dann nicht in Beschlag zu nehmen, wenn er mit ihren Landesheurn in Krieg gerathe.

Aber freilich kamen die guten Gesetze und Bersprechuns gen nicht immer zur Bollziehung, und insbesondere kostete es Mühe Genugthmung in fremden gandern zu erhalten. Diefe suchte z. B. Erzbischof Christian von Mainz bei bem Konige Ludwig VII von Frankreich 1), weit ihm ber Graf von Macon einige Kaussente niedergeworfen habe, und bemerkte zugleich: dies Verfahren sen um so widerrechtlicher, da die französischen Kausteute in Deutschland geschützt würz-Halfen weltliche Obrigkeiten nicht hinreichend, so wandte man sich auch an die kirchliche, und Innocenz III befahl z. B. dem Bischofe von Chur und dem Abte von S. Gallen 2), einen Grafen von Montfort, welcher Kaufleute aus Piacenza geplundert hatte, zum Schabenserfat ans anhalten. Um ficherer zu sepn, zahlten bie Kauflente oft für den Schutz ein Geleitsgeld 3); und es ward mit Recht Grundsat und Chrensache: daß der Geld Rehmende auch wirklich schützen, ober Entschäbigung herbeischaffen musse. Ging eine Straße burch mehrer Herrn Lander, so vereinigs ten sich diese zu gemeinsamem Schutze und theilten die Ein= nahmen 1). Die ben Kausseuten gegebene Erlaubniß, Waffen zu tragen, ward natürlich sehr gern benutt; ja biswei= len thaten sich jene in so großer Zahl zusammen, daß sie nicht bloß Anfällen trogen konnten, sondern dann wohl selbst mancherlei Unbilden begingen 5).

Gegen ben Seeraub erklarte fich befonders die Rirche

<sup>1)</sup> Epist. ad Ludov. VII, 457. Camici 31 1180, p. 95. Cod. Reg. Christ. No. 179, p. 229.

<sup>2)</sup> Innoc. III regist. Imp. epist. 152.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 898, No. 44.

<sup>4)</sup> So der Herzog von Baiern und der Bischof von Regensburg. Hund metrop. I, 13.

<sup>5)</sup> Landfriede Friedrichs I. Lünig cod. I, 358. Püllmann Gesch. der Stände I, 216.

aufs nachbrudlichfte !): allein weber Bann, noch bie hattesten weltlichen Strafen konnten bies Ubel ganz vertilgen. In Danemark errichtete man beshalb um die Mitte bes awölften Jahrhunderts eine eigene Gilbe zu diesem 3wecke 2). Die Theilnehmer beichteten vor dem Auslaufen, erhielten volls kommenen Ablaß, sicherten sich burch Kundschafter gegen unerwartete Unfalle und holten mit ihren unbelasteten Schiffen gewöhnlich die flavischen Seerauber ein. Ja sie durften, selbst wider den Willen der Eigenthumer, jedes Schiff besteigen; nur müßten sie ihnen alsbann ben achten Theil bes ben Seeraubern Abgenommenen überlassen. ward bisweilen im Kriege unbebingt, bisweilen nur als lets tes Mittel erlaubt, wenn milbere nicht halfen 3). Als 3. B. die Ankonitaner neapolitanischen Kausleuten ein Schiff geraubt und alle Genugthuung abgeschlagen hatten; gab Friedrich II ben Berletten einen Kaperbrief gegen jene, bis auf vollen Erfat bes Schabens.

In nachster Berwandtschaft mit dem Seeraube steht das Strandrecht '). Vom Anfange des zwölften bis zu Ende des dreizehnten Sahrhunderts sinden wir viele theilweise und

- 1) Lünig Reichsarch., cont. IV, Abschn. 23, Urk. 13—16. Concil. XIV, 63. Math. Par. 399. Die Genueser hingen gefangene Seerauber auf. Barthol. zu 1223. Die Einwohner Dalmatiens, welche oft die italienischen Küsten beunruhigten, wurden erst 1259 durch einen Vertrag mit Manfred für einen geordneten Handel ge-wonnen. Dumont I, Urk. 402.
  - 2) Saxo Gramm. XIV, 405. 8) Petr. Vin. V, 48.
- 4) Im Jahre 1111 erklärte Heinrich VI, daß kein Strandrecht gegen Benetianer geübt werden solle (Lünig cod. dipl. Ital. II, 1053). Im Jahre 1112 hoben es der Erzbischof und der Vicomte von Rarbonne für alle Christen auf und straften hart die übertreter (Hist. de Lang. II, preux. 359). Dasselbe thaten der Graf von Bretagne und Heinrich II von England. Richard I fügte hinzu: die Güter sollten an den König fallen, wenn der umgekommene Eigenschumer keine Kinder oder Geschwister hinterlasse. Auch hielt Richard felbst Raubschisse im mittelländischen Reere (Hemipgs. II, 39. Rog. Hox. 678. Coggesh. chron. Augl. 330. Bromton 1152). Kaiser

auch einige ganz allgemeine Aufhebungen besselben: allein eben die Wiederholungen des Verbots und das Bestreben, durch besondere einzelne Freibriefe dagegen geschützt zu werden, beweisen die Ruckfälle in das alte Übel. Noch ärger war es, wenn, wie an vielen niedersächsischen Rusten bis ins breizehnte Zahrhundert, nicht bloß die Güter in Ampruch genommen, fonbern auch die Personen zu Leibeigenen gemacht wurden 1). Am thatigsten zeigte sich die Kirche gegen all diese Frevel: aber die Papste Gregor VII, Paschalis II, Honorius II, Alexander III 2), u. a. m. konnten mit ihren loblichen Grundsätzen nur allmählich und nur da durche dringen, wo die Bischofe an Ort und Stelle in gleichem' Ginne wirkten 3). Gesetlich wurde schon 1110 ausgesprochen: wer die Guter von Schiffbruchigen nimmt, soll wie ein Rauber und Brudermorder von der Kirche ausgeschlos= sen sepn. Nur Karl von Anjou, der die großen Ansichten der Papste und der Hohenstaufen gleichmäßig verwarf, war

Peinrich VI hob alles Strandrecht auf, und gleich strenge und um=
fassend sind in dieser Beziehung die Gesete Friedrichs II (Schöpfl.
Als. dipl. I, 359. Bullar. Rom. I, 64). Besondere Freibriese und
bas Recht, die geraubten Sachen überall zurückzusordern, erhielten
Wien, Strasburg, Lübeck, Regensburg (Lünig Reichsarch., Suppl.
zu Österreich, Urk. 168, cont. IV, Abschn. 23, Urk. V, 10; Abschn.
30, Urk. 2; Abschn. 58, Urk. 4. Gemeiner Chron. 295). Ahn=
liche Begünstigungen empsingen beutsche Städte von den nordischen
Mächten (Rehtmeyer chron. 468. Sartorius I, 205, 211. Hüll=
mann Gesch. der Stände III, 121. Fischer Geschichte des Han=
bels I, 780.

- 1) Potgiesser 19. Um die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts wurde das Strandrecht noch an den pommerschen Küsten geübt, gber doch als usurpatio bezeichnet. 1260 befreite Herzog Wratislav von Demmin alle Einwohner der Insel Rügen davon: ne dolor supra dolorem addatur. Dreger cod., Urk. 237, 320, 441.
  - 2) Concil. Later. XII, 1151. Bullar. Rom. I, 33.
- 8) 1257 verlangte der König von Danemark, daß der Bischof von Lund an den Ufern der Kirchengüter kein Strandrecht ausübe 3 vielleicht aber um es selbst zu behalten. Langeb. V, 589.

1,

frech genug, gestrandete. Giter felbst seiner Unterthanen und Freunde mit Bezugnahme auf älteves Necht zu behalten, und sich über die ausdrücklichen Bedingungen eines deshalb mit Genua geschlossenzu Vertrages himwegzessetzen 1).

Dem Strandrechte nicht unahnlich wirkte ber Miße brauch, wonach man Pilger, Kaufteute und Fremde aller Art hinderte lettwillig zu verfügen und ihre hinterlassenen Güter in Beschlag nahm. Kaiser Friedrich II verbot jene Bes schränkung und setzte fest: daß, wenn jemand ohne Testament sterbe, sein Besithum nicht dem Wirthe oder Ortsberen zur falle, sondern bei Strafe des dreifachen Erfates, den natürlichen Erhen durch den Bischof übermacht werde 2). Auf gleich lobliche Weise befahl Otto IV für Stade: kein Burger durfe die Guter eines Auslanders in Beschlag nehmen, ohne bei dem Richter desselben einen gehörigen Antrag..gemacht zu haben; und Herzog Birger von Schweden bewiff ligte im Jahre 1261 auf den Antrag der Hamburger und Lübecker: man solle alles von einem Eremben nachgelassene Gut verzeichnen und jedem ausliefern, der binnen Jahrenfuft sein Erbretht beweise 3).

Daß die Kausseute nicht, wie so lange eine große Zahl der Handwerker, hörig seyn konnten, ergiebt die Natur ihrer Beschäftigung, und dies erleichterte das Errichten der Genossenschaften zur Abhaltung der Gewalt und zur Verstärfung eigener Macht 1). Sonst hing die Achtung und der Einsluß, welchen sie genossen, mehr ab von dem Umsfang ihrer Geschäfte und ihrem Reichthume, als von einer sesten staatsrechtlichen Bestimmung. Nicht minder waren die Ansichten in verschiedenen Ländern ungleich, und während z. B. das schwäbische Landrecht des Kausmanns Wehrzeld niedriger sessses, wie das des freien Bauern; gab

<sup>1)</sup> Stanconus zu 1270.

<sup>2)</sup> Bullar, Rom. I, 64. Murat. antiq. Ital. VI, 83.

<sup>3)</sup> Lünig Reichsarchip, copt. IV, Abschn. 23, Urk. 10. Fisch er I, 5484. (4) Gemeiner Ursprung von Regensb. 28, 36, 53. V. Band.

Friedrich I dem Abel in ber Gegend von Afti das geswünschte Vorrecht, undeschadet seines Standes Handel zu treiben:1).

Nach der allgemeinen Weise des Mittelalters strebten die Kausseute dahin, ihre eigenen Obern zu haben. So entstanden in Italien die Konsuln der Kausseute<sup>2</sup>), und mit Genehmigung des Kaisers in mehren deutschen Städten die erwählten, oder vom Nathe gesetzten Hansgrafen, welche manche Handelssachen anordneten und entschieden, und indstesondere auf auswärtigen Jahrmärkten die Kausseute schützten, ihre Rechte darlegten und vertraten <sup>3</sup>).

Diese Jahrmartte und Messen hielt man bamals, und mit Recht, für ein Beforberungsmittel des handels. Die dursten unsprünglich ohne königliche Genehmigung nir gends angelegt ober gehalten werben, allmählich estheilten aber auch Fürsten biese Erlaubniß, und die Könige schwieden ober stimmten bei. Ja sehon im Jahre 1140 setzte Kontrad III. fest 1): niemand solle wider den Willen des Bifcofs im Bisthume Freisingen einen Markt anlegen, und 100 Jahre später erschien die Verlegung des Marktes in Kirchheim von einem Wochentage auf ben andern so wich= tig, daß bet Markgraf von Meißen und ber Graf von Bren darüber förmliche Urkunden ausstellten 5), und vom Abte des Riesters vier Mark Silber und zwei Scheffel Hafer er: Biswellen bestätigte ber Papst Jahrmarktsrechte, zu größerer Festhaltung berfelben; bisweilen ertheilte er fie Alosten und Stiftern aus eigener Matht, unbekummert um weltliche Einsprüche 6). In der Regel follte auf die Ent=

<sup>1)</sup> Schwabensp. 402. Molino II, 68.

<sup>2)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 887.

<sup>8)</sup> Lünig Reichsarch., von Reichsstädten, Abschn. 39, urk. 1. Gemeiner Chron. 295, 825. Urspr. von Regenst. 57, 70. Monum. boica XI, 357.

<sup>4)</sup> Hund metrop. I, 157. Ludwig Reichsarch. von Savoyen, Abschn. 12, Urk. 6. — 6) Ludwig reliq. I, 59, 62.

<sup>6)</sup> Reg. Greg. IX, Just IV, p. 216. Bouquet XV, 87.

sernung einer Meile vom berechtigten Ofte kein zweiter Jahre markt... angelegt 1); und bas: etwa zu erhebende Marktgelb mäßig und angemessen bestimmt werben 2). Von bieset Abgabe ist aber das Recht noch zu unterscheiden, auf öffentz lichen Platen immerfort Buben, Fleischscharvn n. bergl. zu halten 3). Solche höher bezahlte Stellen konnte man wers kaufen, vererben und verpfänden. Miche setten war bie Marktabgabe für Fremde hoher gesett, wie für Einheimischer ober auch jenen der Sandel mit einigen Gegenständen ganz unterfagt \*); bisweilen erhob man die Steuer nur von bem wirklich Verkauften und erlaubte freie Ruckführung der übrigen Waaren 5). Für Unterschlagen der Abgabe und betrügerisches Einführen stiegen an einigen Orton bie Stras fen von einem Viertel bis zum ganzen Werthe. Nicht minder schuldig war der Bürger welcher fremde, höher bes feuerte Guter für die seinigen ausgab.

In anschnlichen Stadten hielt man wochentlich ofter, z. B. in Lübeck zweimal. Markt.6); die größern Messen wie seste man hingegen auf Gedächtnistage der Apostel und gerühmtesten Heiligen; wo dann Gottesdienst den Handel besehte und die herbeiströmenden Fremden den Gottesdienst wiederum feierlicher machten. In den michtigern Handelse städten, z. B. in Ens, Passau, Achen, dauerten die Messen wohl. 14 Tage 7); und dasselbe gilt von den italienischen Messen zu Parma und Ferrara, welche letzte dem Handelse neid der Venetianer erweckte 8). Die leipziger Messe ents

<sup>1)</sup> Sachsensp. III, 66. — 2) Camici zu 1210, Urk. VII, 92.

<sup>3)</sup> Kindlinger Beiträge II, Urk. 17, von Hörter.

<sup>4) 3.</sup> B. kein Frember soll in Pannover pannum incidere. Freisbrief von 1272. Orig. guelf. IV, 197.

<sup>6).</sup> So geschah es in Ravenna. Fantuzzi IV, 308 — 311.

Marin. III, 248.

<sup>7)</sup> Lang Jahrb. 347, 358. Dumont I, urk. 145. Bom magdeburger Markte. Reg. Hon. III, Jahr V, urk. 563, von 1220.

<sup>8)</sup> Affò Parma III, 126. Ferrar. chrone 483.

stand erst um die Zeit des lintergangs der Hohenstausen. Ben den verständigen und umfassenden Meßeinrichtungen Friedrichs II sür das apulische Reich ist bereits anderwärts

gesprochen warben.

ten Ranranniederlagen, Kaushäuser angelegt, 3. B. in Achen, ::in: Siena?) u. a. D. Die Obrigkeit Genuad kauste Häuser am Neeve zu bequemen Auslabeplätzen, und bie Gildehallen der Hanse dienten später wohl als Waarenslager. Philipp August ließ in Panis. große, bedeckte Hallen erhauen, welche des Nachts verschlossen wurden und wo die Kaustente am Tage ihre Güter seil boten. Sonntags: sollsten jedoch diese, wie alle Läden, unerdsnet bleiben.

Der Auftauf. und Borkauf von Waaren, ehe sie auf den Markt kamen, war an sehr vielen Orten verboten '); und wiederum kaufte kein Höcker eher, als die Erlaubnist durch gewissen Frisen und Stunden, dazu die Erlaubnist durch ein Zeichen zegeben ward. In Verona z. B. sollte niemand auf dem Markte vor neun Uhr Früchte, Gemüse n. dergl. zum Wiederverkauf erstehn '). Gestügel, Eier und einige andere Gegenstände waren ganz dem mittelbaren Handel entzogen, und überhaupt durfte man Lebensmittel und Holz nie aus der zweiten Hand kaufen, es sen denn in ganz keinen Massen. In Ravenna stand den Gastwirthen und Schenkwirthen Getreidekauf und Verkauf frei '); erst spät aber wurde das Verbot ausgehoben, wonach auch sie, bis zu einer gewissen Stunde, keine Gänse, Enten, Hühner,

<sup>1)</sup> Hohenst. Band III, S. 539.

<sup>2)</sup> In Agen. ein kaiserlichet Haus Friedrichs II, in qua panni integri venduntur. Würdtw. subs. nov. XI, 21.—1194 eine loggia mercatorum in Siena. Della Valle lett, I, 15. Caffari 283. Luzui 3 Reichsorch., von Hansestädten, Abth. IX, Urk. 1. Rigord, 11.

<sup>8)</sup> Schwabensp. 16.

<sup>4)</sup> Dumont.I, Urk. 202. Sichf. Beicht. 19.

<sup>6)</sup> Campagn. 201.

<sup>6)</sup> Fantuzzi IV., 266 - 269; 298 - 296.

Cier, Adse, Apfel, Feigen, Weintrauben u. bgl. taufen und nie mit diesen Dingen weitern Handel treiben sollten.

Bu ben Handelsbeschrankungen umfaffenberer Wits geboren gunachst Ausfruhr = und Einfahr = Berbote. Sie betrafen am häufigsten Lebensmittel gebisweilen inbef auch einige andere Gegenstände. Wir geben Beispiele. It Ravenna war die Aussicht von Habnern, Enten, Ganfen, Eiern und Rase gang, bie Setreibe=Ausfiehr aber bann verboten, wenn ber Starius Aber zehn Schiffing gate 1). - Bei frembes Getreibe zum Berkauf einführte, zahlte' zwölf Denur vom Starius; wer es selbst vekbrauchte; war frei von ver Abgabe. Laut eines: Pertrages zwischen Nomo und Chur, burfte biefe Stadt borther kein Getreide und Gemufe beziehen 2)? Aus Berona follte man Ralf, Steine und Di nicht in frembe Besitzungen verkaufen. Daffelbe unterfagte 1260 Pabua hinfichtlich bes Leinsamens, bamit man ihn in ber Stadtmark aussche 3). Herzog Friedrich von Ofter= reich hemmte 1235, auf Rath der Juden, die Aussuhr von Wein und Getreibe 1); was aber nur zur Folge hatte, baß bie benachbarten gander ihren Bebarf aus Schwaben, Franken und Italien bezogen. Kaiser Friedrichs II Verbote der Ausfuhr von Pferben, Baffen und Gchiffszwiedack ergingen in Beziehung auf Kriegszwecke "); Karl von Anjou hingegen sperrte viele Häfen in Apulien und Sicilien und brachte bie Stabte in Berfall, weil ihn sein Eigennut tauschte und verblendete. Borsichtiger fette Ludwig IX sest: die Obrigkeiten sollten ohne ausrichtige und restliche: Prüfung kein Berbot der Ausfuhr von Getreide, Wein und andern Din=

<sup>1)</sup> Fantuzzi IV, 310 — 316. — 2) Rovelli II, 217.

<sup>3)</sup> Bielleicht nur vorübergehenbe Bestimmungen. Das Nähere hat Campagn. 114, 231. Verci storia Trivig. I, 102.

<sup>4)</sup> Salish. chron. Canis. 482. Hund metrop. I, 13.

<sup>5)</sup> Rich. S. Germ. 1048. Saba Malasp. VI, 2. Gesch. der Hohenst. Band III, S. 535; IV, 558.

gen eclassen; wenn es aber einmal aus bringenden Grünz den geschen sen, so dirften sie es nicht leichtsinnig ausbeben, oder während der Dauer desselben aus Gunst besondere Ausnahmen gestätten. Diese Aussuhrverbote hinderten Theurung und Hungersnoth nicht, weshald man einige Male die Handeltreibenden zum wohlseilen Berkauf ührer Borräthe zwang: allein sie ließen sich dies nicht immer gutzwillig gefallen, und Karl von Flandern wurde hauptsächlich um eines solchen Besehls willen im Iahre 1127 erschlagen?). Nehr half es allerdings, wenn die Reichen, wie in Verrara, freiwislig ihre Boden öffneten, um gemäßigte Preise zu bewirken: aber solche Erscheinungen konnten nur in freien Etädten eintreten, wo-die öffentliche Bedeutung eines Manwes zum Theil von der Bolksgunst abhing, oder doch aufs innigste mit dem Bolkswehle zusammending.

Bisweilen, besonders in den Kriegen der italienischen Städte, wurden die einzelnen Ausschhrverbote zu einer wollen und strengen Handelssperre gesteigert 3), oder gar die fremden Raussente gefangen gesetzt und ihre Giter hinwegzgenommen. Rechtsertigen läßt es sich dagegen, wenn man jemand durch Vorenthaltung eines ihm unentdehrlichen Gezgenstandes zur Nachgiedigkeit zwingen konnte 4). So schloß z. B. der Bischof von Bellund Frieden mit den Beneties nern, weil diese ihm kein Salz oder andere überseeische Waaren zukommen ließen. Umgekehrt sinden wir auch Fälle; daß einzelne oder Gemeinen zum Ankauf oder Verkauf von Gegenständen gezwungen wurden 4). Bloße Gewalt, ode

<sup>1)</sup> Guil. Nang. 364. Martene thes. I, 440.

<sup>2)</sup> Velly III, 75. Ferrar. chron. 483, 3u 1230.

<sup>8)</sup> Benigni I, Urk. 22. Dandolo 225. Math. Par. 396. Wer in Genua mit einem feinblichen Staate hanbelte, ober verbotene Waarren einführte und ausführte, bem wurden sie weggenommen und seine Häuser niedergerissen. Caffari zu 1196—1197. Moriondus I, Urk. 93, 144.

<sup>4)</sup> Roland. Patav. I, 13; II, 1. Dandolo 225, 316, 320.

<sup>5)</sup> So heißt es 1160 in einem Freibriefe Wilhelms I für Messina:

gleich aus Handelsrücksichten erzeugt, war es, als Heinrich der Lowe die Salzquellen des Grafen Adolf von Holstein bei Thodesto verschütten ließ, damit sich der Absatz in Lüs neburg vermehre 1). Geschickter brachte Benedig einen Bertrag mit Ravenna zu Stande, wonach aus Ligurien und der Lombardei in diese Stadt nur das eingeführt werden folle, was sie selbst verbrauche, ober was sogleich weiter nach Benedig gehe?). Als aber die Ravenngten Klage erhos ben, daß sie hiebei fehr übervortheilt wären, zahlte ihnen Benedig zur Beruhigung jahrlich eine Summe Geldes. Bermandte Beschränkungen enthält der zwischen Piss und Arles 1221 geschlossene Bertrag 1). Finden sich, so beißt es daselbst, wahrend des Krieges zwischen Visa und Gemua, Arelater ober ihre Guter auf genuesischen Schiffen, so können sie genommen und behalten werden, whee daß es Friedensbeuch mare. Von der Suffe bei Genua bis Pifa durfen die Anglater kein Sala verkaufen, und zwischen Pifa und Civitaveschia kein Getreibe aufkaufeng es fen beupe une es unmittelben mech Pifa ober Arles zu führen.

Frem die such Einheimische wurden überhaupt hine sichtlich des Handels bald gleich, bald ungleich gestellt. In England z. B. sellten jone während des 12ten Jahrhuns derts nur mit Bürgern, nicht mit Landleuten handeln, sich nur eine gewisse Zeit aushalten, ihre Schiffe, nicht vorstaffen, oder mit andern Fremden nur durch Dazwischenkunst eines Einheimischen verkehren \*). Bologna ließ in einen Freidrich Kalser Hoinrichs V ausnehmen, daß kein tussischer Kaufmann jährlich öfter als zweimal auf der Hauptstraße

servos autem et ancillas, pannos vel alias res curiae, de caetero nullus vestrum invitus emere compellatur. Gallo ann. II, 22. — 1238 Klage, daß der Graf von Flandern die Unterthanen eines Stifstes zwinge ihre Zücher in seinem Gebiete zu verkausen. Miraei op. dipl. III, Urk. 35. — 1) Helmold I, 76.

<sup>2)</sup> Dandolo zu 1261. — 2 3) Murat. antiq. Ital. IV, 826.

<sup>4)</sup> Sartorius I, 291.

aber den Apennin zu den Mossen komme \*). In Koln durste, nach einer erzöschosslichen Urkunde von 1209, kein Kausmann langer als jährlich dreimal sechs Wochen verweislen, mit gewissen Gegenständen (z. B. Gewinze, Weihis wuch, Alaum) nicht im einzelnen handeln und kein Gilsber ankausen \*). Mauche von diesen Bestimmungen des ruhten auf Irrihimern, andere ließen sich als verständige Begünstigungen der Bürger rechtsertigenz bisweilen aber meinte man auch Fremde und Einheimische ganz gleich seizlen zu müssen, um jene anzulocken und Handelsverkehr erst zu degrinden. Dies that z. B. Heinrich der Lowe in seiz den Besichungen mit den Inden und Deutschen \*).

Unsichen oft die Überzeugung entgegen: freier Handel seine Gut, das man bestreen und sagar, wo möglich; im Kriege erhalten müsse. Deshalb sichute Konrad IV den tegensburger Kausseuten zu \*): selbst Ginter seiner Fründe sollten in ihrer Stadt Sicherheit haben; und in einem New trage zwischen Florenz und Siena ward ausbedausgen, das über die meisten Handelsgegenstände weder Einsuhe noch Aussuhr Berdote, noch Steuergesehe erlassen werden diusst ten D. Im Jahre 1237 versprach der papstliche Abgeordente an S. Ginesso 6): man werde einseitig die Getwides aussuhr nicht verbieten; und dasselbe versprach 1248 der König von Frankreich an Montpellier 7), sosen nicht Abenstäutig ober andere große Noth eintrete.

Als eine eigenthumliche Art von Handelsbeschränkung ist das Stapelrecht zu betrachten, auf welches manche Städte nach altem Herkommen, wie Köln, oder nach kai=

<sup>1)</sup> Savioli I, 2, Urf. 96, von 1116. — 2) Securis 252.

<sup>8)</sup> Orig. guelf. III, 491. In einer Urkunde Lothars von 1133 für Quedlindurg heißt es: Händler mit Leinen, Tuch und Pelzen de forensibus stationibus tributum non reddant. Erath cod. Quedlind. 80. — 4) Gemeiner Chronik 361.

<sup>6)</sup> Camici zu 1260, Arf. VII, 89. Della Valle lettere I, 15.

<sup>6)</sup> Benigni I, Urt. 32. — 7) Hist. de Langued. III, 112.

sellichen Freibriefen; wie Wien, Wispruch machten.). Alls mahlich solgten die Küssen auf diesem Wege nach: Markigraf Johann von Brandenburg ertheilte z. B. der Stadt Landsderg im Iahre 1257 das Niederlagsrecht.); und Herz zog Heinrich setzte ums Jahr 1273 sest: nur in Breslau, und in keiner andern seiner Städte, solle eine Waarenniederlage senst, und eine Meile rund um Breslau durse sich kein Bäcker, Steischer, Schuster, Gustwirth, Krämer, Ausschnitthändlet in a. m. ansehen. Im Jahre 1277 war Gemona im Bezsthe des Reichtes, daß alle über die Apen gehende und kommende Waaren eine Nacht dassibst dieben, bestimmte Abgaben zahlten, und mit dem Gespann und den Wagen der Bürger weiter gesahren wurden.

Einer besondem Ausmerksamkeit und Behandlung uns teding der Handel mit den Saratenen. Schon 974; also lange vor den Kreuzzügen, erließ Benedig in dieser Bozies dung einschränkende Gesetze ); allein jene Uniternehmungen gasden allerdings nähere Veranlassung, die Sache ins Auge zu sasken, die die Kirche nadich allen unmittelbaren und mittelbaren Handel nach saracenischen Ländern, sowie alle Gemeinschaft auf die Dauer der Kriege, schlechthin untersagte. Us sich indes die Venetianer hierüber beschwerten, weil sie, deim Mangel des Ackerdaues, nur durch Handel und Schissahrt bestehn könnten, milderte Innocenz III das Verbat dahin des solle an die Saracenen nicht verkäust, vertauscht obes verschenkt werden! Eisen, Werg, Pech, Strick, Wassen;

<sup>1)</sup> Securis 252. Rach dem wiener Stabtrecht von 1198, soute niemand aus Schwaben über Wien nach Ungern handeln.

A) Depositionem mercium. Gerken V, Urk. 105. — Ennig Reichsarch., von Hansestädten, Abschn. 2, Urk. 1, 4. Archiv für Gubbeutschl. I, 288, Freibrief für Inspruck.

<sup>8)</sup> Liruti 74. Aber schwerlich konnte man biese Beschränkung lange burchsegen. — 4) Le Bret I; 218.

<sup>5)</sup> Innoc. epist. I, 589. Math. Par. 95. Concil. XIII, 1015. Honorius III verdot ben Marseillern nach Alexandrien zu handeln. Reg. V, 111.

Schiffe und Schiffsbaubolz. Spater wollten Sachverftanbige burauf Berbote grunden, daß bei bem morgenlandischen Handel überhaupt ein Ausfall zum Nachtheile der Christen statt sinde 1): allein ihre Rathschläge fanden, und wohl mit Recht, keinen Eingang 2). — Oft wur= den die Juden angeschuldigt und bestraft, weil sie den Unglaubigen Waffen und verbotene Waaren zuführten. ben Sandelsabgaben wird in bem Abschnitte vom Steuerwesen ausführlicher die Rebe senn; hier bemerken wir nur, daß sie haufig, am meisten in ber Gestalt eines Bolles erhoben wurden 3), und das Bestreben dahin ging, wo nicht eine ganzliche Befreiung, doch eine wechselseitige Gleichstellung besselben zu erhalten 1). Gehr oft bewilligte man Geistlichen und Klöstern Freiheit von allen Abgaben für ihren eigenen Bedarf; sie trieben aber nicht selten gras pern Handel 1).

Uber dus Verfahren bei Handelsschulden wurden wehre Bestimmungen nothig. Mehre Städte und Staaten versprachen bei wechselseitiger Beitreibung hülfreiche Hand zu leisten; wogegen eigenmächtiges Auspsänden ohne Rechtszversahren 6), und vor allem der häusig vorkommende Gebrauch

- 1) Sanutus 26. 2) Math. Par. 332.
- 8) Mehre Zollrollen und Waarenverzeichnisse in Murat. antiq. Ital. II. dies. XXX. Zollfreiheit zugesichert. Orig. guelf. IV, 111. Krath. cod. Quodlind. 80 u. a. a. D. 1248 ward zwischen Polen und dem deutschen Orden sestzest: die Waaren und Güter der Ritzter und Pilger gehn überall frei, Kausleute zollen in Banchin, Possen, Gnesen und Guben. Droger cod. I., Urk. 150.
- 4) 1119 bestimmen z. B. Florenz und Bologna gleichen Durchs gangszoll für Waaren. Savioli II, 2, Urk. 481. 1191 verspricht Heinrich VI an Pavia: niemand solle die Stadt mit neuen und höshern Handelsabgaben bedrücken. Gatto 112.
- 5) Fantuzzi IV, No. 359. Für eingeführte und durchgeführte Waaren hob man (nur mit wenigen Ausnahmen) in Verona gewisse Siegelgelder. Campagu. c. 272.
- 6) Reg. Greg. IX, Jahr VII, Urk. 455, an den Bischof von Konsftanz.

unterfagt wurde, vermöge besser man sich nicht bloß an den eigentlichen Schuldner ober Burgen, sondern an jeden anbern Kaufmann besselben Staates hielt und ihn zur Bahlung für seine Landsleute zwang 1)... Selbst der Bürge sollte nicht vor dem Schuldner, und mehre Bürgen nur in richtigem Verhältnisse beigezogen werben. Zur Begünstigung Achens setzte Friedrich I fest: daß man Kausleute daselbst bloß wes gen solcher Schulben und Geschäfte in Anspruch nehmen konnte, die auf den Messen selbst abgeschlossen wären 2); und um die Mitte bes 13ten Idhrhunderts findet sich in einem Friedensschlusse der Grafen von Flandern die Bestim= mung: kein Schiff eines fremben Kaufmanns durfe von ibven Unterthanen, ohne Rechtsspruch, wegen Schulden ans gehalten merden 3). Wer zum Feste des heiligen Petronius uach Bologna kam, war acht Toge vorher und acht Tage nachher gegen seine Gläubiger gesichert 1).

Höchst wichtig für den Handel und ben gesammten Verziehr waren die Ansichten über Geld und Zinsen. In dem Maaße als jener wuchs, wurde das Bedürsniß des Geldes allgemeiner, und die Nothwendigkeit einer Ausgleichung mitztelst desselben, größer. Mehr aber als irgendwo trat die Kirche hier hemmend dazwischen i, nannte (einige biblische Sprüche salsch auslegend) jede unmittelbare Benutung des Geldes, jedes Zinsennehmen einen Wucher; während man allen andern Handelsgewinn selbst dis zehn vom Hundert

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 339. Meichelb. hist. Fris. II, 2, urf. 17.

<sup>2)</sup> Vedriani II, 141. Savioli II, 2, Urf. 353, 416. Eichhorn episc. Cur., Urf. 67. Hist. de Langued. III, pr. 112.

<sup>3)</sup> Dumont I, urf. 145. — . 4) Lünig cod. II, urf. 52.

<sup>5)</sup> Sigon. hist. Bonon. 54. — Nach den Gesetzen des lateinisschen Kaiserthumes, durfte kein villanus ins Gesängniß gesetzt, oder ihm sein Sut abgenommen werden; sosern nicht sein Herr darin willigte, oder ihm zum handel Erlandniß ertheilte. Canciani III, lib. consuet. Rom. §. 215.

ertaukte'1). : Matterlich: wurden alle nur denkbaren : Kunst: mistel angewandt, die Zinszahlung zu versteden: Man nahm 3. B. Betreibe over andere Erzeugniffe flatt bes Geldes 2), Weß sich in den Besitz nugbarer Hypotheken' setzen, oder Gefehenke geben, over mehr verschreiben, als man zahlte u. bergl. - Dem zu steusen, ward ist verboten aus bem Gelbsverkeihen Boetheil ivgend- einer Art zu ziehen; alfo weber Eineughisse, noch Pfandnutung, noch Berzugszinsen 3) u. s. w.; alles in diefer Bestehung Erhaltene follte am Hauptstuhle abgerechnet werden, und Aberdies Steafs eintreten. "Hierauf ließen sich die Darkeiher von ben bebürftigen Schuld= nern eiblich versprechen, sie wurden den Hergang nie bekannet machen, ober das Gegebene zurückfordern')! allein die Kirdie befahl, baß man von Amts wegen bergteichen Berfahren untersuche und ben Empfanger zur Makzahlung zwinge. Als sich die weltlichen Gerichte hiebei lassig zeigten, erklarte Papst Alexander: III: alle Schuldfachen solcher Art geporten lediglich vor bas geiffliche Gerichtet). Imsnehmer weitben gebannt und weder zum Abendmahke, noch zu ehrlichem Begrabniffe geluffen 6). Gofern man aber biefen Bann oft nur im allgemeinen, ohne namentliche Anklage ober Beweis aussprach; bekimmerten sich bie meisten gar nicht barum; bis irgend ein Ereigniß, oder Sobesgefahr ihr Ge= wissen fo rührte, daß sie die Zinsen zuruckahlten 7), sur-Rettung ihrer Seele Kapellen bauten, Stiftungen grun=

<sup>1),</sup> Philipp August und Nichard Löwenherz erlaubten dies heim Antritte des Kreuzzuges. Dumont I, Urk. 202.

<sup>2)</sup> Giulini 134, zu 1197. Die Urkunden von S. Bartol. di Pistoja zu 1195—1198, geben Beispiele von sehr großen Getreibelies ferungen für Gelbanleihen.

<sup>3)</sup> Harzh. III, 532. Verei Ecel. III, urf. 282.

<sup>4)</sup> Innoc. epist. VIII, 16. Decret. Greg. V, tit. 9.

<sup>5)</sup> Concil. XIII, 320. Innoc, epist. X, 61,

<sup>6)</sup> Concil. XII, 1503; XIII; 430, 798.

<sup>7)</sup> Molina II, 173. Innoc. ep. VIII, 16.

beten u. bgl. — Die Juden, auf welche kirchliche Dadhungen und Strafen keine Anwendung fanden, sollten von aller Gemeinschaft und allem Wenkehre mit Cheisten ansgeschlossen, diesemigen von den letzen aber gebannt werden, welche sich daran nicht kehrten, oder dies Gesetz zu vollsiehen säumten <sup>1</sup>). Für besonders strafbar hielt man es Vikgern Zinsen abzunehmen, oder Veinden Geld: zu leihen <sup>2</sup>).

tinliche Bedürfniß des Geldes und den natürlichen Munsch des Jinsnehmens, nicht unterduicken; viellnehr, slieg der Zinsksfuß in dem Maaße, als das Geschäft Vorwürse und Gesahr ven nach sich zog. Zehn vom Hundert war der geringste, zwanzig gar kein ungewöhnlicher Satz. Laut eines majsländischen Gesehss von 1197 sollte die Stadt nicht über zehn, audere Personen nicht über sunfzehn vom Hundert geben. In Verona konnte man ums Jahr 1228 Zinsen die Hungsehn vom Hundert die Laut eines matt geben. In Verona konnte man ums Jahr 1228 Zinsen die 124 vom Hundert einklagen; was drüber ging " ward auf den Hauptstuhl abgerechnet.

- 1) Concil, XIII, 1142.
- 3) Innocenz IV gebietet, baß alles Bezogene auf ben: Pauptfinhl abgerechnet werbe: oum hujusmodi beneficium non multum videntur habere dispendii, quod solutionem sic prorogat, quod debitam non absorbet. Concil. XIV, 63. Gallia christ. X, preuv. p. 452.
- 3) Zehn vom Hundert am Rheine gewöhnlicher Zinksuß um 1250, Hillmann Gesch. der Stände II., 245. Loskauf von Abgaben zu gleichem Fuß. Senkenberg ungedr. Schriften IV, 230, Urk. 1.— Zwanzig vom Hundert nimmt 1259 ein Jude in Freisingen. Lang Jahrb. 337. Zwölf vom Hundert im Jahre 1221, zwanzig vom Hundert im Jahre 1234 in Toskana gezahlt. Cartep. di 8. Salvat., Urk. 578 und von d. Jahren. Innoc. ep. VI, 15; VII, 29; X, 92. In Pisa waren zwei Denare monatlich vom Psunde der gesehliche Zink, und nur dei Bodmerei (ad proficuum maris) ward dieser Sas nicht angewandt. Statuta Pisana fol. 19, 117, 411. 1255 Beschluß der rheinischen Städte, wöchentlich nur zwei Denare vom kölnischen Psunde, und bei Verträgen auf ein Jahr nur vier Unzen vom Psunde zu nehmen. Leidnitz mantissa VIII, 96. 4) Giulini 134.
- 5) Campagn. c. 26. Iwei Schillinge vom Pfunde heißen 1268 in Brescia legitimae usurae. Verci Ecef. III, Urk. 282.

Gestegebung geradezu widersprechende Bestimmungen hatten Die Geistlichen und Papste aufs nachbrucklichste verwerfen muffen: allein fie brauchten selbst zu oft Geld, und übertraten bann ihre eigenen Gesetze. Mit Recht sorgten bie Papste, daß jeder Pralat Anteihen nothigenfalls selbst aus bem Kirchenvermögen zurückzahle 1): allein sie konnten bas Abziehen ber versprochenen Zinsen nicht immer: burchsetzu, und Honorius III bestätigte einen Vertrag, worin ein Bifehof flenensischen Darleihern versprach, daß, sofern er nicht zur rechten Zeit bezahle, ihn und feinen Gprengel ber Bann treffe 2). Ja selbst Geistliche erlagen bem Reize bes Gelb= gewinns und trieben Wucher, weshalb Untersuchungen ge= gen sie eingeleitet und die Schuldigen abgesetzt wurden 3). Vorsichtiger fanden andere ein Erwerbsmittel darin, daß sie Wucherer auskundschafteten und große Gelbstrafen von ihnen beitrieben 4).

Sogar Innocenz III erlaubte die sicilischen Staatsein= nahmen zu verpfänden und bei Kausseuten zinsbare Anseishen zu machen 5); und wie hart die Darleiher später mit den Päpsten umgingen, die Geld für ihre weltlichen Zwecke brauchten, geht aus ihren eigenen Schreiben nur zu deutlich hervor. So bannte Klemens IV die Stadt Siena, nahm aber die Kausseute aus, welche ihm und Karl von Ansou Geld geliehen hatten. Bei wucherlichen Geschäften dieser Art, klagt jener, nimmt die unersättliche Gier der Gläudiger einen großen Theil des Hauptstuhls hinweg 6). Ein anderes Mal eröffnete er eine Anleihe auf 100,000 Pfund, erhielt aber nur etwa 50,000 und sagt: wenn man die Zinsen abrechnet, so schwindet das Ganze auf ein weniges zu-

<sup>1)</sup> Innoc. epist. VI, 215; VII, 15. Petr. Vin. V, 94, 95. Würdtw. nova subs. IV, 128; IX, 8.

<sup>2)</sup> Reg. Hon. III, Jahr II, urt. 790.

<sup>8)</sup> Decret. Greg. V, lit. 9. Tiraboschi Moden. IV, urf. 743. Concil. XIII, 302. — 4) Wadding III, 500.

<sup>5)</sup> Epist. V, 84. Amalr. vitae Pontif. 409.

<sup>6)</sup> Martene thes. II, 101, 188, 190.

fammen. — Ahnlich erging es weltlichen Beruschern in Zeis ten der Roth '). Der Graf von Flandern z. B. lieh im Jahre 1221, um sich aus der französischen Haft zu Wen, 26,186 Pfund, verfcheieb aber 31,090 Pfund mit dem Zufate, daß feine Glaubiger, wenn er nicht am bestimmten Tage zahle, die Guter aller Kaufleute in Flandern und Hen= negau wegnehmen durften 2). Als der romische Stuhl dem Könige Heinrich III von England das sicilische Reich für feinen Sohn überließ, ward er dem Papste die ungeheure Summe von 500,040 Mark Sterling schuldig, beren Zah= lung Rausseute aus Florenz und Siena gegen Verpfandung der geiftlichen Zehnten in England und gegen anderweite Sicherheit übernahmen 3). Won Zinsen bis zum Berfalltage ist zwar nichts erwähnt: wenn sie aber auch nicht, wie gewöhnlich, schon mit in die Hauptsumme eingerechnet senn follten, so finden sie sich auf andere Weise in ungeheurer Größe. Bei ber Gewißheit namlich, daß ber König auf keinen Fall am Zahlungstage alles berichtigen konne, fügte man bingu: er tragt bie Kosten eines Reisekaufmanns und feines Pferdes und Dieners, bis die ganze Anleihe zuruckgezahlt ift, und giebt als Erfat für Schaben, Auslagen, Belohnung u. bgl. vom Verfalltage an, für jebe zwei Monate Zögerung auf zehn Mark, eine Mark, das heißt also jahr= - lich fechzig Mark vom Hundert.

Wenn man auf die Seltenheit des Geldes, die Gesahz ren des Darleihens, die Schwierigkeit des Beitreibens, die Kosten des Übersendens und die Gleichgültigkeit Rücksicht nimmt, mit welcher man oft seinen eigenen Credit verdarb; so dürste dennoch der Gewinn der Banker und Wechsler jener Zeit im Durchschnitt keineswegs größer gewesen sein, als heutiges Tages; und wenn auch Betrug und Wucher

<sup>1)</sup> über die Anleihen Friedrichs II, Hohenst. Band IV, S. 56. über die Anleihen Manfreds und Konradins in Siena, Malavolti II, 1, 12—15. — 2) Martene thes. I, 886.

<sup>8)</sup> Rymer foed. I, 2, 85. Math. Par. 286.

im einzelnen gewiß nicht fehlten, so wurde doch manches mit biesem Namen bezeichnet, was jetzt, und mit Recht, für ein erlaubtes Gewerbe gilt. Im Fall Geistliche ober Bettelmonche mit übertriebenem Eifer gegen bas Zinsennehmen predigten, hielt sich die Menge sehr gern für berechtigt zurn Plündern, Mißhandeln, Niederreißen der Wohnungen 1) u. dal., wofür die Banker natürlich ihre Darlehne im Preise steigerten, ober sich zu Bildung einer machtigen Partei en= ger an einander schlossen, und dann diejenigen soger straften, welche papstliche Schreiben gegen den Wucher ausgewirkt hatten 2). Nicht minder natürlich widersprachen sie man= chen städtischen Gesehen: daß z. B. in Mailand 3) eine über drei Jahr alte Schuldverschreibung nur dann gultig sep, wenn der Schuldner sie anerkenne, oder sich noch im Besite der Sache befinde um derentwillen die Anleihe gemocht wurde.

Doch konnten all diese Gesetze, Schwierigkeiten und Gesahren von dem so reizenden, zuletzt immer einträglichen Geldperkehr so wenig abschrecken '), als in unsern Tagen Staatsbankerotte, Herabsetzung von Zinsen, oder allgemeine Zahlungsfristen. Insbesondere legten sich die lombardischen Handelsstädte so eisrig auf dies Gewerde, daß der Name eines Lombarden in allen Ländern mit dem eines Bankers und Wechslers gleichbedeutend ward '). Als der Papst im Jahre 1256 mit Asi zersiel, ließ er 160 Astenser, welche sich hauptsächlich solcher Geschäfte wegen in Frankreich ausse

<sup>1)</sup> Ghilard. I, 154. Mauris. 43.

<sup>2)</sup> Reg. Greg. IX, Jahr I, S. 119, zu 1227, von den Lombarden.

<sup>3)</sup> Giulini 134, zu 1197. — 4) Murat. antiq. Ital. I, 890.

<sup>5)</sup> Asti soll zuerst 1226 den Gelbhandel emporgebracht haben: allein wir sinden schon viel frühere Darlehen (z. B. 1163 der Flozrentiner und Genueser zum Areuzzug König Amalrichs von Ungern). Das Geschäft selbst aber ward künstlicher, umfassender getrieben. Anop. Ast. 1045. Wilh. Tyr. zu 1168. Molina II, 178. Selbst abeliche Italiener betrieben. das Geschäft in Frankreich und Flanzbern. Codic. bibl. Taurin. II, 314, 316.

hielten, verhaften und sechs Jahre in Lyon gefangen hatten '). Desungeachtet dauerten die Wechselbanke fort, und die reichen Banker liehen gleichmäßig alben politischen Parteien, sofern sie nur Sicherheit und Sewinn dabei sahen. Damit man aber auch Sicherheit an ihnen habe, ergriffen einige Städte Vorsichtsmaaßregeln: jeder venetianische Wechster mußte z. B. 3000 Dukaten niederlegen, woran man sich nothigenfalls halten könnte?).

Aus dem einfachen Geldwechseln und Geldleihen entzwickelte sich allmählich in Italien die Lehre von den Wechzeln und das Wechselrecht. Schon im dreizehnten Jahrshunderte sinden wir statt baarer Übersendungen, wechselseitige. Anweisungen und Abrechnungen 3), welche den übergang bozten zu den spätern theils verwickeltern, theils noch mehr abstürzenden Formen.

fetze und Würde seines Standes, Richard von Kornmall der geldreiche Bruder König Heinrichs III, von diesem ein so ausschließliches Recht zum Geldhandel ertheilen, daß jet der gestraft wurde, der wegen irgend eines Geschäfts von einem andern Geld borgte. In Deutschland stieg dieser Verziehr nicht zu einer gleich bedenklichen Höhe.), sondern hielt sich lange innerhalb der natürlichen Gränzen des Auswechsselns verschiedener Münzsorten.

Was nun die Handelsgegenstände und Han= belöstraßen anbetrifft, so wird sich eine Übersicht dersel= ben am besten ergeben, wenn wir nacheinander von den einzelnen Handelsstaaten sprechen.

Niemals lebten die Bolker im Mittelalter ohne allen auswärtigen Handel, ja fast keine einzige Handelsstraße ber

ŧ.

<sup>1)</sup> Alfer. zu 1256. Ogerins nennt schon zu 1213 banci cambiatorum. Malespini 165. Mauris. 40. Della Valle lett. I, 187. Carli III, 16, 20. — 2) Tentori saggio IV, 74.

<sup>8)</sup> Rohte chron. Thur. 1735. — \* 4) Math. Par. 639.

<sup>5).</sup> Geldgeschäfte auf der achener Messe zur Zeit Friedrichs I wers ben erwähnt, Dumant I, Urk. 145.

alten ober neuern Welt (die Wasserverbindung mit Indien und Amerika ausgenommen) war damals unbekannt ober unbenutzt, und der Hauptunterschied beruhte mehr auf Berschiedenheit der bezogenen Gegenstände und am meisten darauf, daß der Verbrauch damals geringer war, als in früherer ober späterer Zeit.

- 1. Italien hat nicht sowohl eher Handel getrieben, als andere Länder; wohl aber bildeten sich Amalsi, Disa, Genua und Benedig zu eigentlichen Handelsstaaten, bevor man anderwärts im Abendlande über den Berkehr des tägelichen Bedürfnisses hinausging.
- a) Amalsi trieb schon in sehr krüher Zeit einen ausges breiteten Handel, unter andern nach Sprien und Ägypten '): als aber die Stadt in die Hände der Normannen kam, sank ihre Bedeutung in jeder Rücksicht; obgleich nicht übers sehn werden dars, daß ihre Lage in einem engen, wit hohen Bergen eingeschlossenen Felsthale, den Andau und die Bers größerung äußerst erschwert, und ein eigentlicher sicherer Has sen sehlt.
- b) Genua suchte sich hauptsächlich des Handels in dem westlichen Theile des Mittelmeeres zu bemächtigen, sand aber Nebenduhler, bisweilen an den Provenzalen und Aragonesen, vor allen an den Visanern. Während der hierzauß entstehenden Handelskriege, wagten es die einzelnen Kauffahrteischiffe nicht unbeschützt zu segeln 2); sondern man gab ihnen, freilich mit Erhöhung der Kosten, eine Begleistung von Kriegsschissen. Im Jahre 1168 vertried der Kosnig von Aragonien die Visaner und übergab den Genuessern die, welche er gesangen, und die Hälfte der Schisse, welche er in Beschlag genommen hatte 3). Um dieselbe Zeit erlaubte der König von Marokko den Genuesern, gesgen mäßige Abgaben in allen seinen Staaten sicher Handel

<sup>1)</sup> Guil. App. III, 267.

<sup>2)</sup> Barthol. ann. zu 1247, 1249. Oger. Pan. zu 1211. Caffari on vielen Stellen. — 8) Albert. 320. Caffari 377.

wohtverfclungenes Geweite; es stand-febet-in-einem seinet Lage angemeffenen eigenthumlichen: Rreife and duefte baselbst, so klein der Kreiß auch war, nie mit tinseitiget Williche hebanbelt werben. Stands und ständsche Rechte sind gang untrennbar vom Beharvefen, und ihm gegenkbre stand num der geoßertige Bun ber Kinche mit abstitten Abstrfungen, fo gegründet auf heitige Wesetze wie vie wektliche Geite auf Treue, Anhängtichkeit, Chre und Lieber Gleich weit ents fernt von der järnmerkichen Racchtschafer: morgenländischie Beller ), rembis von dent kalten Echorsan, welchen vielt oberstächlich Aufgeklärte nur als ein wothwendiges Ubell bei trachten und ungem ihrer Obrigkeit erweisen, steht die pers fönliche, vurch die Amft des Besitzes gestätkte Anhanglichkoit und Chrfurcht bes Bufullen gegen seinen Herrn und Sidnig. Wer bas Große, Ibeale bieser Amsichten und Berhaltnisse lenguet, ber ist bofangen in vermeintlicher Weis heit des letzten Tages und unfähig andere Beiten zu begeels fen; wer da kongnet, daß sich bisweilen schwere Gihatten über jene Dinge hinlagerten, daß sie ihre Kehrseite hatten, ver vergißt vie nothwendige Mangelhaftigkeit alles Irvischenz treibt therichten Gegentienst mit einer einzelnen Gestaltung deffelben, und will die unaufhaltbare Entpickelung ber Schicks fale des menschlichen Geschlechtes an einen willfürlich ge= wählten Punkt fessein.

Es sen zum Schlusse vieser Darstellung noch ein bilds licher Vergleich erkalbt. Die ebene Fläche und auf ihr eine einzige Säute ist Sinnbild unumschränkter Monarchien. Manche Republiken: gleichen der Augelt jeder Punkt der kelebten Obersläche erschien gleich wichtig und würdig, und aus scheindar entgegengesetzten Wirkungen und Rückwirkungen entstand dennoch eine Hauptrichtung und Bewegung. Die Phramide ist das Sinnbild der Lehnsverfassung 2).

<sup>1)</sup> Hallam I, 228.

<sup>2)</sup> Montesquieu, den manche einseltige Verehrer der frühern Verhältnisse ist für einen neuernden Zakobiner ausgeben, sagt von

stantinopel, woher man nicht bloß Fabrikate und morgen= landische Waaren, sondern bisweilen auch Getreide holte '), stand Genua schon während des zwölsten Jahrhunderts in freundschaftlichen Verhältnissen. Im Jahre 1155 bewilligte z. B. Kaiser Emanuel der Gemeine jährlich 200 Goldskücke und zwei Mäntel, dem Erzdischose von Genua sechzig Goldsstücke und einen Mantel, den Kausseuten ein Grundstück und eine Kirche. in Konstantinopel, und die Herabsetzung der Handelsabgaben vom zehnten auf den fünfundzwanzig= sten Psennig.

Die Grundung bes lateinischen Kaiserthums gab den Benetianern in diesen Gegenden ein entschiedenes Überge= wicht, weshalb die Genueser trot aller kirchlichen Berbote, mit größtem Eifer für die Herstellung der griechischen Macht wirkten. Aus Dankbarkeit und zum Theil auch aus Schwäche, bewilligten die griechischen Kaiser den Genuesern die größten Borrechte. Ein mit Michael Paldologus geschlossener Vertrag sette fest?): die Gennefer materstützen ben Raiser auf Berlangen mit futtfilg. Schiffen ichthren keine Waaren fremver Kaufleute ein; Teim Gold und Bilber aus bem Lande. Dagegen erhalten sie Rieberknsungen und Gerichtsbarkeit in mehren Städten, Freiheit von allen und jeden Abgaben, und nebst den Pisanern den ausschließlichen Handel nach dem schwarzen Meere. Smyrna, Bera die wichtigste Vorstadt Konstantinopelse ein Theil der Krimm kam in ihre Hande, und sie erhoben Raffa zum Stapelort für alle Waaren, Die aus dem innern Assen auf mehren Handelsstraßen bahin geführt wurden. So wurde Genna eine Zeit lang die erste Handelsmacht in Europa, und wurde es langer geblieben seyn, wenn nicht unverständiger Wechsel der Regierungs= und frevelhafte Neuerungssucht die Stadt innerlich geschwächt hätten; "während Venedig durch die größte Klug= 

<sup>1)</sup> Ottobon. 355. Caffari 265.

<sup>2)</sup> Du Fresne hist, de Constant, Rocueil de cartes 5. Barthol. zu 1261. Robertsson Untersuch. über Indien.

heit und durch Festigkeit det Regierung, aller Unfälle Herr zu werden wußte.

- c) Pisas Handel war in gewissen Zeineumen fast noch bedeutender und seine Macht noch größer, als die Gennas; aber mit dem Sinken der Ghibellinen, zu denen es sich immer hielt, begann sein Versall und das Steigen des guelsischen Florenz. Auch lag die Stadt nicht so günstig für den Sees und Land Hand als Genua und Venedig. Handelsstraßen, Umsang und Zwecke sind am besten aus einem Verzeichniß der Handelsverträge zu entnehmen, welches wir in der Note mittheilen. Afrika, Syrien, Eriechensland, Spanien, Sicilien und Südsrankreich wurden besucht,
- 1) Nach dem Ristretto cronolog. im Archive zu Florenz: Jahre 1154 (pisanischer Zeitrechnung) verleihen Rainalb und Konstanze von Antiochien ben Pisanern Grundstücke im Hafen von Laobis cea und erlassen ihnen die Hälfte ber Abgaben. - 1156 Erweiterung ihrer Rechte und Grunbftude in Thrus, burch Balbuin und Delifenbe. — 1157 ähnliche: Begünstigungen für Toppe von Amalrich, damaligem Grafen von Askalon. Ughelli Ital, sacra III, 398. — 1168 neuer Freibrief beffelben über die Gerichtsbarkeit. 1169 Urkunde', wodurch ihnen die größten Rechte in Ägypten und Kairo für den Fall der Eroberung bewilligt werden. — 1170 Bestätigung und Erweiterung bes Freibriefs von 1154 durch Boemund. It. s. III, 406. — 1177 Hanbelsvertrag zwischen Pisa und bem Konig Abballa von Tunis, der Schutz verspricht, Sklaven frei läßt und die Abgabe vom Alaun aufhebt. — 1182 Freilasfung einiger ge= nommenen Schiffe, bei bem Konige Joseph Ebuis Jakob in Aripolis nachgesucht. — 1182 Beschwerde bei demseiben über bie Beschräntung des Pandels mit Päuten, Leber, becommi und andern Waaren. — 1185 Friede mit ben afrikanischen Staaten geschloffen. — 1189 Freihriefe gegeben und bestätigt von Konrad von Montferrat, Guido von Lusignan, Heinrich von Champagne für den in Syrien geleisteten Beistand. Sie-betreffen Maaß und Gewicht, eigene Obrigkeit, geringere Abgaben u. bgl. Murat. antiq. Ital. II, 911 - 920. — 1194 Streit zwischen Pisa und bem Erzbischofe von Tripolis über Handelsabgaben. — 1198 Anweisung für pisanische Gesanbte, bem griechischen Kaiser mancherkei zu versprechen, wenn er ihre Schiffe in allen Theilen: seines Reiches zulaffe. - 1200. Borschriften über

und aus all diesen Landern kamen auch Kausseute nach Visa. Wenigstens schilt Domniso die Stadt schon am Anfange des zwölsten Zahrhunderts gottlos: benn es fanden sich da=

die Handelsniederlagen, Abgaben und Steuerberechnungen in Pisa. — 1202 Handelsfreiheiten in Syrien, vom Herrn von Botrys bewilligt. — 1207`Bersprechen Kaiser Heinrichs von Konstantinopel, den Pi= sanern alle frühern Rechte zu bestätigen und sie aller Orten aufzus nehmen, wenn sie ihm Treue schwören wollen. — 1208 Abderamen rettore di tutti i Christiani della provincia d'Astrica schreibt aus Tunis nach Pifa: daß zwei pisanische Schiffe im Dafen von Aunis, brei saracenische Schiffe mit Gütern und Mannschaft weggenommen Auf erhobene Beschwerde beim Kabi und bem Konige Chuis sen befohlen, zum Ersas alles Getreibe ber Pisaner und Lukkaner aus ihren Vorrathshausern zu verkaufen. Die Pisaner möchten Strafen und Ersas bewilligen, bamit nicht noch größerer Schaben ent= stehe. — 1208 ein saracenischer Pas vom Könige aus Tunis nach Pisa geschickt. — 1209 Freihrief Kaiser Ottos IV, wonach die Pisaner im Reiche frei handeln durfen und niemand sie zu Kauf und Berkauf zwingen soll. Ohne ihre Erlaubniß soll keiner zwischen Civitavecchia und Porto Benere Safen anlegen, landen oder handeln. Lami deliz. III, 212. — 1214 Verhandlungen mit Gaeta, Zara, Rizza, Graffe, Marseille, über wechselseitigen Schut, Frieden, Bertilgung bes Seeraubes. — 1216 Vertrag mit Rupinus in Antiochien. Hanbelsvertrag zwischen Pisa und Arles. Die Bürger ber legten Stadt durfen auf keinen genuesischen Schiffen fahren, und mussen Salz und Getreibe bloß nach Pisa bringen. Getreibe bas sie zwi= schen Civitavecchia und Pisa laben, darf nur nach Pisa ober Arles geführt werben. Tronci zu 1221. — 1229 Friedrich II giebt ben Pisanern in Affon Freiheit von allen Abgaben und eigene Gerichte. — 1230 erhalten sie neue Handelsvorrechte in Agypten. — 1234 Pris vilegium wegen Handelkabgaben in Sicilien. — 1256 Freiheit das von und Richter für ihre Landsleute bewilligt König Alfons von Kasti= 1264 Kriebens: und Handels : Bertrag zwischen Pisa und Tunis. Rur bie Pisaner sollen in ben Stabten bes Konigs Rieberlagen, Kirchen, Baber, Backfen und eigene Gerichte haben. kaufen keine saracenischen Sklaven und keine Waaren, die saracenische Seerauber andern Saracenen abgenommen haben. Sie entrickten den Zehnten von ihren Waaren und haben freien Zutritt zum König und bessen Beamten. Tronci, Lünig ood. Ital. I, 1067. — 1269

selbst Aurken, Libyer, Parther, Chaldaer und andere Heis den 1).

- d) Florenz sührte mehr innern Land= und später auch Geld=Handel, als wie auswärtigen Waarenhandel; voch erzwang es bisweilen durch kriegerische Überlegenheit vortheilhafte Bedingungen von seinen Handelsnachbaren. So mußte ihm Pisa 1256 Freiheit von allen Abgaben für einzgehende und ausgehende Waaren zugestehn, und Gewicht, Ellenmaaß und Nünzsuß von Florenz annehmen 2).
- e) Benedig. Go wie Genuas Handel zunächst im westlichen Theile des mittellandischen Meeres vorwaltete: so der Benedigs im adriatischen Meere und der öftlichern Halfte des Mittelmeeres. Doch segelten Venetianer schon am Un= fange bes zwölften Jahrhunderts nach Marseille 3); woge= gen sie allerdings im adriatischen Meere eine bestimm= tere Herrschaft und Ausschließung von Handelsgenossen auszuüben suchten, und zwar gestützt auf ihre Macht, nicht auf die fabelhafte Verleihung Papst Alexanders III.4). Mit den Byzantinern standen sie, in der Regel, seit der frühsten Zeit in freundschaftlichen Verbindungen und widersetzen sich z. B., mit aus Handelsneid, den normannischen Eroberungen im untern Italien '). Zum Theil für diesen Beistand erweiterte Kaiser Emanuel im Jahre 1147 ihre Rechte 6), gab ihrem Dogen und Patriarchen Gehalt und Titel, ihren Kausseuten Niederlassungen und Abgabenfreibeit, und befahl, daß ihnen die Amalfitaner von allen Waa= renlagern im griechischen Reiche eine Abgabe für die Markuskirche zahlen sollten. Hieburch, und weil Kreta, Eppern

Freibrief Konradins, worin er Beschränkungen und Verbote Karls von Anjou aufhebt und verspricht, er wolle keiner Stadt größere Rechte ertheilen, als Pisa. Lami deliz. III, 288.

- 1) Domnitzo. I, 20. 2) Malespini 155.
- 8) Foscarini 39. 4) Tentori II, 344. Amiani I, 140.
- 6) Le Bret I, 350.
- 6) Cornelio Eccl. Veneta X, 93. Marin. III, 62, 282. Annual Comn. VI, 129.

und einige andere Lander, nach welchen sie feuher nicht handeln burften, nun auch geöffnet wurden, kam fast ber ganze grischische Handel in ihre Hande, was fie stolz und anmaa= Bend machte und keineswegs abhielt sich auch mit den Nor= mannen in vortheilhafte Verbindungen einzulassen 1). gab bem Kaiser Emanuel ben Vorwand, bie Benetianer im Sahre 1171 plotlich auf frevelhafte Weise zu verfolgen 2); sie erhoben aber Vafür einen so heftigen Krieg, daß die Griechen endlich 15,000 Pfund Gold als Schadenserfat zahlten und ihnen in neuen Freibriefen von 1188 und 1200 die frühern Rechte nicht bloß bestätigten, sondern auch vermehrten. Die Gründung des lateinischen Kaiserthumes gab den Verhält= nissen eine neue und für Venedig hochst günstige Gestalt 3); und selbst die Herstellung des griechischen zerstorte diese Vortheile nicht ganz, da ihnen doch manche Landschaften und Inseln verblieben und Michael Palaologus mit ihnen Ver= trage schloß, damit Genua kein zu gefährliches Übergewicht erhalte. Die Gefangenen wurden frei gelaffen, den Schiff= brüchigen Hülfe, den Sterbenden freie Verfügung über ihre Habe zugesichert, neue Ansiebelungen, unabhängige Kir= chen, eigene Gerichtsbarkeit, eigenes Maaß und Gewicht, endlich Freiheit von Abgaben für alle venetianische, jedoch nicht für die Waaren frember Kausseute bewilligt 1).

Während dieser Zeit hatten die Venetianer auch ihren Handel mit den Saracenen, ohne Rücksicht auf kirchliche Verbote, sehr ausgebehnt. Nach einem z. B. im Jahre 1229 geschlossenen Vertrage, stiegen die Handelsabgaben in Aleppo nicht über 6 vom 100, und eigene Waarenlager und Gerichte wurden ihnen daselbst zugestanden. Als Gegenstände der Aussuhr sind Vaumwolle und Pfesser genannt .

- 1) Dandolo 286, 300.
- 2) Marin III, 167, 255. Hohenst. Band II, S. 228.
- 8) Sobenst. Band. III, Buch 6, Sauptst. 7.
- 4) Tentori IV, 150. Navagiero 1000. Marin IV, 326. Ten-
  - 5) Marin IV, 247, 262, 280. Dumont I, Urf. 432.

Um dieselbe Zeit hob der Sultan von Ikonium dis 10 vom 100 des angegebenen Werthes mehrer Waaren; Federn, Persien, rohes und verarbeitetes Gold gaben hingegen nichts, und das Strandrecht hörte auf. Nach Agypten sührten die Wesnetianer Holz, Eisen, Wein und Sklaven; diese meist heiden aus der Gegend des Kaukasus, mannichmal aber doch auch wohl Christen. Zurück brachte man Getreide, Salz und morgenländische Waaren.

Aus Tunis, wo die Venetianer im Jahre 1251 große Vorrechte erhielten, holte man abgabenfrei Gold, Silber, Perlen, Edelsteine, Blei, und durfte Getreide aufkaufen, wenn der Preis nicht über eine gewisse Höhe stieg.

Überall, wohin die Benetianer handelten, suchten und erhielten fie in der Regel die Erlaubniß, Richter, Sandels= aufseher und Hebungsbeamte anzustellen: so in mehren afrikanischen Städten, Tunis, Alexandrien, Kairo 1), in Sprien, Kleinasien, Cypern, Armenien, Damaskus, Aleppo, in Tana am asowschen Meerbusen, in Frankreich, Spanien, Flan= dern und England. An der Spite der obrigkeitlichen Per= sonen stand gewöhnlich der Bailo, welcher nicht bloß Ge= fandter, sondern in manchen Städten Herr und Richter ber daselbst wohnenden und verkehrenden Benetianer, bis auf Leben und Tod war. Doch standen ihm, um Mißbrauch der Gewalt zu verhüten, gewöhnlich zwei Rathe zur Seite; ja für gewisse Fälle ward, nach bem Vorbilde in Venedig, eine größere Zahl Richter und Nathgeber berufen. . Nach der Rückkehr mußte übrigens der Bailo eine strenge Rechen= schaft von seiner Verwaltung ablegen.

<sup>1)</sup> Diese führt Marin IV, c. 9, und V, 180 für den Anfang des dreizehaten Jahrhunderts auf. Schon 1117 war ein venetianischer Handelskonsul in Syrien. Foscarini 15. — Um 1228 schickte Bezrona Abgeordnete nach den Orten, wohin die Kausseute der Stadt handelten, um über Idle, Abgaben, Wege, Waarenlager, Wirthspauser u. dergl. die nothige Erkundigung einzuziehen, auf Abstellung der übelstände und Wishtäuche zu dringen, und etwa nothige Gegenmaaßregeln vorzuschlagen. Campagn. c. 248.

Der Handelsverträge mit italienischen Städten findet sich eine große Zahl 1), wobei nicht selten die Überlegenheit offenbar wird, so z. B. in einem mit Treviso vom Sahre Benedig versandte bie meiften Waaren abgabenfrei **1261.** nach Deutschland und Frankreich, und gab nur einen gerin= gen Boll für die Kähne, welche die Piave herabkamen. strengern Bebingungen mußte sich das abhängige Ragufa unterwerfen. Es heißt in bem Bertrage von 1232: Ragusa zahlt von allen aus Romanien nach Benedig gebrachten Waaren fünf vom Hundert, von allen aus Agypten, Tunis und der Barbarei zwanzig vom Hundert, von allen aus Sicilien (wohin damals Benedig nicht frei handeln durfte) zwei und einhalb vom Hundert. Das aus Glavonien Eingeführte war abgabenfrei; allein mehr als vier Schiffe-von einer bestimmten Größe sollten unter biefer Begünstigung nicht einlaufen. Kamen mehre an, so zahlten sie zwanzig vom Hundert, ja ostlich des korinthischen Meerbusens durfte Ragusa gar nicht mit Fremben handeln 2).

Wilhelm I von Apulien ermäßigte im Jahre 1174, als sich die Venetianer von den Griechen zu ihm wandten, ihre Handelsabgaben und überließ ihnen den Vertried des Zuckers und der Seidenwaaren für fremde Länder 3). Zup Zeit Friedrichs II wechselten freundliche und seindliche Verzhältnisse 4). Manfred bestätigte, mit Konrads IV Beistim= mung, die letzen Verträge seines Vaters und ließ hinzu=

<sup>1)</sup> Der älteste warb nach Foscarini 1193 mit Verona abgeschlos=
sen, aber er spricht vielleicht nur von lombardischen Städten. Schon
1167 versprach z. B. Pisa Steuer von morgenländischen Waaren an
Venedig zu zahlen, wosür diese Stadt Schut im Archipelagus und
Ersat etwa dennoch statt gefundenen Seeraubes versprach. Marin III,
268. — 1260 wechselseitiger Erlaß von Zöllen und Handelsabgaben
zwischen Venedig und Vicenza. Verci stor. Trevig. II, Urk. 100.

<sup>2)</sup> Appendini I, 279.

<sup>8)</sup> Dandolo 286, 300. Marin III, 201.

<sup>4)</sup> Hohenst. Band III, S. 534. Marin IV, 230.

setzen: wenn seine Unterthanen Baumwolle und Salz von Jara und Ankona auswärts gen Benedig führten, dürften die Labungen weggenommen werben.

Salz erhielt Benedig aus Dalmatien, Sicilien, der Barbarei und dem schwarzen Meere, und verkaufte viel in das Innere des Landes 1). Getreide bezog man aus Kanzdia, Morea, Sicilien, Afrika und der Lombardei; doch hinderte dieser ausgebreitete Handel nicht immer den Einztritt theurer Zeiten 2), zum Theil weil der Ankauf in jenen Ländern auch wohl verboten wurde, wenn das Getreide über einen gewissen Preis stieg.

Es gab zu Venedig Webereien in Leinen, Wolle, Baums wolle, vorzüglich aber in Seide 3). Ausgezeichnet waren die Glassabriken, Leder = und Gold-Arbeiten. Niemand sollte Arsbeiter versühren ins Ausland zu gehn, oder rohe Materialien – zur Glasbereitung dahin verkausen. Sben so blieb die Einssuhr mancher Fabrikwaaren, z. B. des Glases, verboten 4).

f) Konstantinopel. Da von dem Handel der Abendländer nach dem griechischen Reiche, bereits die Rede gewesen ist, so sügen wir nur noch solgende Bemerztung hinzu. Konstantinopel war lange, als Mittelpunkt eines großen und reichen Staates, auch die wichtigste Hanzdelsstadt: allein der Geist der Regierung, Willfür, salzsche Handelsgesetze, Ungeschick und Trägheit der Einwohner, Borliebe sür Schauspiele und Hosseste, so wie noch manche Gründe anderer Art bewirkten: daß die Byzantiner sich zu keinem Handelsvolke bildeten; während die kleinen Freisstaaten des Abendlandes ungleich mehr Thätigkeit zeigten, Macht entwickelten und Reichthum gewannen. Mit vielen Gegenständen und den meisten Lebensmitteln, z. B. Wein, Il, Getreide u. dergl. handelte, auf verkehrte Weise, allein

<sup>1)</sup> Marin IV, 33, 44.

<sup>2) 3.</sup>B. 1268 große Theurung in Benedig. Martin. da Canale 116.

<sup>8)</sup> Benetianische Stoffe gingen nach Sprien. Ibn Alatsyr 465.

<sup>4)</sup> Marin IV, 246; V, 256, 270. Dandolo 390.

bie Regierung 1); während sich in Konstantinopel nicht bloß abenbländische Kausseute, sondern auch Handwerker ansies delten, und oft so mächtig wurden, daß die Griechen sie nicht in Zaum halten konnten. Man bezog über Konstanstinopel mittelbar morgenländische Waaren, so wie griechische Naturs und Kunsts-Erzeugnisse, seidene Stosse, schaffe, schaftachne Tücher u. a. m. 1). Man brachte dahin theils zu Schisse, theils zu Lande durch Ungern: Wassen, Sattlerarbeit, wolstene Zeuge, Leinwand und Netalle.

- g) Das Morgenland. Zu jeber Zeit kamen mor= genlandische Waaren nach bem Abendlande, aber die Masse bes Bedarfs und die Handelswege waren sehr verschieden. Anders zur Zeit der Araber, zur Zeit des großen-seldschufi= schen Türkenstaates, ber Kreuzzüge, der Cyubiden in Agyp= Mithin haben die Kreuzzüge ben morgenlanbischen Handel nicht ganz neu eröffnet ober begründet, sondern ihn nur lebhafter gemacht; anfangs indeß, bei dem Haffe gegen die Muhamedaner und den mannigfachsten Handelsverboten, auch gestört. Sprien und Palastina felbst boten wenig Gegenstände der Ausfuhr dar: tyrisches Glas mag das treff= lichste Kunsterzeugniß dieser Lanber, Buckerrohr bas merkwürs bigste Naturerzeugniß senn \*); besto wichtiger wurden aber at= lerbings die großen Handelsniederlassungen der Abendlander in ben Seestädten 1). Benedig, Genua und Pisa erhielten die größten Vorrechte; geriethen aber nicht felten barüber in schwere Fehden, verweigerten auch die billigsten Abgaben 5),
  - 1) Alb. Acq. 203, von der Zeit des ersten Kreuzzuges.
- 2) Ogerius zu 1205. Le Bret I, 350. Hullmann Gesch. bes byzantinischen Pandels. Deeren über die Folgen der Areuzzüge.
  - 8) Wilh. Tyr. 835.
- 4) Dumont I, Urk. 207 und Ughelli Ital. sacra IV, 870 haben mehre Freibriefe für Genua.
- 6) Dies geschah z. B. in Akton zur Zeit König Johanns. Reg. Hon. III, Jahr VI, Urk. 234. Siena ließ sich von Konradin verssprechen, es solle in Akton nur eins vom Hundert bei der Einfuhr und Aussuhr bezahlen. Malavolti II, 1, 87.

widersetzen sich den nothwendissten Maaßregeln der morzgenländischen Fürsten, und schmuggelten die Waaren nicht devorrechteter Kausseute mit den ihrigen ein. Bisweilen überschritten dann jene in Gegenmitteln das billige Maaß 1), so daß die Päpste mehre Male in letzer Stelle darüber anzgegangen und zur Entscheidung und Bestrafung aufgefordert wurden. Allmählich suchte man immer mehr Kausseute auß den verschiedensten Gegenden, so aus Apulien, Marseille, Montpellier, nach Syrien zu ziehn, und bewilligte ihnen ühnliche Vorrechte 2): aber die mächtigern Handelsstaaten ließen sich dies nicht immer gutwillig gefallen, und die Theilung des Verkehrs minderte wiederum den kriegerischen Beistand.

Von Sprien ans trat man über Aleppo in Berbindung mit Armenien, und über Bagdad umd Bassora mit dem sernsten Assen. Sanutus kennt am Ende des dreizehnsten Jahrhunderts, — und der Handel ging früher eben so —, die Häsen von Malabar und Ramboja, von wo die Waarren theils nach Ormus und Bassora, theils nach Aben versschisst wurden. Aus den beiden ersten Orten ging das meiste stromauswärts nach Bagdad; dann sührte ein Landweg zum vordern Usien, hauptsächlich nach Antiochien und Laodicea; das übrige mochte dis in die Gegend des kaspischen Meesves versührt werden und sich mit der andern Handelsstraße vereinen, welche vom Indus nach Baktra und Samarkand, endlich zum Don und zum schwarzen Meere, oder in das Innere Rußlands ging. Dieser Handelsweg ist durch die mongolische Herrschaft wohl nur auf kurze Zeit unterbrochen

<sup>1)</sup> Man'nahm z. B. 1155 ben Genuesern die Schiffe weg. Caf-fari 266.

<sup>2)</sup> Hist. de Langued. III, 531. — 1196 bewilligte Guido von Busignan den Einwohnern von Trani abgabenfreien Handel nach Cyspern. Davanzati, Urk. 7.

<sup>8)</sup> Sanut. 22, 25. Sprengel Gesch. ber geogr. Embedungen 248. Marin III, 131, 156.

worben; im allgemeinen mußte jedoch die theurere Landsfracht immer der wohlfeilern Schiffsfracht nachstehn, und niemals gingen die morgenländischen Waaren in großen Massen über Rußland nach der Ostsee, und dann stromausswärts nach Deutschland 1).

Agypten behauptete seine natürliche Wichtigkeit für den Handel. In neun Tagereisen gingen die Karavanen von Aben nach Chus am Nile, dann über Kairo nach Aler= andrien. Athiopische, arabische und persische Waaren kamen schon um die Mitte des zwolften Jahrhunderts dahin, und zu 1218 wird bezeugt 2): daß Kauffahrteischiffe aus Indien his Agypten segelten, und die Guter über Alexandrien und Damiette nach Sprien, Antiochien, Armenien, Cypern, Gries chenland u. s. w. verführt wurden. Die Bolle gewährten ben ägyptischen Sultanen eine ansehnliche Einnahme; doch dursten sie dieselben nicht zu sehr erhöhen: einmal, weil die abendlandischen Kirchenverbote oft nur einen Schleichhandel erlaubten 3), den niemand ohne bedeutenden Bortheil magte: bann, weil man sonst die morgenlandischen Waaren wohl= feiler zu Lande und über Tauris bezogen hatte. Die schweren und wohlfeilern Waaren gingen in der Regel über Agpp= ten, nur die leichtern und theurern trugen die Kosten des Landweges. Zu jenen rechnete man Pfeffer, Ingider, Weih: rauch, Zimmt u. dergl.; zu diesen Muskatennusse, Kubeben, Narden, Gewürznelken. Die ersten konnte man in Ugpp= ten bis auf ein Drittel des Werthes besteuern, ohne den Handelszug hinmegzulenken. Minder klug war es, daß man von Eisen, Holz, Pech und ahnlichen Gegenständen. die Agypten nicht entbehren konnte, eine Abgabe bis zu ei= nem Viertel des Werthes erhob. Außerdem zahlte man dem Sultan von jedem Schiffsgefäße jährlich drei und einen halben Galdgulden. Der Handel mit Gold gab sechs und zwei Drittel, der mit Silber vier und einhalb vom Hundert. Im allgemeinen

<sup>1)</sup> Bullmann byg. Sanbei 98.

<sup>2)</sup> Godofr. monach. — 8) Sandt: 22. ...

waren die Christen in den mongolischen Staaten weniger beschränkt, als in denen des Sultans von Agypten. Aus diesem Lande bezog man, neden den eigentlich indischen Waaren, Baumwolle, Zucker, leinene und halbseidene Zeuge, Datteln u. dergl. Sonst werden überhaupt als Gegenzstrände des morgenländischen Handels genannt: Kardamumen, Galant, Aloe, Myrrhen, Teredinthen, Ambra, Moschus, Sebenholz, seine Zeuge, Kassia, Balsam. ). Sine arabische oder ägyptische Karavane, welche Richard Löwenherz erdeutete, führte mit sich: Gold, Silber, seidene Zeuge, gewebte und gestickte Kleider mannigsacher Art, Wassen, Zelte, Gestreide, Mehl, Arzneien, Pfesser, Zimmt, Zucker, Wachs, Schläuche, Schachspiele, silberne Gesäse und Leuchtet u. a. m. 2).

h) Deutschland. Der Handelsweg zwischen Italien und Deutschland ist nie ganz unterbrochen gewesen: benn im Fall auch bestimmte Zeugnisse fehlten, ließe es sich boch gar nicht benken, daß während der Herrschaft der Hohenstaufen, bei dem lebhaftesten politischen und kirchlichen Zusammen= hange, den Heereszügen, den großen Vilgerungen u. s. f., nicht auch eine Handelsverbindung statt gefunden habe. Wenn die Kaufmannsguter von Konstantinopel aus, selbst burch bas Reich der Avaren versandt wurden, dann noch weit leichter aus Italien nach Deutschland; und wenn auch die Kreuzzüge jenen Landweg an der Donau neu belebten, so wirkten im= mer noch weit mehr Grunde, ben italienischen, sicherern, kur= zern und wohlfeilern emporzubringen und zu halten. Ei= nige morgenlandische, ins Gewicht fallende Waaren, z. B. Pfeffer, wurden von den Deutschen in so großer Menge verbraucht, daß diesen die steuerpflichtigen Bauern sehr oft neben Wachs und Weizen ablieferten 3); und woher hatte dieser Bedarf kommen sollen, wenn nicht aus Italien? und wie hat-

<sup>1)</sup> Vitriac. hist. hier. 1100. Caffari 253. Ogerius zu 1204. Le Bret I; 348. — 2) Vinisauf VI, 4. Bromton 1245.

<sup>3)</sup> Arnold. Lub. VI, 7. Guden. II, 83.

ten die bortigen Sandelsstaaten eine so erstaunlich große Einfuhr übernehmen können, wenn keine Ausfuhr nach bem Norden statt gefunden hatte? Um die Mitte des zwolften Jahrhunderts kamen Schwaben, Baiern, Franzosen, Lom= barben, Tuscier und Ungern nach Benedig, um ihren Baarenbedarf abzuholen 1). Der Weg nach Tirol, über den Gotthard, und alle die bei Heereszügen erwähnten Straßen, wurden auch für ben Handel benutt 2). Ottos IV und Friedrichs II war der Verkehr zwischen Benedig und Deutschland so lebhaft und die Zahl der deutschen Kausseute und Baaren so groß, daß man ein besonderes Lagerhaus für sie errichtete 3). Unbererseitszogen auch italienische Kausteute nach Deutschland, und Haustrer ober Packentrager aus Verona und der Lombardei, trugen Waaren über die Alpen zu einzelnem Verkauf 1); ein Verkehr ganz dem ahnlich, welcher bis auf unsere Tage bestanden hat. führten, unter anderem, Ringe, Kranze, Geschmeibe, Trinkgefäße, Messer, elfenbeinerne Spiegel, Korallen, Paters noster u. a. m. 1).

Dieser italienische Handelszug theilte sich nach mehren

- 1) 1134 ertheilt Kaiser Lothar Zollfreiheit diesseit der Alpen, was doch einen Gegensatzum überalpischen Sandel andeutet. Zur Beit König Rogers von Neapel, Kaiser Emanuels und des Dogen Domeniko Morosini, also um die Mitte des zwölsten Jahrhunderts: les venoient acheter (die Waaren) droitement en Venise Alemans et Baivers, Franceis et Lombars, Toscans et Ongers et totes gens qui vivent de marchandises et les conduisaient en lors pays. Martin. da Canale, mscr., p. 13.
- 2) Beweise von Handelsverkehr burch Tirol im zwölsten Jahr= hundert, Archiv für Süddeutschland I, 283. — 1162 wurden die heiligen drei Könige über den Sotthard und Lucern nach Köln ge= bracht. Businger 93. Pandel von Berona aus über den Brenner. Carli III, 16, 20. — 3) Maria III, 156 u. f. S.
- 4) 1208 wurden Kausseuten aus Piacenza ihre Waaren im Her= zogthume Schwaben geraubt. Innoc. III, regist. imp. ep. 152.
  - 5) Rohte 1710.

Richtungen: er ging gen Augsburg, Regensburg, Wien, ober durch die Schweiz den Rhein hinad. Von jenen Orten handelte man weiter nach Böhmen, Franken, Erfurt und Magdeburg, ja dis Bardewick, und später dis Lübeck, Hamburg und Bremen. Am untern Rhein war Köln 1) die größte Handelsstadt und erhielt durch Ottos IV Fürsprache große Vorrechte in England 2). Als es mit Lübeck über manche Handelsstagen in Streit gerieth, bewirkte Friedrich II, daß keine von beiden Städten zurückgesetzt oder verkürzt wurde.

Der zweite Haupthandelszug ging aus Griechenland und Rußland auf Wien, Lorch, Regensburg, und griff mannigfach in den italienischen ein. Gin Nebenzweig bes felben mochte sich wieder auf Krakau, Breslau und Prag richten. Schon im Jahre 1165 ward in der westphälischen Stadt Medebach, Geld zum Handel nach Rußland angelie= hen 3), und die oben genannten Städte standen in enger Verbindung mit Kiew. Konstantinopels Eroberung durch die Lateiner, und Rußlands durch die Mongolen, störte aber biesen Handel nicht wenig. Der Norden stand mit Deutschland und bem Suben auf mancherlei Weise in Verbindung. Die Seefahrten ungerechnet, ging eine Straße von Danzig nach Stargard 1), und eine andere von Schleswig die Rusten. hinab nach Flandern, ja bis Frankreich. Flandern war bas Stapelland für ben kordischen und südlichen Handel, und durch Viehzucht, Fischereien und Gewerbe aller Art eis nes der reichsten Länder Europas. Schon in der zweiten

<sup>1)</sup> über ben Handel von Köln und Mastricht nach Ens, und weiter bis Rusland, s. Beiträge zur Gesch. von Österreich II, 147.

<sup>2)</sup> Rymer foed. I, 1, 42. Ander son II, 13. Lünig Reichssarch., cont. IV, Abschn. 3, Urk. 2.

<sup>8)</sup> Kindlinger Beitr. II, Urk. 19. Gemeiner Chron. 288 — 286. Lang Jahrb. 345. Vollständiger ist dies alles behandelt in Hüllmanns Finanzgeschichte 191; Gesch. der Stände I, 215. v. Hormanr Gesch. von Wien II, 8, 90.

<sup>4)</sup> Dreger cod. I, urt. 32.

V. Band.

Halfte des zwolsten Jahrhunderts ') farbte Ipern schone Tücher, Artois trieb Geldgeschafte; vor allen Städten aber ragte Brügge hervor: edle Metalle, seidene Zeuge, Tücher, ungerische Pelze, französische Weine, kurz Waaren jeder Art und aus allen Gegenden fanden sich hier zusammen; und die Messe von Achen, auf welcher die Kausseute zollfrei waren '), erleichterte den Vertrieb nach mehren Seiten.

Wenn nun Deutschland morgenlandische Waaren, französische Weine, nordische Pelze u. bergl. empfing, so frägt sich: was es dagegen ausschhrte? Zunächst nach den angräuzenden Ländern einen Theil der Einfuhr selbst; dann höchst wahrscheinlich Getreide, Salz, Wein, Bier, Wassen, Leinzwand, Tücher, Metalle d. Heinzich der Löwe brachte bei seinem Kreuzzuge dem griechischen Kaiser zum Geschenk: Schwerter, Harnische, scharlachne und höchst seine leinene Kleizder die der die stäßt sich annehmen, daß dies deutsche Kunstzeuzeugnisse waren.

i) Nordischer Handel. Die slavischen Anwohner der Ostsee trieben allerdings schon mancherlei Berkehr: aber recht eigentlicher Handel nach dem Norden und Nordosten entsprang doch erst durch die deutschen Städte. Wisdes ') stand schon ums Jahr 1135 mit den Sachsen in Berdinzdung und ward, in allem wesentlichen sich deutsch ausdilzdend, Haupthandelsplatz zwischen den verschiedenen Länzdern. Nach und nach erstreckte sich der Handel über Norwegen, Schweden, Preußen und Liefland, und mit den ungebildeten Einwohnern der letzten Landschaften ward ansfangs wohl ein Tauschhandel für sehr wohlseile Dinge ges

<sup>1)</sup> Math. Par. 424. Briton. Phil. 206. Sartorius I, 248.

<sup>2)</sup> Dumont I, Urf. 145.

<sup>8)</sup> Erschöpfend gründlich handelt vom tiroler Salzwesen das Arzchiv für Süddeutschland I, 377; II, 53. Vom Salzhandel in Rezgensburg, siehe Gemeiners Abhandlung. — Salzkoten zu Kolzberg in Pommern. Dreger Urk. 194. — 4) Arnold. Lub. III, 4.

<sup>5)</sup> Sartorius I, 191, 225. Fischer I, 567, 723. Han Gesch. von Olbenburg I, 226.

führt, welcher so viel Vortheile brachte, als später der Tauschhandel der Europäer mit den Wilden anderer Welttheile.
Im dreizehnten Sahrhunderte änderten sich allerdings diese Verhältnisse sehr durch bürgerliche Einrichtungen und Besehrung der Einwohner zum Christenthume: aber nun erhielten die niederdeutschen Lausseute manche Vorrechte von den Beherrschern, z. B. Schutz gegen Räuber und Strandrecht, Besugnis überall zu landen und Holz behuss der Ausbesserung der Schisse zu fällen, Erlaubnis Vieh an den Kusten
zu weiden, Freiheit von Abgaben u. dergl. 1).

Dieser Verkehr mit Liesland und Preußen wurde dopspelt wichtig, weil er den schon erwähnten Handel mit Rußzland und dem Morgenlande vermittelte?). Auf diesem mitztelbaren Handel, dem ausschließlichen Handel mit den nordisschen Naturerzeugnissen, Holz, Hanf, Talg, Pelzwerk u. dergl., endlich auf dem Vertriede süblicher Waaren nach dem Norden 3), deruhte die Macht der Hanse, dieses großen gewaltigen Handelsbundes. Nach Flandern und England war ihr Verkehr nicht minder lebhaft, geringer die Verdindung mit Frankzeich, und noch undedeutender die mit Spanien 4). Hamsburg, Vremen und insbesondere Lübeck, wurden die Hauptspfeiler der Hanse, und zu dem Anwachse der letzten Stadt hatte unter anderem die Zerstörung Vardewicks, so wie der Umstand gewirkt, daß sie Heinrich der Löwe sür einen Freis

<sup>1)</sup> Sartorius Panfe I, 186, 199.

<sup>2)</sup> Von Nowgorob führen russische Schisse nach Wisby, Schles: wig, Lübeck. Pstow und Smolensk handelten unmittelbar bis Riga. Evers 123, 185.

<sup>8)</sup> Bei Entscheidung von Handelsstreitigkeiten zwischen Preußen und Polen, werben 1243 als Handelsgegenstände genannt: Salz, Leinwand, Tücher von verschiedener Güte, Heringe, Wein, Pfesser. Dreg. cod. I, Urk. 150.

<sup>4)</sup> Dies alles, die erhaltenen Freibriefe u. s. w. siehe in Sarstorius trefslichem Werke und Rymer I, 2, 206. Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abschn. 9, Urk. 1; Abschn. 23, Urk. 10, 15.

licher, zusammenstimmender, durchgreisender und großartiger wirken muß; als wenn Bereine für Gewerbesleiß, Einfiels lung zu Kriegsbienst, und Reprasentantenwahl nach Kopfen und Stadtvierteln vereinzelt nebeneinander herlaufen, und alle verknupfende, die Einheit des Ganzen nachweisende und Allerbings zeigten hervorhebende Faben abgeschnitten sind. sich auch Mängel nach allen brei Richtungen: z. B. bei der Gewerbsthätigkeit 1) unbillige Ausschließung von Bewerbern. erzwungener Markt, überspannte Preise u. dergle, bei bem Ariegswesen Gewalt und Fehdelust; bei den Ansprüchen auf Theilnahme an der Regierung das Berkennen und übertries bene Beschränken fremder Rechte -: allein dies und ahnlis ches follte zu jeder Zeit möglichst geregelt und beseitigt, zu keiner Zeit aber verkannt und weggeworfen werden, was an trefflichen Keimen und Mitteln für jene großen Zwecke, hier von der Natur gegeben ift, und fich immerdar geltend zu machen und zu erneuen strebt. Mehre, z. B. die von Fried; rich I und II erlassenen, anderwarts erlauterten Gesetze 2), bezweckten die Vertilgung mancher Sandwerksmisbrauche, und könnten eher zu streng, als zu milbe genannt werden.

- 1) Sartorius I, 318. In Basel gab man Eintrittsgelb für Aufnahme in die Zunft, und der Fremde mehr als der Bürger. Bezahlte ein Kunde nicht, so sollte kein anderer Meister Arbeit für ihn übernehmen. Ochs I, 355 393.
- 2) Hohenst. Band III, S. 709. Hallmann Gesch. ber Stände III, 143. Herber Iven IV, 237. Bon den eigentlichen Jünsten muß man die Berbrüderungen, Gilden unterscheiben, welche nicht selten ohne Beziehung auf den gemeinsamen Boden des Handwerts geschlossen, und Mitdürgern wie Obrigkeiten gesährlich wurden. Wieder diese sind die Berbote oft mehr gerichtet, als wider jene. Concil. XIII, 1313. Murat, antiq. Ital. IV, 475. Hieher gehören auch die großen dänischen Gilden, unter denen die Kanuts des heisligen die angesehenste war. Sie hatten ihre Ültesten, Schreiber, Bersammlungssäle, unabhängige Serichte und Procepsormen. Rußte sich ja ein Gildebruder wegen gewisser Segenstände vor dem gewöhnslichen Richter stellen, so begleiteten ihn die übrigen, und keiner der nicht zur Silde gehörte, hatte gegen ihn volles Zeugenrecht. Sein

Abgesehen aber von allem Guten und Bösen des Zunftwesens in offentlicher Beziehung, steht es auch mit dem Fas milienleben in enger Verbindung. Zwischen dem Betreiben ber Gewerbe burch Stlaven in alter Bit, und durch stlas venähnliche Fabrikarbeiter in ber neuesten Beit, steht bas Burgerleben des freien Meisters in der Mitte. Die Folge von Lehrling, Gesellen, Meistern und Altmeistern 1) mit der angemessenen Abstufung von Rechten und Pflichten, gab für sich schon ein ungemein reiches Leben und eine große Bahl löblicher Wechselbestimmungen; und wie vortheilhaft wirkte es nicht, daß der Lehrling, ja der Geselle zur Familie bes ehrbaren Bürgers gehöfte, und neben ber Erzies hung für bas Gewerbe, auch die für Rechtlichkeit und Tugend erhielt. Täglich sah er bas erfreuliche Ziel seines Stres bens als Meister und Hausvater zugleich vor Augen, nahm kunstlerischen Theil an dem Gelingen jeder Arbeit, menschlis chen an jeder Freude, wie an jedem Leide. In dem Mei= ster und seiner Hausfrau fanden die Jünglinge ihre zweiten Altern, in diesen fanden jene ihre Kinder wieder; und wenn uns jemand erinnert, daß auch Übelstände eingetreten seven, so wollen wir biese 'Wahrheit zwar nicht leugnen, sie nur als Ausnahme anerkennen und die Gegenfrage auf= werfen: ob nicht zwischen dem Fabrikherrn und Hunderten von maschinenartig arbeitenden Kindern das Mißverhaltniß, ober vielmehr ber Mangel alles Wechselverhältnisses Regel sey und seyn musse? und ob der etwanige Uberstuß mecha= nischer Erzeugnisse allen Ausfall an Innigkeit, Tugenb, Theilnahme, Erziehung, an menschlichem Leben und Segen jemals aufwiegen konne? Darum scheibe man bas Gute

Eib galt zu dem eines Fremden, wie drei zu eins. Ühnliche Einzichtungen waren in Schweden, sie mußten aber, als unverträglich mit bürgerlicher Ordnung, allmählich zu Grunde gehn. Münter Beiträge II, 4, 100.

<sup>1)</sup> Die Altmeister wurden gewählt. Ludw. rel. 11, 389. Campagn. 193. Bisweilen auch noch ein besonderer Beschüger der Junft im Rathe. Anon. de laud. Papiac c. 18.

Bestätigung des alten Herkommens erhielten. Allmählich nahm die Bahl dieser Münzverleihungen so zu, daß nicht bloß die wichtigsten Fürsten, Prälaten und Städte, sondern auch eine große Bahl von Klöstern, Grasen und Herren damit versehen war '), und endlich Herzöge und Bischöse sich herausnahmen ihrerseits ähnliche Rechte zu ertheilen '). Rach solchen Erscheinungen ist es nicht auffallend, wenn sich auch päpstliche Münzverleihungen sinden '); und im Sachsenspiegel ') wird schon den Fürsten dieses Recht zuerstannt, sosern nur die königliche Bestätigung hinzutrete.

(Dipl. misc., Urk. 6), Bamberg, Brixen (Lünig Reichsarchiv, von Bamberg, Urk. 34, von Brixen, Suppl. Urk. 3), Stettin und Kamin (Dreger I, Urk. 283, 860), Quedlinburg (Erath cod. Quedlinb. 124), Wärzburg (Gruneri opusc. II, 305), Toul (Calmet hist. do Lorr. II, 864), Wien und Laibach (Meicheld, II, Urk. 7 und 21), München, Gräß (Urk. 50, 63), Straßurg (Gorbert hist. nigr. silvae III, 167), Koburg (Schultes 144), Freisach (Argelatus I, 154), Landshut (Ried I, Urk. 465), Basel (Ochs I, 258). In England münzte um 1150 jeder Bischof, Herzog und Graf, aber Heinrich II wollte es nicht leiden und verrief ihre Münzen. Roger Hov. 490. über die große Zahl der Münzskätten in Frankreich. Hist. de Langued. III, 512, 531. Villaret XIV, 292 sagt, zur Zeit Hugo Azerpets wären 150 vorhanden gewesen, und erst Ludwig IX habe durche geset, daß man königliche Münze überall angenommen habe.

- 1) Carli Rubbi I, 205; III, 2, 11. Monum. boica IV, 132. Schöpfl. Als. dipl. I, 272, 289.
- 2) Orig. guelf. III, 424. Helm. I, 85. Die Grafen von Reufchatel hatten das Münzrecht vom Bischose von Lausanne empfangen.
  Zapf monum. 117. Dasselbe verlieh der Bischos von Arles (Gall.
  christ. I, Urk. 20), und der Bischos von Verdun dem Abte des Mischaelisklosters (ib. XIII, 566).
- 8) Honorius III verleiht das Müntrecht an Firmo. Murat. antiq. Ital. II, 684. Ralixtus II und Innocenz. III gaben es dem Aloster Clugny. Concil. XII, 1278. Thomass. III, 1, c. 80. In Rom münzten die Papste und die Stadt. Rader I, 93. Murat. antiq. Ital. II, 565. Vendettini 174. Carli Rubbi I, 142.
  - 4) Sachsensp. II, Art. 26.

## 2) Bon ber Manzverwastung.

Wo der Kaiser ober König selbst das Münzrecht übte, stellte er dazu gewöhnlich eigene Beamte an; wo er es ans dern verliehen hatte, blieb ihm doch das Recht der Auf= stat und Untersuchung, ob es den befondern Freibriefen - und den allgemeinen Vorschriften gemäß ausgeübt werde; ober er ernannte auch wohl zu diesem Zwecke einen beson= bern Munzmeister, welcher an der Leitung des ganzen Munzwesens Theil nahm. Endlich finden wir Beispiele 1) von Wechselaufsicht ber Herzoge, Bischöfe und Bürger über das Münzen des einen oder des andern, und wie es scheint, sogar der kaiserlichen Munzen. Die Städte überließen bas Münzrecht gewöhnlich mehren angesehenen Bürgern 2), welche unter dem Namen der Hausgenossen viele Gewalt erhielten, gleichsam Beamte vorstellten, für richtigen Mungfuß sorgten, an dem Pragen, dem Einwechseln geringhalti= ger Münzen Antheil hatten u. s. f. Bisweilen wurden aber diese Hausgenossen selbst Urheber von Mißbrauchen, weshalb der Raiser, oder Fürsten und Pralaten zur Her= stellung der Ordnung einwirkten. Go befahl z. B. ber Erzbischof von Mainz im Jahre 1263, es sollten nur sech= zehn Münzer in Erfurt seyn 3); und im Jahre 1258 hob der Erzbischof von Köln die ganze Hausgenossenschaft auf, erklärte ihre Lehen, um mancher Vergehn willen, für verfallen' und behielt sich das Recht vor, Münzer zu ernennen und nothigenfalls auch abzusetzen. In Regensburg gingen ber Domvogt bes Bischofs, der Burgvogt des Herzogs und die angesehensten Bürger jährlich an ben drei großen Gerichts= tagen in den Münzen umber, prüften und straften ...

<sup>1)</sup> Hund metrop. I, 238. Einig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 30, Urk. 1.

<sup>2)</sup> Fischer Gefch. bes Handels'I, 437. Dlenfchlager 211.

<sup>8)</sup> Gudenus II, 143. Lünig spic. 'eccl. von Köln, Urk. 34. Der Bischof von Triest verkaufte sogar seinen Antheil am Münzrechte der Stadt. Carli Rubbi I, 206.

<sup>4)</sup> Eunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 39. urt. 1.

Die Münzherren bilbeten hier eine geschlossene Gesellschaft, in welche die leiblichen Sohne gleichsam nach Erbrecht ein= traten; zur Aufnahme von Schwiegersohnen und andern Verwandten, war hingegen die Einwilligung des Herzogs und Bischofs nothig 1). Nicht selten verpachteten bie Berechtigten die Munze auf eine Reihe von Jahren (z. B. die Abtissinn bes Frauenmunsters in Zurich, an basige Burger auf drei Jahre für zwanzig Mark) 2), wo es dann freilich an nähern Bedingungen nicht fehlen durfte, um Mißbrauch zu verhüten. In einem Vertrage von 1259, wo Perugia das Münzwesen zwei Männern aus Lukka auf sechs Jahre überläßt 3), wird bestimmt: Die Stadt weiset ein öffentli= ches Gebäude zum Münzen an und forgt, daß das geschlagene Gelb, nachbem man es geprüft hat, überall im Gebiete unweigerlich angenommen werde. Die Unternehmer forgen, daß sich geschickte, mit allen nothigen Werkzeugen versehene Arbeiter in Perugia niederlassen; sie pragen das Silber nach Gewicht und Fuß der Stadt Siena, das Gold nach florentiner Weise, und zahlen ein Drittel des reinen Gewinnes an die Gemeine. Entsteht Zwist über die Große desselben, so entscheidet der Podesta von Perugia. Phne Erlaubniß der Unternehmer soll kein rohes Gold ober Silber ausgeführt werden, und sie haben ben Verkauf zu angemessenen Preisen. Sie sind frei von Abgaben und Ariegsdienst und nur ihren eigenen Richtern verantwortlich, es sey benn wegen Verstummelung und Todschlag. — Un= geachtet dieser und anderer Bedingungen veruneinigte man sich bennoch über die Größe bes Bewinnes und die Gute der Münzen. In Bologna wählten die Anziane und Kon= suln zwei über fünfundsechzig Sahr alte Kaufleute, welche zwanzig Personen ernannten 1), die zu zwei und zwei Mo=

<sup>1)</sup> Gemeiner Chronik 401, zu 1212.

<sup>2)</sup> Frauenmunsterurt. I, 162; XII,, 1030.

<sup>8)</sup> Vermiglioli app. 1, 17, 71. Auch Bologna verpachtete mehre Male seine Münze. Ghirard. I, 118.

<sup>4)</sup> Savioli III, 2, 742.

naten abwechselnd die Aufsicht über Münze und Münzpächzter hatten.

3) Von der Münzkunst und dem Außern der Münzen.

Die Munzkunst war mit dem Untergange ber antiken Bildung nicht bloß im Abendlande, sondern auch unter ben Byzantinern so sehr in Verfall gerathen, daß von Schon heit und Vollendung gar nicht, sondern nur bavon die Rede sepn kann: ob eine Münze mehr ober weniger schlecht und ungestalt ist, als die andere. Die Brakteaten oder Blech = und Hohl = Münzen, welche seit dem eilften Sahrhundert überhand nahmen und nur auf einer Seite geprägt waren, zeigen die Kunst auf der niedrigsten Stufe 1). Man legte das Kupfer= oder Silber=Blech auf Filz oder Leder, schlug mit einem gewöhnlich aus Holz gefertigten Stempel dar= auf, und beschnitt dann die einzelnen Stucke rund ober viereckig, bis sie das richtige Gewicht hatten 2). Die Schillinge, Dickpfennige und auf beiden Seiten geprägte Mun= zen nahmen sich allerdings etwas besser aus, bleiben aber doch hinter altern und neuern Münzen zurück, und nur die Augustalen Kaiser Friedrichs II 3) zeigen plötzlich eine so große, an die schönsten Munzen des Alterthums reichende Vollendung, daß Sahrhunderte vorher und nachher nichts ähnliches geleistet wurde.

Die Abzeichen und Inschriften der Münzen sind sehr mannigfacher Art. Wir sinden abgebildet: Christus, Apostel, Heilige, Kaiser, Fürsten, Städte, Adler, Kreuze, Sterne u. a. 4). Bisweilen machten es die Kaiser zur Pflicht, daß ihr Bildniß und ihr Name auf städtische Münzen ge=

<sup>1)</sup> Fischer Gesch. des Handels I, 483, 438. Ludwig Munzkunde 106.

<sup>2)</sup> In England ließ Heinrich I die ½ und 4 Stüberstücke zuerst rund, statt viereckig prägen. Ander son I, 507:

<sup>3)</sup> Hohenst. Band III, S. 541.

<sup>4)</sup> Lubwig Munzkunde 125 — 130. Paruta 1264.

septige ganz dem Reuberechtigten \*). Einige Male setten sie sest, daß die Stadtmunze von der kaiserlichen in diesen Beziehungen ganz verschieden seyn musse \*); andere Male sinden wir ihren Namen auf der einen, und den der munzenden Stadt auf der zweiten Seite \*). Das Reichsgeld, das Friedrich I in Achen schlagen ließ, zeigte auf einer Seite seine Brustbild, auf der zweiten das Karls des Srossen \*). In Benedig schmuckte man die größern Rünzen mit dem Bildnisse Christi, des heiligen Narkus und des Dogen \*). Pavia schlug noch im vierzehnten Jahrhunderte Rünzen mit griechischer Inschrist \*). Die florentiner Goldz

## 4) Bom Dungfuße.

gulben zeigten auf einer Seite Johannes ben Täufer, auf

der zweiten eine Lilie \*). Innocenz IV verbot den christ=

lichen Staaten in Sprien, muhamedanische Namen und

Jahrszahlen auf ihren Münzen anzubringen 9).

Schon in jener Zeit blieb der Vortheil nicht verborgen, welcher daraus entsteht, daß Münzen, selbst verschiedenes Gepräges, gleich sind an Schrot und Korn, damit man ihr wechselseitiges Verhältniß und ihren Werth leicht ausmitteln und feststellen könne. Allein wegen der sehr großen Zahl

<sup>1)</sup> Dies setzte Friedrich II für Tortona fest (Botazzi 316. Monte-merlo 40). Friedrich I für Komo (Rovelli II, 359). Bisweilen wechselten die Städte mit dem Bildniß der Kaiser, bisweilen bestielten sie bessen Bildniß, der zuerst das Münzrecht verlieh. Zametti IV, 438.

<sup>2)</sup> So Peinrich VI dem Bischofe von Botterra. Ughelli Ital. sacra I, 1443.

<sup>8)</sup> So derfelbe für Bologna. Murat. antiq. Ital. II, 665.

<sup>4)</sup> Ghirard. I, 101, 201.

<sup>5)</sup> Maber Beiträge I, 89; IV, 97. Dumont I, Urk. 145.

<sup>6)</sup> Dandolo 313, 316. Sanuto vite 527.

<sup>7)</sup> Anon. de laudib. Pap. c. 13.

<sup>8)</sup> Malesp. 152. — 9) Rayn. gu 1253, §. 52.

von Mingflatten ') und bes niebern Standes der Kunft, würde dies Ziel selbst bei gutem Willen und strenger Auf= sicht nicht erreicht worden seyn; wie viel weniger bei entge= gengesetzten Ansichten und Wünschen. Dem größer, als jene Bequemlichkeit ber Bergleichung und bes Hanbelsvers kehrs, erschien oft der Bortheil, welcher aus einer geringes ren lange verborgenen Ausprägung entstand, ober auch wohl gar aus bem geringhaltigern Pragen frember Minzen mit muchgeahmtem Stenspel. Wir finden, also, trog der theores tischen und sogar im Sachsenspiegel 2) als Seset bezeichneten Anficht, duß alles Geld auf gleiche Weife ausgeprägt werbe, in den verschiedenen Minzflatten verschiedene Mungfüße; ja selbst in berfelben Munzstätte binnen kurzen Iwis schenraumen große Beränderungen des früher angenommes nen Mingfußes 3). Und in der Regel waren diese Bers anderungen bloße Berringerungen, um bei dem Umpras gen Gewinn zu machen, welcher, bis in neuern Zeiten, fo oft gereizt und ben unmittelbaren Schaben, wie ben mittelbaren Berluft, irrig hat übersehen laffen. Bisweilen ward auch, noth kürzer, ohne Umprägung bloß der Nenn= werth der Munzen verändert 1), was eine Herabsetzung in fich schloß. Bald aber lernte man fich gegen solche Maaß= regeln schützen, indem man das Geld wog, ober nabere Bestimmungen über altes und neues Gelb in die Bertrage aufnahm, ober eine bestimmte Berechnung nach einem uns veränderlichen Mimzwerthe anlegte 1). Nicht selten diente

<sup>1)</sup> Carli Rubbi I, 229, zählt für Italien vom fünften bis breis zehnten Jahrhundert einundsechzig Münzstätten auf.

<sup>2)</sup> Sachfenfp. Buch II, Art. 26.

<sup>8)</sup> Reposati I, 39. Caffari 253, 254, 260. Zanetti I, 316; III, 367.

<sup>4)</sup> So wie zwanzig und vierundzwanzig Guiben - Fuß bei gleis chem Gepräge. Argelat. II, 157.

<sup>5)</sup> Verci Ecel. III, Urk. 269. Reg. Monor. III, Jahr II, Urk. 842. Zahlungen innerhalb Landes ließen sich eher bei neusm Münze fuße berichtigen; als aber 1256 König Christoph von Dänemark die

hasen erklarte '). In den drei nordischen Reichen erhielt die Hanse allmählich die größten Freiheiten, und auch in England wurden ihre Kausseute lange mehr begünstigt, als alle übrigen.

Fischerei betrieb man an jeder Seekliste, besonders wichtig ward aber der Heringsfang an der pommerschen, dänischen und englischen, und der Wallsischsang an der-Kiste von Schonen.

<sup>1)</sup> Bolter 52. Gesch. ber Hohenst. Band II, S. 270.

<sup>2)</sup> Arnold. Lub. III, 5. Fischer I, 689. Gerken cod. dipl. I, Urt. 18.

Desungeachtet kam das Umprägen als Gelberwerbsmittel nie ganz außer Gebrauch, und in Steiermark hielt man es schon für Gewinn, daß es, laut Friedrichs II Freis briefe, nicht ofter als nach fünf Sahren geschehen burfe. In Mailand that man es aus Noth während der Belagerung durch Friedrich I 1), in England ofter zu großer Bebrudung des niebern Bolkes 2); in Frankreich erhob man alle drei Jahr eine besondere Abgabe dafür, daß der König die Münze nicht anderte 3), und abnliches geschah in Aras Als in Roln zwischen bem Erzbischofe und ber Stadt über diesen Gegenstand heftiger Streit ausbrach, entschied der papstliche Gesandte im Jahre 1252: die Umpra= gung sep gewöhnlich und möge bleiben beim Regierungs= antritt eines neuen Erzbischofs 1) und wenn bieser einen Jug über die Wen antrete: — woraus sich schließen läßt, daß die Ausprägung geringhaltiger erfolgte, ober, wie es auch zusammenhange, einer Steuer gleich geachtet wurde.

Die Größe bes itbels trieb einige Male zu bessernben Rückschritten. In Brescia z. B. war zwischen 1244 und 1256 das Gelb immer schlechter und schlechter geworden '), weshalb man eine neue Ausmünzung zu dem alten Werthe beschloß und Schulden zahlen und Berträge erfüllen ließ nach einer Stusenfolge, die dann mit Rücksicht auf das allz mähliche Sinken berechnet und sestgestellt war. Nicht selten vereinigten sich mehre Städte über denselben Münzsuß und gestatteten dann wechselseitig ihrem Gelde freien Umlauf (\*). Der umfassenbste Vertrag bieser Art ward 1256 auf Bez

<sup>1)</sup> Vicende 37.

<sup>2)</sup> Guil. Neubrig. III, 5. Hemingk. II, 30. 1248 ward die umlaufende Münze in England verrufen. Jeder mußte die Prägungs: kosten tragen und exhielt nur so viel zurück, als die Masse des Einsgelieferten betrug. Math. Par. 500.

<sup>8)</sup> Bouquet Mill, pracf. 39. Le Blanc 152, 157.

<sup>4)</sup> Secaris 239. -- 5) Carli Rubbi III, 1, 239.

<sup>6)</sup> Se 1181 Pisa und Luffa, 1188 Brescia und Cremona, 1205 Bologna und Ferrara. Carli Rubbi II, 150, 172, 176.

stand erst um die Zeit des kintergangs der Hohenstausen. Ben den verständigen und umfassenden Meßeinrichtungen Friedrichs II sur das apulische Reich ist bereits anderwärts gesprochen worden.

zu Beförderung des Handels wurden in mehren Stadten Ran rannie dexlagen, Kaushäuser angelegt, z. B. in: Achen, ::in: Sienas) u. a. D. Die Obrigkeit Genuas kauste Häuser am Meere zu bequemen Ausladeplätzen, und die Gildrhallen der Hanse dienten später wohl als Waarenlager. Philipp Angust ließ in Paris. große, bedeckte Hallen erhauen, welche des Nachts verschlossen wurden und wo die Kaustente am Tage ihre Güter feil boten. Sonntags: sollten iedech diese, wie alle Läden, unerdsnet bleiben.

Der Auftauf. und Norkauf von Baaren, ehe sie auf den Markt kamen, war an sehr vielen Orten verboten '); und wiederum kaufte kein Höcker eher, als die Erlaubniss durch gewissen Fristen und Stunden, dazu die Erlaubniss durch ein Zeichen Zegeben ward. In Nerona z. B. sollte niemand auf dem Markte vor neun Uhr Früchte, Semuse u. dergl. zum Wiederverkauf erstehn '). Sessigel, Sier und einige andere Gegenstände waren ganz dem mittelbaren Handel entzogen, und überhaupt durfte man Lebensmittel und Holz nie aus der zweiten Hand kaufen, es sey denn in ganz kleinen Massen. In Navenha stand den Sastwirthen und Schenkwirthen Getreidekauf und Verkauf frei '); erst spät aber wurde das Verbot ausgehoben, wonach auch sie, bis zu einer gewissen Stunde, keine Gänse, Enten, Hühner,

<sup>1)</sup> Hohenst, Band III, S. 539.

<sup>2)</sup> In Achen ein kaiserlichen Haus Friedrichs II, in qua panni integri venduntur. Würdtw. subs. nov. XI, 21.—1194 eine loggia mercatorum in Siena. Della Valle lett, I, 15. Caffari 283. Lus nig Reichsarch., von Hansestädten, Abth. IX, Urk. 1. Rigard, 11.

<sup>8)</sup> Schwabensp. 16.

<sup>4)</sup> Dumont.I, Urk 202. Sachf. Beicht. 19.

<sup>6)</sup> Campagn. 201.

<sup>6)</sup> Fantuzzi IV., 266 - 269; 298 - 296.

nicht immer die gleiche Menge winen Silbers 1). Wieberum stand das Berhältniß der Schillinge zu den Denaren und Pfennigen nicht fest 2).

In Italien theilte man das Pfund (lira, libra) überall in zwanzig Schilling und 240 Denare 3); allein die Pfunde selbst waren untereinander sehr verschieden 4) und nicht selten nur eine Rechnungsmunze, nach welcher keineswegs genau geprägt wurde 4). Lange diente die kaiserliche Lira, als unveränderlich, zum Maaßstade: allein auch sie sank zusletzt in Gewicht und Werth 6). Scheidemunze prägte man

eintretenden Umprägen für 14 alte Schillinge 12 neue ausgegeben wurden. In Zürich hatte die Mark 50 Schillinge und 18 Denare, 80 hielten eine reine Mark Silber. Frauenmunstevurk, VII, 694.

- 1) 3. B. 500 wienerische Mark waren gleich 562½ kölnischen. Rogesta Fr. II, 314, 321.
- 2) 3. B. ein Schilling halt 15 Pfennige. Ofterr. Landr. Kap. 11. Drei leichte Schillinge sind gleich 18 schweren Denaren. Gudeni cod. V, Urk. 22, von 1253. Zwei leichte Schillinge sind gleich einem schwesen und dieser halt 12 Denare. Gud. V, Urk. 27, von 1255. Vier Desnare von Koblenz sind gleich zweien von Köln. Vier von Regensburg gleich sechs salzburgern. Monum. boica I, 203. Honth. hist. Trev. I, Urk. 436, von 1190. Ein englischer ist gleich vieren von Anjou. Dumont I, Urk. 202.
  - 8) Dies behauptet Zanotti I, 278.
- 4) 3. 28. in Aquileja hielt die Lira ums Jahr 1218 etwa 402½ Gran, in Lukka 648 Gran fein Silber. Carli Rubbi III, 1, 259. Um 1163 hielt die Lira in Pisa und Lukka 1422% Gran rein Silber bolognesischen Gewichts, in Ferrara und Bologna nur halb so viel, die Lira in Ravenna 676 Gran. Im Anfange des breizehnten Jahrhuns derts war eine kaiserliche Lira dreimal so viel, als eine bologneser. Zanetti III, 7.
- 6) Argelatus I, 154. Rach demselben hielt in Berona der Solidus 12 nummi oder 14 denarii, und nach Meichelbeck II, 2, Urk. 7 hielt eine kölnische Wark 12 veroneser Pfunde.
- 6) Sie hielt 12 Solidi und dieser 12 Denare, welche lesten auch imperiales hießen. Der Denar hatte zwei messani und vier assi. Zanetti IV, 418 428. Rach ben Antich. Long. Milan. II, diss. 17,

in der Regel wohl geringhaltiger aus, wie die größern Stücke; doch sinden sich auch Gesetze und Verträge, welche ausdrücklich das Gegentheil vorschreiben 1).

Das Verhältniß des Goldes zum Silber war nicht überall dasselbe, es stieg von 1 zu 10, bis auf 1 zu 12. Die schönsten Goldmünzen waren, wie gesagt, die Augusstalen Friedrichs II, die gangbarsten venetianische Dukaten, welche zuerst von Heinrich Dandolo, und storentinische Goldzgulben, welche zuerst im Jahre 1252 geschlagen wurden. Uns der Unze ganz reinen Goldes prägte man acht Floresnen, deren einer zwanzig Schillinge galt 4). Ein Schilz

hatte die kaiserliche Lira, so wie Friedrich I sie in Roceto ausprägte, 20 Golidi und 240 Denare. Carli Rubbi II, 197 berechnet, daß der kaiserliche Golidus im breizehnten Jahrhunderte galt:

| in | Mailani | b un | b   | Pa  | via  |     | •   | • | •   | •  | •    | •   | 12        | Denare |
|----|---------|------|-----|-----|------|-----|-----|---|-----|----|------|-----|-----------|--------|
| in | Reggio, | B    | olo | gno | 1, 8 | Fer | rar | 2 | unb | Et | iffa | •   | <b>36</b> |        |
| in | Florenz | •    |     | •   | •    | •   | •   | • | •   | •  | 24   | unb | 36        | ****   |
| in | Verona  | unb  | Ş   | Ben | ebig | }   | •   | • | •   | •  | •    | •   | 64        | ••••   |
| in | Asti .  | •    | •   | •   | •    | •   | •   | • | •   | •  | •    | •   | 24        |        |
| in | Brescia | •    | •   | •   | •    | •   | •   | • | •   | •  | •    | •   | 143       | -      |
| in | Genua   | • '  | •   | •   | •    | •   | •   | • | •   | •  | •    | •   | 195       |        |

über den häusigen Wechsel des Werths der veroneser Lira im zwölften und dreizehnten Jahrhundert, siehe Argelat. II, 57. 1224 lieh Friedzrich II in Sicilien dem Markgrafen von Montferrat 9000 Mark Sils der kölnisch en Gewichts, und die Mark war gleich ½ Unze. Benven. di S. Georg. 376.

- 1) 1263, wo der Bischof von Arident einem Florentiner, die Münze überläßt, soll ein Stück von 20 Denaren genau so viel Sil= ber halten, als 20 einzelne kleine Denare. Monum. eccles. Trident. 67.
- 2) Der Sachsenspiegel B. III, Art. 45, sest das Verhältniß wie 1 zu 10; das sächsische Weichbild 13, wie 1 zu 12. In Italien war es ums Jahr 1260 in Florenz wie 1 zu  $10\frac{17}{24}$ , Neapel  $\frac{9}{24}$ , Mailand  $\frac{14}{24}$ , Lukta  $\frac{1}{24}$ , Nom  $\frac{8}{24}$  u. s. in Durchschnitt etwa wie 1 zu  $10\frac{13}{24}$ . Carli Rubbi II, 292.
- 8) So erzählt Martin. da Canale 16. Im Ighre 1264 hatte auch Bologna Golbmunzen. Savioli III, 2, 742.
  - 4) Malesp. 152. Villani VI, 53. 770 Gran Silber galten

ling galt etwas mehr wie ein Paul, ober wie drei Groschen preußisch Courant.

-6) Vom Verrufen der Münzen und von fal=
schen Münzen.

Könige, Fürsten, Pralaten und Städte befahlen sehr oft: in ihren Staaten und Gebieten solle durchaus keine fremde Münze umlausen 1): allein bei der Überzahl von Münzstätten wurde dies Verbot häusig übertreten. Oder es sehlte auch wohl an einer hinreichenden Menge eigener Münze, so daß man die fremde nach gründlicher Berazthung einließ 2); oder man sorderte für diese Erlaubniß einen Theil des Gewinnes der fremden Münzheren 3).

Das Bemühen der Könige, die Zahl der Münzstätten zu verringern, oder jemandem innerhalb eines gewissen Bezirks das ausschließliche Münzrecht zuzuweisen '), hatte keiznen dauernden Ersolg; und eben so wenig mochte man-Freidriefe berücksichtigen, wie Friedrich II im Jahre 1219 den Nürnbergern ertheilte '): daß sie nämlich mit ihrem Gelde auch auf fremden Märkten bezahlen dursten. Wenigstens

etwa einen Floren. Zanetti I, 363, 367. Argelatus IV, 85; V, 14. Um 1200 waren in Brescia 1000 aurei gleich 600 librae, und 12 solidi pni floreno aureo. Malvecius 950. 10,000 Byzantiner galten zur Zeit Ludwigs IX gleich 500,000 livres. Joinville 68. Es ist aber wohl von saracenischen Byzantinern die Rede.

- 1) Schöpfl. Als. dipl. I, urf. 272. Chron. Udalr. Aug. zu 1253. Bavar. chron. 388. Vermiglioli 20. Zanetti IV, 432. Innoc. epist. XI, 135.
- 2) So galt in der kombardei hauptsächlich Pavias Münze, in Auscien die Kom die von Lukka. Ptol. Luc. XX, c. 32. Nach Innoc. III ep. V, 5, bezahlte man in Spoleto Kirchenzins mit Gelbe von Pavia.
- 8) Dies verlangte 1184 Florenz von Lukka. Zanetti I, 250, 278, 295.
- 4) 1140 gab Konrad III dem Bischofe von Freisingen ein sole ches Monopol. Hund metrop. I, 157. Schannat Worm. Urk. 120.
  - 5) Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 85, Urk. 1.

wurde da, wo man ausländischen Münzen freien Umlauf verstattete, hinzugesetht: man sollte sie nur nach ihrem inne=ren Werthe annehmen '); und zu leichterer Übersicht dienten Tabellen, welche zuweilen von der Obrigkeit beglaubigt wurden. Desungeachtet mußten Wechsler entstehen ') und aus ihrem Gewerbe großen Vortheil ziehen, welchem übel man durch die Ertheilung eines Wechselmonopols an den Münzmeister keineswegs abhalf '). Ursprünglich sollte dieser wohl nur den ausschließlichen Handel mit rohem Silber und Golde bekommen; Gebote dieser Art und Aussuhr=verbote jener Metalle (die wir oft sinden) lassen sich jedoch nur zu leicht übertreten ').

Falsche Münze entstand eigentlich auf dreifache Weise: erstens, wenn Könige, Fürsten und Städte allmählich im= mer schlechter und schlechter münzten, bis man ihr eigenes Geld falsch nennen mußte '); zweitens, wenn Fürsten und Städte sich eines fremden Stempels bedienten und unter demselben falsch münzten '); drittens, wenn einzelne Münz= pächter wider ihren Vertrag, ober einzelne durchaus nicht zum Prägen angewiesene Personen salsch münzten.

Die nachste Folge war: daß all solch falsches Geld verrufen wurde 7); obgleich bisweilen dasselbe besserem Gelde

- 1) Frauenmunsterurk. I, 162; XII, 1030. Dumont I, Urk. 145. Vermiglioli 26.
  - 2) Eunig Reichsarchiv IV, Abs. 30, urk. 1.
  - 3) Lori Lechrain Urf. 5. Neugart cod. Alem. II, Urf. 980.
- 4) Poggiali V, 255. Schann. Worm. Urf. 127. Carli Rubbi I, 184.
  - 5) Dienschlager 213. Bang Jahrbucher 372.
- 6) In Lukka z. B. munzte man falsch mit Pisas Stempel. Murat. antiq. II, 715. Ottobonus 353. Gudeni cod. I, 470. Spoz leto bezahlte dem Kaiser Friedrich I in falscher Münze. Otto Fris. vita II, 24.
- 7) Heinrich VI besiehlt, die Florentiner sollten die von ihm verzusene Munze des Bischofs von Fulciano nicht umlaufen lassen. Cartep. di Firenze I, 1. Friedrich II verrief 1234 alle seit Hein=

widersuhr, bloß um dadurch seinen Feinden zu schaben 1). Nach sächsischem Rechte durste man mit verrusener Münze noch vierzehn Tage lang Schuld bezahlen und Pfand lósen 2); entdeckte man sie später, so ward sie zerschlagen und die Masse dem Besitzer zurückgegeben.

Das Minzen mit frembem Stempel galt an sich schon für Mißbrauch; wie vielmehr, wenn Fürsten und Stabte sich erlaubten auf solche Weise falsch zu munzen. Reichs = und Kirchen = Gesetze, oder auch durch ausbrückliche Friedensbedingungen suchte man diesem Ubel ein Ende zu machen 3). Fast noch anstößiger erscheint es, daß Könige bisweilen ihr eigen Geld verriefen und zur Munze einfor= derten, um es geringhaltiger umzuprägen und auszugeben. Dies geschah z. B. in Polen fast regelmäßig alle brei Jahre, und in Ungern fast jährlich 1), wobei die Juden treffliche Gelegenheit zum Wucher fanden. Daß jeder neue Regent es thue, galt als naturliche Regel. Falschmunzen durch einzelne Unberechtigte ward sehr verschieden, jedoch immer hart bestraft, z. B. durch Verlust der Augen in England 5), der Hand in der Normandie, mit dem Tode nach sächsischem Rechte 6); ja in Bologna ward ein Falsch= munzer sogar verbrannt 7).

Fast eben so streng verfuhr man gegen die, welche das Geld beschnitten, und suchte durch Nachwiegen und daburch, daß Stempel und Inschrift dis an den außersten Rand

rich VI ohne gehörige Erlaubniß geschlagenen Münzen. Alberic. 549. Olenschlager 213.

- 1) Deshalb verrief Erzbischof Christian von Mainz im Jahre 1172 die Münze Pisas. Obertus 346.
  - 2) Sachsenfp. II, Art. 26.
  - 8) Chend. Gallia christ. VI, preuv. p. 374.
  - 4) Innoc. ep. IX, 219. Engel Gesch. von Ungern I, 292, 298.
- 5) Oculos et inferiores partes corporis. Hemingf. I, 28. Eisnigen die Hande abgehauen, testiculi mutilati. Sparke script. 67.
  - 6) Concil. XII, 1126. Sachsensp. II, Art. 26.
  - 7) Griffd zu 1266.

reichten, bem Frevel vorzubeugen 1). Wer falsche Münzen ausgab, oder bei wem sie sich fanden, mußte genau nach= weisen, wie er in ihren Besitz gekommen sen; sonst gerieth er in Gefahr, die Hand und bei noch größern Summen das Leben zu verlieren 2).

Bu diesen weltlichen Strafen gesellte sich der Kirchen= hann und zwar nicht bloß gegen ben Falschmunzer 3), son= dern in dem Orte, wo sich ein solcher befand; ja selbst ba, wo falsche Münze im Umlauf war und angenommen warb, horte oft aller Gottesbienst auf.

#### 7) Von ben Preisen ber Dinge.

Wenn es schwer ist, den Werth der Münzen früherer Jahrhunderte auszumitteln, so ist es noch schwerer, die Preise der Dinge, oder das Wechselverhaltniß zwischen Metall und Gegenständen fruchtbar festzustellen: benn man muß alsbann auch das Maaß des Gemessenen kennen, und herausbringen, wie sich verschiedene Gegenstände zu dem Metallgelde verhiel= Wenn ich z. B. finde: ber Modius Weigen kostet zwei Schilling, so hilft es wenig, ben Silbergehalt des letten zu kennen, ich muß auch bie Größe bes Modius ermitteln. wenn dies gelingt, so steht damit nicht fest, ob der Preis hoch ober gering war, und noch weniger, wie er sich zu bem Preise anderer Dinge und Bedürfnisse verhält.

Wir begnügen uns, hier einige Thatsachen mitzutheilen, welche bei umfassendern Forschungen gebraucht werden konnen.

In Ravenna kosteten ') im breizehnten Jahrhunderte

- 1) In Bologna verlor ein solcher bie Band. Campagnola lib. jur. c. 80, und in England war das übel in der Mitte des drei= zehnten Jahrhunderts so arg geworden, daß die Strafe des Gal= gens den Thater traf. Waverl. anu. zu 1247. Math. Par. 500.
- 2) Eunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 20, Urk., 1. Sachsensp. II, Art. 26.
- Hergott gen. Habsb. II, 3) Neugart cod. Alem. II, Urf. 930. urf. 229. Concil. XII, 1336, No. 15.
- 4) Eigentlich waren bies gerichtliche Taren. Fantuzzi IV, 170, 263, No. 264, 274, 279, 283, 289.

sieben Hufnagel einen Denar, ober bas. Beschlagen eines Pferdefußes, im Durchschnitt von gutem und schlechtem Gis sen, sieben Denare. Ein Pferd kostete zwanzig bis funfzig Pfund, 1000 Backsteine funfzehn Schillinge, das Bartschee= ren eines Ritters zwei Denare. Der Starius Getreide galt im Mittelpreise zehn Schilling, ihn zu mahlen gab man einen Schilling, oder wenn er theurer warb, nur zwölf Denare. Der Backer, welcher das Holz erhielt, bekam für den Starius zu backen einen Denar, oder ein Brot. Für das Hinbringen und Zurückbringen eines Starius Getreide zur Mühle gab man einen Denar, und eben fo viel um ein Sauma Wein auf einem Esel ins Schiff tragen zu laffen. In Berona 1) kostete ums Jahr 1225 ein Pferd im Durchschnitt fünfundzwanzig Liren; im Jahre 1260 wurden zwölf für 438 Liren verkauft. Der Goldat erhielt monatlich brei Liren; ein Dachdecker täglich mit Kost brei Gehils linge, ohne Kost vier Schillinge, fechs Denare.

In Oberitalien werden zu 1185 folgende Getreidepreise als niedrig angegeben <sup>2</sup>): der Starius Weißen vierzehn Denare, Roggen zehn, Spelt fünf. Im Jahre 1243 stieg dagegen bei einer Hungersnoth der Starius Weißen bls zwanzig Schilling. Als Mittelpreis waren fünf Schillinge zu betrachten. Wenn die Preise über eine gewisse Höhe stiegen, sollten, nach einem mailandischen Gesetze von 1257, die Kornboden der Geistlichen untersucht und das Übersstüssige in die Stadt gefahren werden <sup>3</sup>). Auch der Landzmann war, wie es scheint, verpflichtet einen Theil seines Gewinns nach Mailand zu bringen.

Aus dem Plane zur Verpslegung eines Heers, welschen Sanutus ') am Ende des dreizehnten Jahrhunderts entwirst, lassen sich durch umständliche Prüsung mannigsache Ergebnisse herausbringen; wir begnügen uns mit folgenden Undeutungen. Das Pfund Fleisch kostete fast dreimal so

<sup>1)</sup> Argelatus II, 65.

<sup>2)</sup> Johann. de Mussis 3. b. 3.

<sup>3)</sup> Giulini zu 1257, S. 152. — 4) Sanut. 64.

438

viel, als das Pfund Brot. Der Kase war so theuer, als das Fleisch, die Bohnen um ein Neuntel wohlseiler, als der Weißen. Die Nahrung eines Soldaten mochte täglich einen Groschen sechs Pfennige, der Sold sechs Pfennige betrazgen. Mithin verhielten sich die Kosten der Bedürsnisse, welz che von dem letzten bestritten werden sollten, zu den Kosten der Nahrung etwa wie eins zu drei. Brot, Wein, Kase und Bohnen wurden täglich, Fleisch nur den dritten Tag veradreicht. Der Sertarius Weißen gab 105 Pfund Brot, und da man täglich  $1\frac{1}{2}$  Pfund auf den Mann rechnete, so mag das Pfund mit dem berliner ziemlich gleich gewesen sen, und der Sertarius etwa achtzehn berliner Metzen gephalten haben.

In Baiern 1) galt ums Jahr 1130 ein Ochse vierzig Penare, sechzig Eier so viel, als brei Maaß (metretae) Bohnen ober Hirse, oder drei Nummi. 1175 wurden daselbst von Leuten statt der Ablieferung gezahlt, für den Modius Weigen zwolf Denare, Roggen acht, Hafer sechs. Ein Schwein kostete zwanzig bis sechzig Nummi, ein Lamm fünf, eine Karada Bier drei schwere Schillinge. Um 1267 wurden zwölf Schweine mit drei Talenten bezahlt. Im Vergleich mit der itigen Zeit waren damals in Baiern Ha= fer und Heu wohlfeil, Brot und Bier etwa gleich, Fleisch und alle ausländischen Bedürfnisse, auch Rosse und Waffen verhältnismäßig theurer 2). Im Jahre 1262 galt in Lu= cern das Maaß des besten Weines zwei Heller, sechzig Fische zwei bis sieben Heller, ein Mutt Hafer fünf Schilling 3). In England kostete zur Zeit Richards I ein Huhn etwa einen Stüber 4). Auf seinem Kreuzzuge zahlte Friedrich I in Ungern für das Futter von 100 Pferden eine Mark, und eben so viel für vier Ochsen 5). Im Jahre 1097 galt bei der Belagerung von Antiochien zur wohlfeilen Zeit: ein Ochs

<sup>1)</sup> Monum. boica V, 134; XII, 344, 415; XXII, 15, 137.

<sup>2)</sup> Lang Jahrb. 374. — 8) Bufinger Eucern 123.

<sup>4)</sup> Anderson I, 602. — 5) Godofr. mon. zu 1188.

fünf Schilling, zur theuren zwei Mark, ein Schaf drei bis vier Denare, zur theuren fünf bis sechs Schilling 1).

Eigenthumlich ist die Bestimmung Heinrichs des Erslauchten von 1256: daß man mit der neuen altenburger Münze Getreide, Honig, Hopfen und Wolle kaufen und bezahlen musse; alle übrigen Gegenstände aber mit anderer Münze bezahlen durfe <sup>2</sup>).

#### 8) Von Maaßen und Gewichten.

Maaß und Gewicht war ein steter Gegenstand obrig= keitlicher-Aufmerksamkeit; bennoch konnte man nicht einmal der Betrügereien ganz Herr werden, viel weniger die statt= findenden sehr großen Verschiedenheiten abschaffen 3). Jene wurden indeß überall hart bestraft 1), und an vielen Orten nur offentlich gestempelte und anerkannte Maaße gebul= Nach dem österreichischen Landrechte sollten Gewicht, Elle, Eimer und Metze im ganzen Lande gleich seyn 6). Richard Lowenherz befahl baffelbe bei schweren Strafen, und ließ zu diesem 3wecke eiserne Musterellen, geeichte Gefäße mit eifernen Rändern u. dergl. machen: allein er konnte seine Absicht keineswegs burchsetzen, und als die hiedurch eingeschränkten Hanbelsleute seinem Nachfolger Johann an= sehnliche Summen zahlten, hielt dieser nicht weiter auf die Befolgung jener Vorschriften 7). Schon damals suchte man ein festes, unwandelbares Grundmaaß aufzusinden, verfuhr

<sup>1)</sup> Wilh. Tyr. 692. — 2) Liebe Rachlese 34.

s) Beispiele Gudeni cod. V, 42, 53. Ludw. reliq. msc. I, 41, 165. Lang Jahrb. 366.

<sup>4)</sup> Westph. III, 626. Ruchat Urf. 15. Schöpfl. hist. Zar. Bad. V, 53.

<sup>5)</sup> So in Berona, Navenna, Montekassino. Campagu. 205. Fantuzzi IV, 49, 115, 116. Gattula III, 307, 3\daggers. In Bremen. Lunig Reichsarchiv, cont. IV, Abschn. 6, Urk. 3.

<sup>6)</sup> Österr. Landr. c. 44.

<sup>7)</sup> Bromton 1258. Math. Par. 109, 631. Waverl. ann. zu 1196. Landun. chr. 703.

deit unserer Tage. Als König Ottokar von Böhmen, zum Verdrusse der Eblen und Bürger, sowie zur Freude der Bauern und Armen, alle Maaße erneuen und mit seinem Namen bezeichnen ließ, wurden vier Gerstenkörner in der Breite nebeneinander gelegt '). Diese galten einem Querssinger gleich, zehn Quersinger eine Spanne. So viel Beisen als man in beiden Händen zusammenhielt, hieß ein Becher; so viel Wein als man auf diese Weise halten konnte, galt für ein Quart; und so viel Pfesser als eine Hand faßte, sür ein koth.

Bei einem so schwankenden Versahren mochten die übel eher wachsen, als verschwinden, und überhaupt sinden sich zu mehrer Verwirrung oft alte und neue Maaße neben einander im Gebrauche <sup>2</sup>). In mehren italienischen Städzten gab es für diese Dinge besonders angestellte Obrigseisten, welche selbst die Größe der Ziegelsteine bestimmten <sup>3</sup>). Visweilen setzen Städte, so Florenz und Pisa ums Sahr 1256, sest, sie wollten gleiches Maaß und Gewicht sühren <sup>4</sup>),

Auf eine sonst wohl nirgends vorkommende Weise vers fuhren lange Zeit die Chalisen von Bagdad. Sie hielten beim Ausgeben des Geldes nach dem Gewichte eine richtigt Waage, bei den Einnahmen aber eine zweite, die jedes Goldsstück um einen Gran zu leicht zeigte. Dieser angebliche Mangel mußte nachgezahlt werden, die der Chalis Daher Nuhmen im Jahre 1226 den Mißbrauch abschaffte \*).

<sup>1)</sup> Neplachon. chr. zu 1268. Schallers Beschreibung von Prag II, 2.

<sup>2)</sup> So z. B. in Florenz 1219 alt und neu Getreidemaaß. Cartep. di Cestello, Urk. 148.

<sup>3) 3.</sup> B. in Pistoja, Statuti di S. Jacopo 20. Eine soldse Einrichtung für Perugia bestätigte Papst Honorine III. Reg. Jahr VIII, Urk. 106. — 4) Excerpta Magliab. XLIII, 25.

<sup>5)</sup> Abulf, zu 1226.

# IV. Von Abgaben, Ibllen und Regalien.

1) Von dem Verhältnisse der Abgaben zu dem Staatsrechte und dem Kriegswesen.

Sowie in jedem Zeitabschnitte der Geschichte, stand im Mittelalter das Ausschreiben, Bewilligen, Erheben der Abzgaben, im engsten Zusammenhange mit dem Staatsrechte und dem Kriegswesen. Jede Begründung oder Beurtheislung jener Lehre, ohne genaue Rücksicht auf diese wichtigen Gegenstände, bleibt einseitig und ungenügend.

dls die Deutschen zuerst größere gesellschaftliche Versbindungen schlossen, brauchten sie kein Geld und hatten keisnes. Ja selbst an die Stelle aller andern Leistungen trat nur eine Forderung: die Genossenschaft wider fremde Gewalt zu schützen; Kriegsdienst war die höchste Pflicht, so wie das Kennzeichen eines freien Mannes. Nach dem Ersobern vieler Länder ward diese Ansicht nicht bloß sestgehalten, sondern dahin erweitert und näher bestimmt, daß nur der Besiegte, der Unterthan steuere; jeder freie Mann hinzgegen, als Sieger und Krieger, steuerfrei sen und bleibe, Nicht minder war sur spätere Zeiten die Steuersteiheit des sich entwickelnden, den Kriegsdienst ausschließlich übernehmenden Abels ganz der Billigkeit gemäß: denn ihm in jener Zeit, neben so schwerer persönlicher Verpslichtung,

Steuern aufzulegen 1), ware so ungerecht, ja unaussührbar gewesen, als wenn man ist von den ausgehobenen Goldaten verlangte, sie sollten ohne Solb dienen. Die Steuerfreiheit der Krieger im Mittelalter war nichts anderes, als der Gold derfelben in unfern Tagen, und hatte man bamals jene verworfen, so hatte man diesen bewilligen mus sen. Nur wenn besolbete Krieger steuerfrei senn wollen, wenn die wegen personlicher Pflichten Steuerfreien nicht mehr ausschließlich oder boch vorzugsweise die Kriegslast tragen, muß in der Kriegs = und Steuer = Berfaffung eine Anderung eintreten, ober das ursprünglich Natürliche und Billige verwandelt sich in Unnatürliches und Ungerechtes. Mithin ist die Frage über die Steuerfreiheit des Adels in unsern Tagen eine ganz andere, als im zwolften Jahrhun: dert, und verlangt eine Untersuchung und Beantwortung welche nicht hieher gehört.

Hingegen stellte sich mit Entwickelung bes Ariegsabels in jener Zeit, das Steuerwesen sür diejenigen, welche keine Ariegsdienste leisteten, natürlich anders, als in den frühem Jahrhunderten, wo diese Verpslichtung ganz allgemein und von Abgaben gar nicht die Rede war. Es kommen aber hiebei verschiedene Klassen von Menschen in Vetracht.

Erstens, diesenigen freien Manner, welche zwar unab: hängig geblieben, aber nicht in den Adel hinaufgerückt waren. Von diesen mochte man an der Stelle des alten Kriegsdienstes eine Kriegssteuer fordern, welche von königlichen Beamten sur königliche Kassen erhoben wurde. Bist weilen lagen aber die Dinge so, daß es unmöglich war dieselbe beizutreiben, was nichts anders heißt als: die Kriegst macht hatte abgenommen, ohne daß die Geldmacht in gleis

<sup>1)</sup> Nach den Etabl. de S. Louis blieb ein Gebäude, wenn es an einen Edeln kam, steuerpflichtig, sosern er es vermiethete; es ward steuerfrei, wenn er es selbst bewohnte. — In einer Urkunde Friedrichs I von 1156 für Groitsch und Pegau heißt es: Mercatores areas vel curtes suas non militibus, sed mercatoribus qui sorensia jura exequantur, vendant. Ludw. reliq. 11, 200.

chem Verhältnisse wuchs. Bisweilen ward umgekehrt die Heerbannssteuer so drückend, daß der minder mächtige Freie sich lieber einem mächtigen Herrn anschloß, dessen Lehns=mann ward, und so die unmittelbaren Verbindungen mit dem Könige und dessen Beamten lösete.

Zweitens, die auf eben genannte, so wie auf irgend eine andere Weise lehnspflichtig Gewordenen sollten zwar in dem Könige ihren letten Oberherrn erkennen und ihm zu treuen Leistungen, ober Steuern verbunden bleiben: allein dieser Grundsat ließ sich kaum in Hinsicht der unmittelbaren Lehns= mannen festhalten, so daß jede an Aftervasallen gerichtete Forderung in der Regel durch den Ufterlehnsherrn gehen mußte und bei ihm nicht selten Schwierigkeiten fand. Ja bisweilen standen beren Forderungen und Zwecke in schrof= fem Gegensate zu benen des Königs ober höchsten Lehns= Wenn also der Lehnsmann durch sein neues Verhaltniß auch gegen willfürliche Behandlung von Seiten des letten geschützt war, so zeigten sich für ihn andere Gefah= ren durch seinen unmittelbaren Lehnsherrn, und ein richti= ges gluckliches Verhaltniß entstand nur, sofern die Konige und die Afterlehnsherrn sich wechselseitig in Zaum hielten, ober die Macht aller sich in ein billiges Gleichgewicht setzte. Doch scheint über Maaß und Umfang des Kriegsdienstes zur Zeit der vollen Ausbildung des Lehnswesens weniger Streit und weniger Druck statt gefunden zu haben, als in manchem anderen Zeitabschnitte; das meiste war herkomm= lich und vertragsmäßig bestimmt. Unders stellten sich die Verhältnisse,

Drittens, für diejenigen Einwohner, welche nicht in ein Lehnsverhältniß getreten waren, und deren Pflichten und Leistungen sich keineswegs allein auf den Krieg bezogen. Wir sinden hier die mannigsachsten Einrichtungen und Absstufungen. So gab es z. B. erstens, in einigen Theilen Deutschlands freie, auf ihrem eigenen Grund und Boden unabhängig wohnende Männer, welche fast allen und jeden Forderungen unerreichbar lebten, da die Heerbannösteuer aufs

444

gehört hatte und allgemeine Landes = und Kriegs = Abgaben nicht durchgesett wurden; zweitens, Dienstmannen von solscher Bedeutung und solchem Einslusse, daß manche Lehns = mannen sich in schlechterer Lage befanden; drittens, Dienstsmannen mit gemessenen, aber schweren Leistungen, Lieferunsgen und Jahlungen; viertens, hörige und leibeigene Leute, mit ungemessenen Psiichten, welche weder in Recht noch Herfommen Hülfe fanden, sondern der Milde und Klugheit ihrer Herrn vertrauen mußten, und nur in manchen Fällen bei der Kirche Schutz suchen konnten.

Viertens, seit Entwickelung bes Bürgerwesens standen bie Städte in sehr mannigsachen Verhältnissen zu den Königen, Fürsten und Prälaten.

Fünftens, erstritten die Seistlichen zwar nicht die Freisteit von allen, doch von vielen Abgaben, worüber das Notthige anderwärts mitgetheilt werden soll. Als Mißbrauch läßt sich hier noch erwähnen: daß Laien ihre Güter bisweizlen "scheindar den Geistlichen übergaben und sich zurückbelehnen ließen, um, gegen geringen Verlust, die Steuerfreiheit und sonstige Vortheile kirchlicher Besitzungen zu gewinnen 1). Dies sührte aber zu der Vorschrift, die Kirchen sollten keine Grundstücke und Häuser erwerden, sondern dei Schenkunzgen oder Erbschaften deren Werth bekommen, jene Besitzthümer aber steuerbar in weltlichen Händen bleiben 2).

# 2) Bon bem Besteuerungerechte,

Das Necht, Steuern aufzulegen, stand im Mittelalter keinem Herrscher in der Art zu, wie dasselbe in neuern unbeschränkten Königreichen ausgeübt wird. Jeder war zunächst auf sein Eigenthum angewiesen und durste nicht glauben, daß er an den Gütern seiner Unterthanen eine unerschöpsliche Quelle willkürlich zu verwendender Einnah=

<sup>1)</sup> Verci Ecel. I, 41.

<sup>3)</sup> So 1219 für Goslar. Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abth. urk. 1.

men besitze. Ob man ihm viel bewilligen wolle, hing von seinen Verdiensten, seiner Beliebtheit und dem wahren Bestürfnisse ab. Aber auch die Lehre vom Bewilligon gestaltete sich anders, als in unsern Tagen:

ä

einmal, weil Maaß und Nothwendigkeit der Ausgaben damals strenger betrachtet und beurtheilt wurde;

ferner, weil Abel und Geistlichkeit in der Regel gar nicht besteuert werden konnten, und die Freibriefe der Städte nicht minder hemmend dazwischentraten;

endlich, weil kein Stand für den andern bewilligen, oder zwei den dritten durch Mehrheit der Stimmen (welche überhaupt nie nach Köpfen gezählt wurden) abstimmen konnten.

Hieraus ergiebt fich, daß, wenn es ist bei bem Be= steuern oft gar zu leicht hergeht, damals fast zu viel Be= schränkung der Fürsten statt fand; weshalb sie dem Einzels nen höflich bas abzugewinnen suchten, was sich von der ganzen Korperschaft nicht erhalten ließ, ober auch, wo sie sich stark genug fühlten, ganz einfach Gewalt brauchten 1). Solchen Übelständen vorzubeugen, ward es in den meisten Ländern für gewisse Fälle gesetlich ober boch herkommlich, Beisteuern, Adjutorien, zu fordern und zu geben: z. B. wenn der Fürst oder Lehnsherr gefangen wurde, seinen Sohn zum Ritter schlug, seine Tochter verheirathete, ober zum Reichsdienste zog; wenn der Pralat geweiht ward, meine Kirchenversammlungen besuchte 2) u. s. w. Vòn jenen Beisteuern war in der Regel niemand frei: als z. B. Herzog Ludwig von Baiern im Jahre 1215 gefangen wurde, mußten Reiche und Arme, Eble und Unedle, Laien und Geistliche zur Losungssumme beitragen 3). — Wenn hinge= gen König Wilhelm II von England das Geld, welches er seinem Bruder-Robert für Abtretung der Normandie zahlen

<sup>1)</sup> Math. Paris 509, 578 u. a. D.

<sup>2)</sup> gang Steuerverf. 54.

<sup>8)</sup> Gemeiner Chron. 304. Conradi catal. imper.

mußte, von Laien und Seistlichen beitrieb, so versuhr er mehr nach Willtur als nach Recht '); und noch allgemeisner war der Übelstand, daß Abel und Geistliche ihren Beistrag zu solchen Steuern auf ihre Unterthanen legten, ohne von ihrem unmittelbaren Eigenthume angemessen zu zahlen. Doch blieb dieser Nißbrauch seitens der weltlichen und kirchslichen Obern nicht ungerügt: so befahl z. B. Kaiser Friedzich II: kein Fürst dürse willkurlich Abgaben auslegen oder erhöhen '). Dasselbe setzen im zwölsten Jahrhunderte ganzallgemein mehre Kirchenversammlungen sest '), und im Jahre 1235 bannte sogar der papstliche Abgeordnete den Erzbischof von Mainz, wegen Übertretung dieser heilsamen Vorssschriften.

Jebe Gemeine trug ihre Gemeinelasten; und wo perssönliche Dienstleistung nicht zureichte, brachte man, meist wohl nach eigener Vertheilung, Geld auf zum Bau der Kirschen, zu Einschließung der Gottesäcker ') u. s. w. Mehre Städte erhielten größere, ja fast unbeschränkte Zoll = und Besteuerungs = Rechte. Ob nun gleich, wenn die Bürger sich selbst besteuerten, ungleich weniger Mißbrauch zu bessorgen war, als wenn ein Fremder dies Recht ausübte; so sinden sich doch Beispiele, daß die Vorsteher hiebei sehr hart und einseitig versuhren, dis die Könige und selbst die Bischöse helsend ins Mittel traten ').

Die allgemeinen Regeln, welche wir dis jetzt andeutezten, erlitten aber eine große Menge von Ausnahmen, Absflufungen und näheren Bestimmungen, durch Freibriese und Bewilligungen, welche Könige, Fürsten und Prälaten, hauptsschlich an Städte, Geistliche, Klöster u. s. w. ertheilten.

<sup>1)</sup> Roger Hov. 466. Wilh. Malmesb. 124. Simeon Dunelm. de regib. Angl. zu 1096.

<sup>2)</sup> Für Steiermark, gunig Reichsarchiv, cont. I, Urk. 76.

<sup>8)</sup> Concil. XII, 1678; XIII, 308, No. 10. Gudeni cod. I, 636.

<sup>4).</sup> Math. Paris addenda 131.

<sup>6)</sup> Schöpfl. Alsat. diplom. I, Urk. 598 von Straßburg. Mediol. ann. zu 1254.

Näheres darüber werden wir an zweckmäßiger Stelle beisbringen, und erinnern hier nur noch: daß mehre Städte, besonders in Italien und Deutschland, sich wechselseitig Freisheit von ihren Zöllen und Abgaben zusicherten 1).

#### 3) Bon ben verschiedenen Arten ber Steuern.

Die Einfachheit der geselligen Verbindungen und des Verkehrs, das Vorwalten von Leistungen und Lieferungen, die geringere Bebeutsamkeit des Geldes u. s. w. lassen vermuthen: das gesammte Steuerwesen sen im zwölften und dreizehnten Sahrhundert ebenfalls sehr einfach gewesen, und man habe nur wenige Arten von Abgaben gekannt. Andererseits trachtete damals jeder seine Rechte und Pflich= ten schlechterdings eigenthumlich und mit Berücksichtigung des Persönlichsten und Örtlichsten festzustellen, es entstanden eine außerordentliche Menge von Verträgen und Abkommen, und die Lehre von allgemeinem Gleichstellen und Gleichma= chen der Abgaben fehlte ganz, weil man darin nicht die größere Gerechtigkeit, sondern ein Absehn von allem Rechte, ein Verwerfen des natürlich und gesetzlich Verschiedenen er= kannt haben wurde. Deshalb finden wir eine fast unzähl= bare Menge von Abgaben, und wenn sich auch bei nahe= . rer Prufung ergiebt, daß unter vielen verschiedenen Benen= nungen oft im wesentlichen dasselbe verstanden wird, so bleiben doch weit mehr Besteuerungsarten übrig, als man erwarten sollte.

In unsern Tagen wurde man dieselben ganz natürlich und fast ausschließlich nach den Gegenständen und der Hebungsweise eintheilen; sur jene Zeit aber war, wie aus
dem Gesagten bereits erhellt, die Abtheilung nach den Ständen nicht minder wichtig. Grundsteuer und Kopfsteuer z. B.
konnte man von dem kriegspslichtigen Lehnsadel nicht verlangen, geistliche Zehnten sollten nicht in weltliche Hände kommen, mittelbare und Verbrauchs-Steuern waren nur gedenk-

<sup>1)</sup> Moriondus I, Urf. 132; II, Urf. 33.

bar, sofern man die bevorrechteten Stande befreien, entschäs digen, oder zur Zahlung (wie in manchen Stadten) zwins gen konnte.

Nach dieser allgemeinen und erheblichen Andeutung, theilen wir noch einige Bemerkungen über die wichtigsten der damaligen Lasten mit. Sie bestanden in Leistungen, oder in eigentlichen Steuern.

## a. Die Leistungen

waren wieberum sehr verschiebener Art.

- 1) Kriegsbienst des weltlichen und geistlichen Lehnsadels.
- 2) Kriegerische Hulfsbienste ber Unterthanen, als Lands wehr, Knechte, Besatzungsmannschaft u. s. w.
  - 3) Lieferungen an das Hoflager.
  - 4) Einlagerung königlicher ober kirchlicher Beamten.
- 5) Verpflegung der Kriegsmannschaft, Pferde, Zagdvogel, Jagdhunde u. s. w.
  - 6) Kriegs = und Burg = Frohnen.
  - 7) Spann= und Hand=Dienste.
- 8) Lieferungen von Erzeugnissen der mannigfachsten Art 1): z. B. Vieh, alle Arten von Getreide, Gartenge= wächse, Mohn, Hanf, Lein, Bohnen, Hirse, Heu, Stroh, Butter, Käse, Wein, Vier, Huhner, Eier, Honig, Wachs, Pfeffer u. s. w.

Manche von diesen Leistungen wurden schon im zwölf= ten, und noch öfter im dreizehnten Jahrhundert für einzelne Fälle in Gelde abgetragen, oder sür immer in eine Geld=. abgabe verwandelt 2), oder auch wohl durch Kapitalzah= lung ein sür allemal abgekauft.

- 1) Monum. boica VII, 436. Rovelli II, praef. 179. Lange-bek VII, 511. Thebesius IV, 19. Lori Lechrain, Urk. 18. Frauen: munsterurk. VII, 726.
- 2) Würdtw. subs. X, 10 und Gndeni cod. I, 310 geben Beisspiele für Deutschland. Uhnliches geschah ums Jahr 1160 in

### b. Unter ben Steuern

# erwähnen wir

### 1) ber Grunbsteuer.

Es gab keine allgemeine Grundsteuer, die in Gelde ware abgeführt worben 1), und niemand dachte an die Nothwendigkeit berselben, ober eines gleichartigen Katasters. Der ursprünglich mit steter Rucksicht auf das Grundvermó= gen bestimmte Heerbannsbienst war die eigentliche Grundsteuer, und diese Ansicht zieht sich auch burch die ganze Lehre vom Lehne und dem Lehndienste hindurch. Allmäh= lich entstand aber manche Grundsteuer statt des wegfallen= ben Kriegsdienstes, oder wechselnde, außerordentliche Beis hulfen von unbestimmter Große wurden in eine dauernde, bestimmte Abgabe verwandelt und auf den Grundbesitz ge= legt. — Eine ganz andere Reihe von Leistungen und Abs gaben entstand aus der Überlassung von Grundvermögen, sobald keine Kriegsverpflichtung baran geknupft war, wobei sich die flürliche Gulte als eine Art von Zehnten auszeich= net 2), welchen man bei breifeldriger Wirthschaft zwei Jahre hintereinander erhob, im dritten, dem Brachjahre, aber nicht einforderte.

2) Die Steuer von ben Herben und ben Rauchsangen, welche wir in mehren Gegenden sinden, galt nicht sowohl für eine die Häuser oder das unbewegliche Gut treffende, sondern mehr für eine personliche, die nur Unedlen aufzu= legen sep. Doch befreite Innocenz III im Kirchenstaate davon nicht bloß Geistliche, Kitter, Richter, Advokaten und Notare, sondern auch die, welche sonst kein Grundver- mögen besaßen 3). Wenn in den Städten, z. B. in Ni-

Tosfana. Cartep. di S. Bartol. di Pistoja; in England unter Seins rich I. Anderson I, 532, 550.

<sup>1)</sup> Zum Jahre 1200 geschieht für England Erwähnung einer Grundsteuer. Es ist nicht deutlich, ob jemand und wer davon bestreit war. Coggesh. chrop. Angl. 860.

<sup>2)</sup> Gudenus V, 49. — 3) Innoc. epist. III, 29.

V. Banb.

stoja 1), von Bürgern und Handeltreibenden Haus= und Bu= den = Geld erhoben wurde, so hatte es damit eine etwas verschiedene Bewandtniß.

### 8) Ropfftener

Ward häusig den Bauern und Leibeigenen, fast überall den Juden auserlegt 2); Abeliche und Geistliche dagegen blieben hievon, wie von jeder personlichen Abgabe frei. Daher entsstand große Klage, als im Anfange des dreizehnten Jahrshunderts jeder Geistliche in Böhmen dreißig Denare zahlen sollte 3), und der Papst untersagte die Hebung bei Strafe des Bannes.

### 4) Die Abgabe zur tobten Sand ober bas Besthaupt

war eine der allgemeinsten, und wiederum verschiedenartig= Sie bestand barin, daß ber Gutsherr aus bem Nach= lasse seiner Unterthanen, das beste Haupt Vieh, ober ir= gend einen andern Theil des Vermögens auswählte und für sich behielt. Dieser Theil war größer ober geringer, je nachdem Verträge es bestimmten, ober Gewalt es er= zwang; je nachdem die Anrechte des Verstorbenen an das Grundvermögen ausgedehnter oder beschränkter, der Erbe ein Nachkomme ober Seitenverwandter, ein Unterthan des Herrn oder ein Frember war. Stets gehörte diese Abgabe zu den verhaßtesten, weil man sie in einem Augenblick er= bob, wo in der Regel die Hilfsbedürftigkeit der Hinter= bliebenen sich am offenbarsten zeigte, und weil die Unbe= stimmtheit der Wahl oft zu großer Willfur führte. finden wir überall das Bestreben, sie in eine bestimmte Geldabgabe zu verwandeln 1); ja in einigen Landschaften

<sup>1)</sup> Statuti d. opera di S. Jacopo 9.

<sup>2)</sup> Miraei op. dipl. I, 277, Urk. 45. Matthaei de nobilit. 956. In der Regel ward die Kopfsteuer vom zwölften Lebensjahre an geforbert. Monum. doica IX, 458.

<sup>8)</sup> De corona capitis. Pulkava 319.

<sup>4)</sup> Gudeni cod. I, 91, 648; V, 23. Matthaei 958. Cles

wurde sie ganz aufgehoben, z. B. in Brabant ums Jahr 1234. ). Hieraus möchte man auf ihre Rechtmäßigkeit überhaupt ungünstig schießenz auch sagt der Abt Suger, als er sie den Unterkanen von S. Denys erläßt 2), es sen eine neue, mißbrauchsweise aufgekommene, drückende Steuer. Auf ähnliche Weise entsagte ihr Herzog Philipp von Flandern und Namur im Jahre 1212 in Hinsicht auf alle Vitterfreie, weil sie! sich mit Unrecht, gegen Rifterehre, eingeschlichen habe 3).

Verschieden von dieser Abgabe zur todten Hand sind die Erbschaftssteuern, welche in manchen Städten von dem Nachlasse der Bürger erhoben wurden \*). Auf bloßem Miß=brauche der Gewalt mochte es beruhen, daß im Magdebur=gischen der Wende, wenn ihm ein Kind starb, zwölf Schilzlinge zahlen mußte \*). Häusig nahm dagegen der Herr eine Abgabe für die Erlaubniß, welche er seinen Untertha=nen zum Heirathen ertheilte \*).

### 5) Vermögenssteuern

nach eigener eidlicher Angabe, ober nach einer Abschätzung, erhob man während des dreizehnten Jahrhunderts in meh= ren ikalienischen Städten. 7).

# 6) Berbrauchssteuern

wurden nur in den Städten und wohl nur für Gemeindez zwecke nach eigener Festsetzung der Bürger erhoben, wobei

Gesch. von Würtemb. II, 1, 425. Auf Klostergütern in Tirol theilte man das Erbe und nahm eine ganze Hälfte für die Kirche. Wiesner Jahrb. 1818, II, 134.

- 1) Miraei op. dipl. I, urt. 85.
- 2) Suger Const. 2.
- 8) Miraei op. dipl. I, Urt. 75. Lünig cod. II, 2457, Urt. 1.
- 4) 3. B. in Angermunde. Gerken cod. II, Urf. 287.
- 5) Epko chron. Magd, 367.
- 6) Gallia christ. V, preuv., p. 376.
- 7) Das Rähere weiter unten.

indeß nicht selten Streit entstands inwieweit man Abeliche und Geistliche zur Jahlung anhalten dürse. Wir sindere, wie weiter unten im einzelnen gezeigt werden soll, Abgas ben von Wein, Meth, Bier; Öl, Schlachtvieh, Gemahl, Holz, gesalzenen Fischen, ja an einigen Orten von allen zur Markte gedrachten. Sachen. Am verdreitetsten scheint die Salzsteuer gewesen zu seyn. Ihrer geschieht Erwähnung in Venedig, Genua, Balterra und: so über Deutschland hinzaus, bis nach Danemark.

### 7) 3due.

Boll ward erhoben auf sehr mannigsache Weise und in mannigsacher Beziehung: bei der Einsuhr, Durchsuhr und Aussuhr, bei Kauf und Verkauf, von Waaren und von Personen?). Man betrachtete den Zoll einmal, wie sede andere Abgabe, als Mittel Geld zu erheben; dann aber auch in gewissen Fällen, oder theilweise, als Entschädigung für das den Kausleuten und Reisenden, oft nicht ohne Kossen, zu verschaffende sichere Geleit?). Wer für letzteres Geld nahm, ersetzte den etwa eintretenden Schaden; wer kein Geleit entrichten wollte, reisete auf eigene Gesahr. Geistliche und Ritter waren in der Regel zollfrei?); jene ihres Standes wegen, diese weil sie schon mit Schild und Schwert dienten.

Es war ein alter, oft von neuem ausgesprochener und eingeschärfter Grundsatz: niemand dürse ohne Genehmigung des Königs oder Kaisers die Zollsätze erhöhen, oder gar neue Zölle einsühren b. Leider geschah dies aber nur

- 1) Codice dipl. di Volterra, Urk. 142. Caffari zu 1235. Langebek VII, 191—1222, Salzsteuer in Queblinburg. Erath. cod. S. 140; 1184 in Pommern. Dreger cod. I, Urk. 20.
- 2) Theloneum est jus dominicale, quod solvitur ratione rerum venditarum et emptarum pro qualibet specie mercium. Miraei op. dipl. III, 597. 8) Ib. I, Urf. 94. 4) Österr: Landr. 78.
- 5) Orig. guelf. III, 789. Olenschlager goldne Bulle 201. Hist. de Dauphine I, 87 — 89. v. Hormanr Werke II, Urk. 18. Hullmann Gesch. der Regalien 50. Matthaei de nobil. 219.

du oft, und noch übler stellte sich das Verhältniß, wenn die Könige selbst das Anlegen neuer Zollstätten bewilligten; wogegen die Stände aber mehre Male kräftige Maaßregeln ergriffen, ober das Versprechen erzwangen: kunftig solle ohne ihre Beistimmung nichts im Zollwesen geändert werden. Selbst zur Verlegung von Zöllen war königliche Erlaubniß nothig 1).

Kräftige Herrscher, wie Friedrich I und II, straften die jenigen streng, welche Zolle widerrechtlich erhoben oder dies selben erhöhten 2); nach dem Tode des letzten nahm aber Willfur in dieser Hinsicht so überhand, daß manche Hanzbelsstraßen kaum mehr konnten besahren werden, und die Schiffsahrt selbst auf dem Rheine sast still stand. Die wohlzgemeinten Gegenbemühungen ohnmächtiger Könige, wie Wilsehelms von Holland und Nichards, sührten nicht zum Ziele; mehr Hülse gewährte, wenigstens eine Zeit lang, der rheinissche Städtebund 3).

Was man indeß mit allgemeinen Regeln und Gesetzen nicht erzwingen konnte, ward,-wie so oft im Mittelalter, im Wege der Ausnahme, der ganz eigenthümlichen und personzlichen Bestimmung durchgesetzt und verbessert. Wir sinden nämlich eine große Zahl von Freidriesen für Städte, Gemeiznen, Klöster und Einzelne, daß sie von allen Zöllen ohne Ausnahme befreit bleiben sollten, oder nur von einigen Reichszöllen; von allen Gegenständen ihres Gewerbes, oder nur von von denen zu eigenem Gebrauche 4). Wenn sich

<sup>1)</sup> Beka et Heda 328. Matthaei 830.

<sup>2)</sup> Godofr. mon. zu 1188. Alberic. 549. Miraei op. I, 408. Schon Kaiser Lothar seste 1186, Idle herab. Wer mehr forderte, zahlte Strase, von welcher der Markgraf eine, der überlastete die ans dere Hälste erhielt. Gerken V, Urk. 53. — Lünig cod. II, 1745. Ried cod. I, 301. Auch Ludwig VII von Frankreich bemühte sich den eigenmächtigen Idlen Einhalt zu thun. Hist. de Langued. II, 512. — 8) Wikes chron.

<sup>4)</sup> Beispiele siehe in: Roth Gesch. des nurnd. Handels I, 14. Leisnic. dipl. 13, 14. Ried cod. I, Urk. 279. Schöpst. Alsat.

die Zoll hehenden Fürsten und Prälaten auch nicht immer an solche kaiserliche ober königliche Freibriefe kehrten; so wußten die Pflichtigen boch: jebe Lage der Dinge, jeden gunstigen Augenblick zu benuten, um auch von ihnen einzelne Schutz = und Befreiungs = Urkunden zu erhalten. Bis= weilen gaben felbst einzelne Stadte und Ebelleute solche Urkunden; bisweilen erklarten einzelne Fürsten, daß sie des Konigs Festsetzungen anerkennen und befolgen wollten; bis= weilen bestätigte biefer fürstliche Verleihungen 1). Selbst Frauen, Kinder und Dienstmanner ertheilten einige Male, um Wibersprüchen vorzubeugen, ihre Zustimmung 2). diesen Wegen wurden mithin die im allgemeinen brückenden Übel des Zollwesens, im einzelnen großentheils wieder aufgehoben; aber bas Gleichartige, Gleichformige, was wir in unsern Tagen so sehr verehren, fehlte allerdings fast ganz.

Hatte man keine Gelegenheit, unentgeltlich große Freisbriefe zu erhalten, so kauften sich besonders manche Städte und Klöster von allen Zöllen los; oder zahlten für die wegfallende Erhebung alle Jahre eine bestimmte Durchschnittssumme. Einige Male gestanden sich Städte wechselzseitig die Zollfreiheit unbedingt, oder gegen geringe Vergütungen zu, und der Kaiser gab Bürgern das Versprechen,

dipl. I, Urk. 289, 310. Lünig Reichsarchiv, von Korvey, Urk. 59. Ludw. reliq. II, 177, 192. Gerken VIII, Urk. 6. Diplom. misc. Urk. 6, cont. IV, Abschn. 11, Urk. 1; Abschn. 16, Urk. 2—3; Abschn. 20, Urk. 1. Orig. guelf. III, 760. Ruchat 29, 40. Kindstinger Beitr. II, Urk. 20. Moris v. Worms II, Urk. 1—6.

<sup>1)</sup> Ludwig reliq. I, 86. Gudeni sylloge 246. Hund metrop. II, 550. Würdtw. nova subs. IX, 345; X, 153; XIII, 287. Monum. boica II, 199—201; III, 118, 563. Kinblinger II, Urk. 39. Miraei op. dipl. I, urk. 67, 75, 79, 90; II, urk. 57. Tegurin. dipl. zu 1241. Ludw. reliq. II, 191. Monach. Tegur. 53. Urk. ber Stadt Pforzheim von 1258, im Archiv von Stuttgart.

<sup>2)</sup> Bend I, urt. 10, 20.

<sup>8)</sup> Ried cod. I, 357. Hullmann Gesch. ber Stände III, 121. Eunig Reichsarchiv, cont. IV, Abs. 35, urt. 1.

widersetzen sich den nothwendigsten Maaßregeln der morzgenländischen Fürsten, und schmuggelten die Waaren nicht bevorrechteter Kausseute mit den ihrigen ein. Bisweilen überschritten dann jene in Segenmitteln das billige Maaß 1), so daß die Papste mehre Male in letzter Stelle darüber anzgegangen und zur Entscheidung und Besteafung aufgefordert wurden. Allmählich suchte man immer mehr Kausseute auß den verschiedensten Segenden, so aus Apulien, Marseille, Montpellier, nach Syrien zu ziehn, und bewilligte ihnen ühnliche Vorrechte 2): aber die mächtigern Handelsstaaten ließen sich dies nicht immer gutwillig gefallen, und die Theilung des Verkehrs minderte wiederum den kriegerischen Beisfand.

Von Syrien aus trat man über Aleppo in Verbindung mit Armenien, und über Bagdad und Bassora mit dem sernsten Asien ). Sanutus kennt am Ende des dreizehnsten Jahrhunderts, — und der Handel ging früher eben so —, die Häsen von Maladar und Ramboja, von wo die Waasren theils nach Ormus und Bassora, theils nach Aben versschisst wurden: Aus den beiden ersten Orten ging das meiste stromauswärts nach Bagdad; dann sührte ein Landweg zum vordern Asien, hauptsächlich nach Antischien und Laodicea; das übrige mochte die in die Gegend des kaspischen Meesves versührt werden und sith mit der andern Handelsstraße vereinen, welche vom Indus nach Baktra und Samarkand, endlich zum Don und zum schwarzen Meere, oder in das Innere Rußlands ging. Dieser Handelsweg ist durch die mongolische Herrschaft wohl nur auf kurze Zeit unterbrochen

<sup>1)</sup> Man'nahm z. B. 1155 ben Genuesern bie Schiffe weg. Caf-fari 266.

<sup>2)</sup> Hist. de Langued. III, 531. — 1196 bewilligte Guido von Busignan den Einwohnern von Arani abgabenfreien Handel nach Cyspern. Davanzati, Urk. 7.

<sup>8)</sup> Sanut. 22, 25. Sprengel Gesch. ber geogr. Embeckungen 248. Marin III, 131, 156.

vaß die Kölner nach einem Freibriefe König Richards in mehren Zollstätten von aller Abgabe frei blieben, sobald sie beschwuren, daß die Waaren ihnen gehörten 1).

Sehr verschieben lauteten die Zollsäte, und nicht minster wichen die Hebungsarten sehr von einander ab. So nahm man z. B. nach der Last Zoll, ohne Rücksicht auf die Waaren; oder mit Rücksicht auf die letzten, in Gelde oder in Waaren selbst 2). Man verpachtete die Zolle, oder ließ sie auf Rechnung verwalten. Wir geben beispielsweise solzgende Auszüge aus Zollrollen.

Bu Freiburg im Breisgan gab ums Jahr 1120:

ein Pferd vier Denar, ein Ochs einen Denar, ein Maulthier sechzehn Denar, ein Esel acht Denar, vier Schafe einen Denar, ein Wagen Heu einen Denar 3).

Hieraus folgen Abgaben von Blei, Eisen, Dl, Salz,

Binn, Pfeffer, Kummel u. f. w.

Zu Stain in Österreich 4) wurde, wahrscheinlich am Unsfange bes vierzehnten Jahrhunderts, gezahlt:

ein Pfennig vom Stein Wolle, ober Kuhhaare, von einer Kuhhaut, einem Zentner Unschlitt, einem Rühlsteine, und von einem Stucke Vieh;

zwei Pfennige gab das Pfund Safran;

dreißig Pfennige ein Saum Pfesser, ober Lakrigen und ein Fuber Wein;

sechzig Pfennige ein Saum Ingwer, Rägelein ober Zimmt;

achtzig Pfennige ein Saum Tuch;

sechs Pfennige das Hundert Karpfen, Leinwand oder Züchen;

fünf Pfennige das Hundert Hasenbälge.

- 1) Securis 287. Lünig Reichsarchiv, cent. IV, Abschn. 9, Urk. 3.
- 2) Lang Jahrb. 355. Chart. Derton. 94.
- 3) Schöpfl. hist. Zer. Bad. V, 52.
- 4) Bruns Beiträge 336. Ein Zolltarif von Brubach im Diplom. misc., Urk. 8.

In Lubect 1) scheint Heinrich ber Lowe aus eigener Macht Zolle eingeführt zu haben; Friedrich I erließ dieselben für alle Ruffen, Gothen, Normannen und andere offliche Bolker; und nur für sonstige Käufer und Verkäufer blieb eine mäßige Abgabe. Im Jahre 1240 bestanden baselbst folgende Vorschriften 2): Die Last, welche zum Meere geht, zahlt funfzehn Denar; boch kann sie bann binnen Sahres= frist zollfrei zurückgebracht werden. 3wolf Ohm Wein geben funfzehn, sechs Dhm geben acht Denar; wobei also, wie auch für Eigenthumer großerer Schiffe, eine Begunsti= gung bes Großhandels statt fand. Zollbetrug ward neun= fach ersett, und außerbem zahlte der Schuldige sechzig Schilling, wovon ein Drittel der Richter, ein Drittel die Stadt und ein Drittel ber Kläger erhielt. Zu Gervliet in den Niederlanden nahm man fünf vom Hundert des Schiffs= und Waaren=Werthes 3). — In der koblenzer Zollrolle von 1104 wird die Abgabe bestimmt, theils nach dem Orte woher man kommt, theils nach der Jahreszeit 1). Man forberte namlich seltener Geld, als einen Antheil des Ge= ladenen; ober vielmehr man forberte Gegenstände ohne alle Rucksicht, ob sie der Zollpflichtige geladen hatte oder nicht: 3. B. Wein, eherne Kessel, Ziegenhaute, Kase, Heringe, Ale. Der Zollpflichtige mußte diese Dinge anschaffen und mitbringen, so wie itt baares Geld, ober gewisse Munzsor= ten. Wahrscheinlich mit Hinsicht auf eine ahnliche Ginrich= tung wird 1212 bestimmt: es durfe bei einem Zolle auf ber Schelde nicht mehr Wein genommen und getrunken werden, als bisher; sonst verliere der Zöllner sein Amt und ber Kausmann das beste Faß seiner Ladung 5). — Nach einem Vertrage von 1202 zwischen Bogen und Tribent von einer, Briren von der andern Seite, gingen alle Waaren

<sup>1)</sup> Helmold. chron. I, 85. Sartorius I, 191.

<sup>2)</sup> Westphal. monum. III, 621.

<sup>8)</sup> Martene thes. I, 662.

<sup>4)</sup> Honth. hist. Trevir. I, Urt. 312.

<sup>5)</sup> Miraei op. dipl. I, urt. 94.

ju eigenem Bedarf wechselseitig zollstei; nicht aber zur Durchsuhr, oder zum Verkause nach anderen kändern 1). In der kombardei hatte jede Stadt ihre eigenen Zolle und vertrug sich darüber mit ihren Nachbaru 2): Ferrara z. B. ershob von den Kausseuten einiger Städte mehr, als von den Kausseuten anderer. Ein Sid, selbst von Ausländern geschworen, beglaubigte die Erklärungen auf ein Jahr lang 3). Zu Pareto im Genuesischen nahm man zwei Denar sür alles was ein Mensch trug; eben so viel sür eine Eselslast Salz, vier Denar sür den Saum Käse, acht Denar vom Fasse Wein u. s. s. 1. In Pisa erhob man ums Jahr 1100, Zoll von dem Auche das nach Montekassino ging 5).

### 8) Von den Kreuzzugssteuern.

Eine ganz eigenthumliche Klasse von Steuern bildeten die= jenigen, welche man für has heilige Land erhob. Dhne Gelb ließ sich in solcher Entfernung kein Krieg führen, und bie Be= freiung der Pilger von heimathlichen Steuern gab ihnen immer noch nichts zur Bestreitung ber Ausgaben unterwegs in die Hände. Deshalb wurden nicht bloß im Morgenlande, sondern auch in Europa Abgaben mancherlei Art von denen verlangt, welche zurückblieben und nicht selbst das Kreuz nahmen. Dahin gehörte z. B. der Saladinszehnte, von welchem in der Geschichte der Kreuzzüge schon das Nothige beigebracht Im Jahre 1207 erging ferner auf dem von König Philipp gehaltenen Reichstage in Quedlinburg folgendes Ge= fet 7): jeder Pflug im Reiche zahlt feche Denar; jeder Han= belsmann, Burger und Einwohner in Städten und Flecken, zwei Denar; jeder Geistliche der eine Pfründe, und jeder Eble ber ein Lehn hat, sechs Denar; Fürsten, Grafen und Pralaten tragen bei nach großmuthigem Belieben.

<sup>1)</sup> Monum. eccl. Trident. 42.

<sup>2)</sup> Chart. Derton. 93. — 3) Murat. antiq. II, 30.

<sup>4)</sup> Moriondus II, urt. 177. — 5) Orig. guelf. I, 654.

<sup>6)</sup> Hohinst. Band II, G. 454. Dumont I, Ark. 193.

<sup>7)</sup> Mira ei op. dipl. III, urt. 86. Martene thes. I, 806.

Hebung dauert fünf Jahre; alle Jahre wird ein Hauptabsschluß gemacht und das Eingegangene an die dazu beaufstragten Personen abgeliesert. Schwerlich aber kam das Gessetz in jenen unruhigen Zeiten überall zur Aussührung, und spätere Vorschriften der Papste ähnlichen Inhalts fanden viel Widerspruch 1). Nehre Male zogen deshalb beide Theile vor, sich auf eine runde Summe zu behandeln, welche dann nach Belieben ausgebracht wurde 2).

9) Von der Hebungsart, dem Erlasse von Steuern, den Strafen und bergleichen.

Demjenigen, was über diese Gegenstände bereits in den vori= gen Abschnitten gesagt ist, fügen wir noch einige Bemerkungen hinzu. Wenn Könige und Kaiser ja einmal eine allgemeine Steuer ausschrieben, ober vielmehr das verlangten was man dem Reiche schuldig war; so lautete die Forderung gewöhnlich nur auf runde Summen ober Leistungen für ganze Bezirke oder Gemeinen: die weitere Vertheilung auf die einzelnen überließ man dagegen in der Regel den letzten, ohne daß die Reichsregierung darüber etwas vorschrieb, oder sich darum bekümmerte 3). Einige Male verpachteten Könige, so Fried= rich II, die zerstreuten Reichseinnahmen an einzelne Per= sonen 1). — Wo man, wie z. B. in Mailand, einen gro= Ben Theil der Einnahmen durch Verbrauchs= und Han= dels=Steuern aufbrachte, war an den Thoren eine ge= naue Aufsicht über die eingehenden und ausgehenden Waa= ren angeordnet 5). Viele Leistungen anderer Art mußten zu bestimmten Tagen geschehen: Früchte z. B. wurden um Michael abgeliefert, Schweine um Martini, Bier um Maria Reinigung u. s. w. 6). Wer nicht zur rechten Zeit ablie=

- 1) Martene III, 6-7.
- 2) Wurdtw. nova subs. XIII, 243.
- 3) So geschah es 1216 mit Nürnberg. Goldast const. imper. I, 292. Eben so verfuhr man in Italien. Rovelli II, praek. 181.
  - 4) Lami memor. I, 493. 5) Giulini zu 1228, p. 423.
- 6) Bestimmungen für das Kloster Aspach in Baiern. Monum. boica V, 183.

ferte, gab das Doppelte, und so steigerte man oft die Strafe bis zum Wegjagen der Zinspslichtigen. Die Städte hingez gen verschafften sich disweilen das Vorrecht, — so Nirnberg!) vom Könige Richard —, kein Bürger solle wegen Geldsordez rungen verhaftet werden. Bei Ungläcksällen, Miswachs, Brandschaden u. dergl. trat in der Regel ein bissiger Erzlaß der Abgaben ein?). Neuen Andauern auf dem Lande, neuen Bürgern in den Städten, bewissigte man ost gewisse Freijahre?). Sehr eigenthümlich erscheint es, daß man zur Zeit Alexanders III an mehren Orten eine Steuer einsührte zur Aufrechthaltung des Friedens und zur Entschädigung Beeinträchtigter?). Landbauer zahlten im Verhältniß ihres Viehstandes, und Gewerdtreibende wurden von ihren Geistlichen abgeschäht. Es war damit eine Versicherungsanstalt auch für bewegliche Güter verdunden.

### 10) Bon Schägen, Anleihen, Schulben u. bergl.

So wenig man über ben Betrag ber gesammten Staatseinnahmen etwas mit Bestimmtheit sagen kann, weil nicht allein der Geldwerth und die Preise der Dinge schwer auszumitteln sind, sondern auch sehr viele Leistungen anderer Art statt sanden: so wenig kennen wir genau den Betrag und die Art der öffentlichen Ausgaben. Doch versteht sich von selbst, daß der Hosstaat, die Beamten u. dergl. Geld kosteten, und sich auch damals der Krieg nicht ganz darohne sühren ließ. Bisweilen hinterließen die Regenten einen Schaß. So betrug z. B. der von Philipp August d), (welcher indeß weniger aus Landesabgaben, als aus Domanialeinnahmen und Erpressungen von den Juden, entstanden war) nach Abzug

<sup>1)</sup> Histor. Norimb. dipl. II, Urf. 22.

<sup>2) 1238</sup> erhält Nördlingen wegen Brandschaben vom Kaifer eisnen zweijährigen Erlaß der Abgaben. Lünig Reichsarch., cont. IV, Abs. 33, Urk. 1.

<sup>3)</sup> Gudenus V, 29. Lünig Reichsarch., cont. IV, Abs. 2, Urf. 1.

<sup>4)</sup> Concil. coll. XII, 901; XIII, 239.

<sup>5)</sup> Rigord. 43. Testam. Phil. Aug. in Duchesne V, 261.

bessen was sein Sohn und die Kreuzsahrer erhielten, noch 95,000 Pfund (livres) Silber und 156,500 Mark. Orei Jahre nachher hinterließ Lubwig VIII schon wieder 101,000 Pfund <sup>1</sup>). Ludwig IX machte sin 31,290 Pfund Vermächtnisse, und im Fall der Vorrath nicht zureiche, sollsten königliche Forsten veräußert werden <sup>2</sup>).

Anderer Orten sinden wir öffentliche Schulden und menn Zahlungsmittel sehlten, sogar einen Indult sür dieselzben. In solchen Fällen nahm man seine Zuslucht mehr= mals zu Anleihen, und wo ein Fürst oder Prälat keinen Glauben sand, suchte er die Bürgschaft seiner Lehns= und Dienst-Männer zu erhalten³). Im ganzen blieb indeß das Schuldenmachen weniger übertrieben und die Lehre von den Anleihen weit weniger ausgebildet und folgenreich, als in spätern Zeiten. Wenn der Doge Nichieli auf einem Seezuge um 1126, Friedrich II bei der Belagerung von Faenza, und Ludwig IX während seiner Gesangenschaft ledern Geld ausgaben, so war dies eine Art von Anweisung auf künfztige baare Zahlung 4).

4) Nachrichten über die Steuern in verschiede=
nen Landern.

Die vorstehenden Abschnitte, wo wir die Steuern nach ihren verschiedenen Arten aufführten, dürften noch verständ= licher werden durch folgende Bruchstücke über das Steuer= wesen verschiedener Länder.

- 1. In Ungern erhob man ums Jahr 1100: erstens, eine unmittelbare Steuer von den freien und königlichen Bauern und fremden Ansiedlern '). Zweitens, ein Markt=
  - 1) Testam. Ludov. VIII, ibid. 425.
  - 2) Testam. Ludov. IX, ibid. 438.
  - 8) Weiße Gesch. von Sachsen I, 258.
- 4) Le Bret I, 307. Ludwigs ledern Geld: cum infixo clavo argenteo aut aureo. Iperius 727.
- 5) Engel Gesch. von Ungern I, 206. Freie Leute gaben acht Denar, frembe Ansiedler sieben, zur königlichen Hofhaltung bienende

geld von jedem vot etwas auf den Märkten seil bot. Dritztens, einen Gränzsoll mit sünf vom Hundert des Werths der Waaren. Pférde und junges Rindvied durste niemand äusstühren. Der Graf (Comes) sammelte die Gelder und überlieserte sie dem königlichen Schahmeister. Vorab erhielt indeß der Bischof ein Zehntel, und vom Überreste der König zwei Drittel und der Graf ein Drittel. Doch sollte dieser, wenn der Betrag sehr stieg, im Verhältniß mehr Kriegsmannschaft stellen. Ums Jahr 1240 bezog der König ein Achtel von Silber= und Kupser-Erzen, eine Abgabe von Ochsen in Siedendürgen und vom Salzhandel im ganzen Reiche.

2. England. König Wilhelm der Eroberer ließ im Jahre 1086, nach den Worten des Geschichtschreiders, ganz England beschreiben, wie viel Land, Wiesen, Walder, Geen und Vieh jeder Baron besitze, wie viel Lehnsleute, Bauern und Pflüge; ja wie viel baares Geld und wie viel Einwohner jeder vom Höchsten die zum Geringsten deziehen könne 2). Nach diesen Ermittelungen und Aussagen (welche jeder deschwören mußte) wurden regelmäßige Abgaben auszgeschrieden und sogenannte freie Gaben (benevolences) erpreßt 3). Seine Domainen verpachtete Wilhelm an den Meistbietenden; kam aber nachher ein anderer welcher mehr geben wollte, so hielt er keinen Vertrag 4). Nanche verdargen, aus Furcht vor ihm, ihr Geld in Kirchen und Klöstern: aber es ward auch da mit Sewalt hinweggenommen.

Heinrich I mußte die Barone, welche Kriegsdienste leissteten, von allen übrigen Steuern frei sprechen und verwanstelte manche Naturalrente in eine Geldabgabe b), wobei z. B. ein Ochse zu einem Schilling, ein Schaf zu einem Denar

Bauern vier Denar. über die Steuerfreiheit des Abels und der Geist= lichen ebendas. 324, 387. — 1) Engel I, 372.

<sup>2)</sup> Simeon Dunelm. de gestis reg. Angl. Bromton 979.

<sup>3)</sup> Sinclair I, 74 - 103.

<sup>4)</sup> Bromton 981. Hemingford I, 4. Waverl. ann. 3u 1080, 1087. — 5) Bromton 1022.

angesetzt wurde. Bei dem allmählichen Sinken des Gelds werthes entstand hiedurch ein bedeutender Ausfall. Geinrich II wiberrief manche übereilte Verleihung seiner Vors ganger, besonders Stephans, und hielt an dem Grundsate fest: das alte Reichs = und Konigs = Land sen unveraußer= lich, und nur heimgefallene Guter konnten wieder ausgethan werben 1). Allmählich vermischte man aber beibes und bas Berfahren war unterschieben nach ber Macht ober Ohnmacht des Konigs. Für einen Rittersbienst ließ er sich nicht sel= ten, besonders von den Geistlichen, zwanzig Schilling bezah ten; was schon einen Übergang zum Goldnerbienst bilbet. Bebes Lehn gab eine Mark bei Verheirathung einer königli= chen Prinzesfinn. Die Schätze bes verstorbenen Erzbischofs von Pork nahm er mit der Auserung in Beschlag: was jemand in solcher Art ungenutt bis zum Tobe zur Seite lege, gehöre bem Könige 2). Richard I verschwendete bald seines Vaters reichen Nachlaß, und nahm zu allerhand ver werflichen Mitteln seine Zuflucht, um Gelb zu erpressen 3): So verlangte er von jedem Pfluge Landes fünf Schilling, und ernannte zur Ausmittelung des Betrags für jede Graf-Schaft einen Geistlichen und einen Mitter, welche sich mit bem Vicegrafen und einigen auserwählten Rittern zusam= menthaten, und nun alle Barone, Eigenthumer und beren Stellvertreter, sowie auch aus jedem Dorfe vier Bauern berie= Diese setzten fest und beschwuren, was Herrn=, was Unterthanen = Land, und was burch Schenkung und Berga= bung geistliches Land geworden sen; denn das letzte ward als Meuerpflichtig betrachtet. Falsche Angaben strafte man sehr hart, und wenn der Unterthan nicht zahlte, hielt man sich an ben Baron.

Die Magna Charta und die Charte über die Forsten, minderten allerdings die Willfür bei der Steuererhebung; doch in größerem Maaße bei der Geistlichkeit und dem Adel,

<sup>1)</sup> Hemingford II, 2. — 2) Ibid. II, 31.

<sup>8)</sup> Gesch. der Hohenst. Band II, S. 452. Roger Hoved. 779.

als bei den niedern Stånden. Im Jahre 1225 bewilligten jene den funszehnten Theil von ihren Einnahmen 1); die Cistertienser gaben in runder Summe 2000, die Juden 5000 Mark. Bald darauf wurden gesordert: von einem Grasen drei Mark, von einem Baron eine Mark, einem Ritter (miles) zwolf Denare, von einem freien Mann ein Denar. Im Jahre 1232 gaben jene ersten Stände nur 2107, und im Jahre 1256 erklärten die Cistertienser: ohne Beistimmung aller Abte und der allgemeinen Versammlung könnten sie nichts bewilligen. Auf welche Weise papstliche Forderungen neben denen des Königs herliesen und wie sich beide oft darüber vertrugen, ist bereits anderwärts erzählt worden.

Im Jahre 1268 zahlte London an Abgaben aller Art und auf den heutigen Gelzwerth berechnet, doch nur etwa 2190 Pfund <sup>2</sup>). König Heinrich III hinterließ ansehnliche Schulden, und war einige Male in solcher Geldnoth, daß selbst sein Hausgerath und die Kronjuwelen verpfändet wurden <sup>3</sup>).

- 3. In Italien waren die Verhältnisse sehr verschieben. Wir theilen folgende einzelne Nachrichten mit:
- a) über das Finanzwesen im apulischen Reiche ist in der Geschichte Friedrichs II und Karls von Anjou das Nothige beigebracht worden. Desgleichen wird
- b) über das papstliche Finanzwesen in den kirchlichen Alterthümern gesprochen.
- c) In Siena schätzte man ums Jahr 1260 alle Güster ber Bürger durch Beamte ab, und bestimmte banach die Steuern \*).
- d) In Ferrara entstand, ein höchst seltenes Beisspiel —, große Klage von Seiten mehrer Bürger, daß man ihre Abgaben zu gering angesetzt habe 5). Wenn sich auch Nebengründe hiefür auffinden lassen, so liegt doch die Behaups
- 1) 1 mobilium suorum, lautet ber zweideutige Ausbruck. Waverl. ann. zu 1225 und 1226. 2) Anderson II, 132.
  - 8) Sinclair I, 103. 4) Malavolti II, 1, 5.
  - 5) Ferrar. chron. 433 zu 1230. In einem Bertrage von 1194

tung näher: die Steuer sen billig bestimmt und die Bater= landsliebe groß gewesen.

- e) Pavia erhobielne Steuer fast von allen zu Martte gebrachten Dingen, bereit Ertrag ber Bisthof erhielt.
- f) In Ravenna sinden wir neben manchen Natural= leistungen, Handelsabgaben und Zölle, Abgaben von eingeführtem Getreibe, von Wieh das auf die Weiden getrieben ward u. dergl. <sup>2</sup>). Außerdem noch eine Steuer vom Vermögen, auf den Grund einer eidlichen Angabe desselben.
- g) Berona besaß Domainen und Zinkgüter, serner Einnahmen von Fischereien, Mühlen, Weiben: und Idlen den Werenschen hielt, Mieb frei von bauerlichen Lasten. Kein Veroneser ver nach einem zur Stadt gehörigen Orte zog, durste zu bessen Steuern angezogen werden, bevor er daselbst fünf Jahre gewohnt hatte. Wer behauptete: er sen gar nicht schuldig eine Steuer zu zahlen, wurde gehört ehe er zahlte; wer klagte: er sen zu hoch angesett, mußte zahlen und dann folgtverst die Unztersuchung.
- h) In Mailand sinden wir in den Jahren 1211— 1216 solgende Abgaben: eine Bermögenssteuer, auf den Grund besonderer Abschähungen, welche zum Theil den Iweck einer Ausgleichung des Landmanns mit dem Städter gehabt haben mag \*); serner eine Herdsteuer, eine Salzsteuer, eine Abgabe für das Stempeln der Maaße und Sewichte. Aus der Zollrolle theilen wir solgendes mit: gefärdtes Tuch gab vom Pfunde Werth vier Denar, ungefärdtes war geringer be-

zwischen Ferrara und Bologna worden Abgaben erwähnt von Auch, Pelzen, Safran, Fischen, Wachs, Färbewagren, Aupser. Man konnte wechselseitig alle Waaren beziehen: cum una licentia et uno sigillo tantum sive bolleta. Savioli III, 2, 762.

- 1) Anon. de laudib. Pap. c. 18.
- 2) Fantuzzi IV, No. 318. Eine Pferde = ober Esok gab sieben Denar bei der Aussuhr. Ebend. Urk. 81.
  - 8) Carli III, 55, 60. Campagnola c. 140, 190.
  - 4) Rovelli II, CLXXV.

steuert 1). Mie Mark Silber (in Barren eingesührt?) gab einen Imperialis, welcher zwei gewöhnlichen Deuaren gleich galt. Der Bentner Pfesser, Gewürz, Wachs, Öl, Kase, Fleisch, gab sieben und einen halben Imperialen, der Zentner Kümmel einen Imperialis, das Pfund Seide vier Imperialen, das Pfund leinen ober hansen Zeus vier Denare, vom Velz-werte nach Verschiehenheit der Gute mehr ober weniger, von Panzern und Misstungen für die Ling vier Denare, doppelt so viel vom Peter u. dergle. Piete immer war das maisländische Finguswesen in guten Irdnung, auch man nahm alsbann zu manchem bedenklichen Hilskmittel seine Zusstucht. So exhielt im Jahre 1204 den Vodeska Benus de Gonzano Vollmacht: er solle jede Weise aussinnen Geld zu erpressen 2); auch erfand er deren so viel und vielerlei, das das Volk sehr gedrückt wurde.

i) Genua, und Venedig, diese wichtigsten Handelsstaaten, hatten, — eine stete Folge des Handels und Verstehrs. —, vorwickeltere Finanzspsteme. Sie brauchten mehr und öster Geld, und der Geldmangel wirkte erheblicher auf ihren ganzen Zustand, als auf den Zustand nordischer Fürssten. Vom eidlich ausgegebenen Werthe alles deweglichen und undeweglichen Vermögens, wurden mehre Male Steuern ausgeschrieben, wenn die gewöhnlichen Einnahmen nicht hinzeichten 3). Aur blieben die Einkunfte der Geistlichen und die der Nichter von Geldstrasen besteit, und man vermich die Schisse, diese Grundlage der Macht des Freistaats, zu beschaten 4). Ungeachtet jener Mittel waren im Jahre 1210 die meisten Einkunfte auf viele Jahre hinaus verkauft und verpfändet, weshalb man vom Pfunde aller Güter die zu Wasser ankämen oder abgingen, zwei Denare erhob 5). Diese

<sup>1)</sup> Gialini 327, 423.

<sup>2)</sup> Fuit data potestas, ut adinveniret omnem modum extorquendi pecunias. Mediol, annal. — 3) Caffari zu 1216.

<sup>4)</sup> Exceptis denaris plebium, vindictarum et navium. Obertus 316, 340. Ich zweisle, bo ich den Sinn getroffen habe.

<sup>5)</sup> Oger Panis zu 1210, 1214.

Abgabe trug in vier Jehren 12,542 Pfund; ward aber dann auf fechs! Jahre verdoppelt und mit einer neuen Vermögensscheuer von fechs Denaren für das Pfund verdunden. Ein Iwölfztel der letzten Einnahmen diente zur Vesserung des Hafens, eilf Zwälftel zur Einlösung der verpfändeten Salzsteuer. Gleichzeitig befahl man: nie eine Abgabe länger, als auf ein Indrumd Podesta misse diese in die Jahrbücher des Staats einzetragenen Vestimmungen aufrecht erhalten, und jeder Lücker zwischen siehebehn und siedenzig Jahren dieselben des schulden siehen siehehn und siedenzig Jahren dieselben des schuldentilgung hin, weshalb später mehre neue Ansleihen gemacht wurden, z. B. im Jahre 1221 zu dreißig Schistingen von 150 Pfunden.

In der Gegend von Genua sinden wir auf dem Laude solgende Abgaben erwähnt?): von Getreide, Hen und Holz, Weidegeld, Dienste zum Burgbau, Kalfdrennen und Graskenziehen, Botenlaufen, endlich eine Abgabe von zwei Brosten sür sedes Backen.— In Uqui erhod der Bischof sür jedes viersüßige Thier!), was auf dem Markte verkauft wurde, vier Denare, mowon der Käuser die eine und der Verkäuser die andere Hälste bezahlte. Eine Tracht Eier gab einen Denar, eine Tracht Häute zwei, der Wagen Holz oder Wein zwei Denare. Tuch und Eisen Händler welche zu Markte saßen, entrichteten eben so viel. Seder Bötticher lieserte jährlich ein Faß, und so jeder Handwerker von seisnem Gewerbe irgend ein Stück.

- k) Benedigs Finanzperwaltung war im ganzen der von Genua ahnkich, doch bezog der Freistaat mehr Einnah=
- 1) Nur einzelne Zweige, z. B. die Handelssteuern in Tyrus, durften auf zwei Jahre überlassen werden.
  - 2) Oger zu 1207. Marchisius zu 1221.
  - 3). Moriondus II, urt. 177.
- 4) Frei waren Lammer, frische Fische, Hühner und Früchte. überschaupt wurden manche dieser Abgaben nur von Fremden erhoben. Moriondus II, Urk. 92 von 1197 und Urk. 123.

men von Bundesgenoffen und auswärtigen Unterthauen. Jebe Familie in Loreo, unfern Abria, gab z. B. brei junge-Hühner, ben Kopf und die Füße von allem Wildpret, eine bestimmte Bahl großer Seeale und einen Denar in Gebe 1). Parenza lieferte jährlich zwanzig Widber und stellte Hulfe von Zara bis Ankona. Triest gab 50 Urnen Wein, Zara 3000 Kaninchenfelle 2). Der Patriareh von Aquileja; welder im Jahre 1161 von den Benetianern gefangen wurde, versprach für die Lefung jahrlich zwolf große Schweine und zwölf große Brote einzuschicken. Faenza lieferte für Schutz und Beiftand eine große Menge Dl zur Erleuchtung der Markuskirche und zahlte 100 Pfund Giber u. f. w. 3). Neben bitfen und ahnlichen Einnahmen fanden in Benedig. mehre Abgaben flatt \*): 3. B. eine Saubfteuer, eine Steuer von Eisen, Pech, Bauholz, Bein, Fleisch, Kafe, Dl., Salz, gesalzenen Fisthen, und insbesondere auch eine Mabistener, die so brudend wurde, daß im Jahre 1265 das Boll bes: halb Unruhen erregte. Überhaupt scheint Benedig sehr früh die sichere Einträglichkeit dieser Art von Steuern ein= gesehn, sie mannigfach ausgebildet und eine strenge Kontrolle eingeführt zu haben. Wurden boch z. B. um Untetschleife zu vermeiben, die Salzfäffer ganz nach neuerer Beife mit Schnuren umzogen und versiegelt .).

Als, dieser Mittel ungeachtet, der Staat so in Schulden gerieth, daß man die laufenden Zinsen nicht mehr bezahlen konnte, übertrug man im Jahre 1172 drei neuen Beamten die Prüfung und Leitung aller Staatsausgaben b.
Man erhöhte die Haussteuer, verpfändete die Einnahmen vom Salze und der Münze, schrieb eine Vermögenssteuer

<sup>1)</sup> Le Bret Gesch. von Benedig I, 281.

<sup>2)</sup> Sanuto vite 529. Dandolo 288, 320, 322, 339.

<sup>8)</sup> Dandolo 279, 284.

<sup>4)</sup> Verci Trivig. II, Urk. 152. Le Bret I, 366. Sanuto vite 508, 564. Marin III, zu 1261. Doch war einiges mehr Durchgangs: zoll, als Berbrauchssteuer. — 5) Marin V, 53.

<sup>6)</sup> Sanuto 521, 524. Dandolo 298, 308, 397. Tentori III, 296.

zu eins vom Hundert aus u. s. f.; mußte aber zuletzt an= ordnen: alle Schuldverschreibungen sollten bei dem Prokurator des heiligen Markus niedergelegt werden, bis die Republik wieder im Stande sey ihren Verpflichtungen gegen die Gläubiger zu genügen. Manches geschah zu diesem Zwecke, allein erst neunzig Jahre später, im Jahre 1262 beschloß der große Rath: der Doge und seine Rathe erhalten monatlich 3000 Pfund und sollen bavon zunächst die Gehalte der Staatsbeamten und einige verwandte Ausgaben berichtigen, hauptsächlich aber bie Staatsschulben mit fünf vom Hundert in halbjährigen Fristen verzinsen 1). Bleibt alsbann noch Überschuß, so wird er zum Kriege wider die Griechen und Genueser, und nur dann zur Abbezahlung ber Schulden verwandt, wenn biese Ausgaben nicht nothig sind ober die Gelbvorräthe nicht erschöpfen. Als diese Maaßregeln ungenügend blieben, bilbete man ans andern Einnah= men in ber Prokuratie bes heiligen Markus eine besondere Kasse zur Tilgung ber Schulden. Die Abgabe, welche Benedig früher mit funfzig Pfunden Pfeffer, einem Mantel und wahrscheinlich einer Geldsumme an die Kaiser entrich= tete 2), mag nach der Zeit Friedrichs I aufgehört haben.

- 4. Frankreich. Die Einnahmen der Könige von Frankreich lassen sich auf folgende zurückbringen: Domainen, Gerichtsgefälle, erledigte Pfründen, Münze, Grund 2 und Personen=Steuer, freie Einlagerung und Verpslegung, Lehns: muthungen und Lehnsabgaben. Der jährliche Ertrag wird zur Zeit Philipp Augusts auf 90,000 Pfund angegeben, dez. ren Werth man auf zwei Millionen heutigen Geldes berechnet hat 3). Da die Verwaltung wenig kostete, die Lebensweise einsach und kein stehendes Heer vorhanden war, so reichte jene geringe Einnahme weiter, als die größten Summen in späterer Zeit.
  - 5. Deutschland. Bei bem Mangel an irgend zu=

<sup>1)</sup> Dandelo 370. — 2) Dandelo 263, 307.

<sup>3)</sup> Bouquet XIII, présace. Arnould hist. des sinances 63.

sammenhangenden Rachrichten ') können auch hier nur Bruchstäcke, besonders über die königlichen Einnahmen mitgetheilt werden.

Es gab keine allgemeine Reichssteuer, aus welcher man die öffentlichen Ausgaben (da die Lehnsleistungen nicht hin= reichten) hatte bestreiten konnen; vielmehr wurde ber Gebanke Heinrichs V und Ottos IV2), eine solche Steuer ein= zuführen, als ungerecht und tyrannisch bezeichnet und kam nicht zur Ausführung. Im allgemeinen fanken, bei biesem Mißlingen neuer Auflagen, die königlichen Einnahmen, während die Ausgaben stiegen; woraus folgte, daß gleichmäßig auch die königliche Macht sank, sofern sie nicht in der Hausund Familien = Macht des Herrschers eine Stütze fand. Öfter kam es zu Verpfandungen und Veraußerungen des alten Reichsgutes und ber Reichseinnahmen; und bas übrig Bleibende, Zerstreute erforberte eine kostbare Berwaltung und machte eine genaue Aufsicht fast unmöglich 3). fallene Lehne mußte ber König in der Regel wieder ausleihen, und Zölle, Münz= und Bergwerks=Rechte geriethen auf ahnliche Weise in fremde Hande. Die Abgaben ber Juden, die Schutsteuern der Pralaten und Klöfter 1) ge= währten keine ausreichende Hulfe, um fo weniger da die letzten oft abgeloset oder erlassen wurden; und die etwa er=

<sup>1)</sup> Doch gab es zur Zeit Friedrichs I ein registrum imperii über Reichslehn, Hebungen, Abgaben u. a. m. Lünig cod. II, Urk. 1.

<sup>2)</sup> Otto, so sagt man, habe von jedem Pfluge und jedem Kopfe einen Gulden erheben wollen. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 404.

<sup>8) 1216</sup> giebt Friedrich II an Gerhard von Sinzeche die Aufsicht über die Verwaltung der Einkunfte von der Mosel abwärts den Mhein. Gudenus II, 933. Mehre Male ist von Reichsforsten die Rede, und König Richard ertheilte die Erlaubniß in einer, Rassund Lese Holz zu holen. Langii chron. Citz. 1169. Gebauer Les ben Richards 406.

<sup>4)</sup> Die Abtei Lorch gab z. B. jährlich 200 Mark. Laurish. chron. 146.

hobenen Strafgelber ober gefundenen Schätze verdienen, als Staatseinnahme betrachtet, kaum eine Erwähnung 1). Kam ber König in eine Stadt, insbefondere ber Geistlichen, so follte er während des Reichstages daselbst Bolle, Münzein= nahmen und dergl. beziehen; aber durch ertheitte Freibriefe ging auch dies Rebenrecht meist verkoren 2). Länger erhielt sich, wie das bringende Bedürfnis des Augenblicks es gewohnlich verlangte, das Recht auf Wohnung und Verpflegung; welches sich bei Feldzügen so erweiterte, daß das ganze Heer durch Leistungen und Lieferungen versorgt werden mußte. Und da wiederum die Orter burch weiche der Zug führte, die Last nicht füglich allein tragen konnten, so fuchte man eine neue allgemeinere Steuer mit ber alten Lehre vom Heerbann und dem Abkaufe mancher Dienstpflicht in Verbindung zu bringen: Im Elsaß 3) zahlten z. B. ums Jahr 1140 die Klosterleute zu einem Romerzuge so viel; als ihr einsähriger gewöhnlicher Zins betrug; zu einem Feldzuge nach Sachsen und Flandern gaben sie aber nur-ben halbjährigen Betrag.

Nach Freibriesen Friedrichs I und Ottos IV sür die Kirche von Ravenna 1), zahlte alle zwei Jahre an Fodrum oder sür das Fodrum: wer ein Ioch Dchsen hatte, zwölf Lucenses, wer zwei Joch besaß, achtzehn, wer drei besaß, zwei Schillinge sür sich und seine Familie. Ein Handarbeiter gab vier Denare 5). In Frignano dei Modena zahlte man ums Jahr 1205 vom Paare Ochsen sechzehn kaiserliche Denare; wer kein Gespann hatte, entrichtete acht Denare. Im Jahre 1190 entband Heinrich VI den Bischof von Padua

<sup>1)</sup> Schätze tiefer in der Erde liegend, als der Pflug geht, gehös ren dem Könige. Sachsensp. I, 35.

<sup>2)</sup> Ottos IV Entsagung für Magbeburg. Lünig Reichsarch., cont. II, von Magbeburg, Urk. 35. — Sachsensp. III, 60. Marienth. chron. 258. — 8) Schöpst. Alsat. dipl. I, Urk. 275.

<sup>1)</sup> Mittarelli IV, 125; app. 299, 402. Dumont I, Urf. 262.

<sup>5)</sup> Tirab. Modena III, 114.

von Darreichung des Fodrums und vom Stellen der Kriegs= mannschaft, für 100 kölnische Mark Silber 1).

Bei außerordentlichen Veranlassungen mag es auch nicht ganz an außerordentlichen Forderungen gesehlt haben. Im Jahre 1154 hob man z. B. behufs königlicher Gesschäfte Pserde aus, wobei Arme, Aausteute und Geistsliche möglichst geschont werden sollten, Erlas der Forderung sur Geld aber untersagt war 2).

Die Einnahmen der einzelnen Fürsten entstanz den aus ihrem Eigenthume, überlassenen Hoheitsrechten, Sezrichtsgefällen, Zinzgelbern u. dergl. Die Herzoge und die Grasen wußten serner manche Abgabe mit ihren Amtsrechzten und Pslichten in Berbindung zu bringen. So ward in mehren Gegenden, z. B. in Niedersachsen, ein sogenannter Grasenschatz 3) von den freien, aber nicht rittermäßigen Einwohnern des Bezirks erhoben, wo der Graf die Gerichtsbarkeit ausübte. Und hiemit stellte man wieder den Landwehrdienst und Burgwart zusammen.

In den Städten wichen, weil das meiste von eigenen Beschlüssen abhing, die Besteuerungsweisen von einansber ab. So erhielt in Straßburg der Bischof eine Weinsssteuer, wovon sich aber die Stadt frei kauste '). Worms hob 1269 das Ungeld auf, weil es Schaden bringe durch Verminderung des Maaßes von Wein, Getreide und andern Lebensmitteln '). In der Nitte des dreizehnten Jahrhunsderts ward in Köln, hauptsächlich zur Tilgung von Schulzden, eine Bier=, Mahl= und Schlacht=Steuer unter dem Namen Accise eingeführt '). Seistliche blieben davon-frei, einen Theil der Einnahme bekam aber der Erzbischof und

- 1) Murat. antiq. Ital. II, 69. 2) Martene thes. I, 340.
- 8) Westphalen monum. II, 41, 2055, 2057, 2061. Serfebe I, 348. 4) Schöpfi. Alsat. dipl. I, urt. 547.
- 5) Db die Behörden, um mehr Steuer einzuheben, die Maase verkleinerten? Urk. Richards bei Gebauer 403.
- 6) Securis 258 266. Würdtw. subsid. II, 118. Lünig spic. eccl. von Koln, Urk. 41. Hüllmann Gesch, der Stände III, 83.

erlaubte, sofern diefer Antheil unverandert bleibe, den Burgern jene Steuer nach Willfür zu erhöhen und herabzusețen.

Raiserliche Freibriese schützen oft gegen innere und außere Bedrückungen. Wir theilen hier beispielsweise nur folgende Bestimmungen aus einer Urkunde Heinrichs V für Speier mit. Die Bürger haben das Necht, letztwillig zu versügen '). Niemand darf etwas aus ihrem Nachlasse nehmen, und insbesondere hort die schändliche und veradsscheuungswürdige Hebung des Butheils oder Hauptrechts auf. Die Stadt ist frei von allen Reichszöllen, es wird weder zu Lande noch zu Wasser Bannpsennig, Schatzpsennig oder Psesseld erhoben. Keiner darf zwangsweise Wein verkausen, oder Schisse der Bürget zum Gedrauch irgend eines Herrn in Beschlag nehmen 2).

# 5. Bon ben Regalien.

Sobald größere Reiche entstanden und den Königen mancherlei Vorrechte eingeräumt wurden, entwickelte sich ganz natürlich die Ansicht und Überzeugung: es gebe gewisse Rutungen, Einnahmen, die überall ihnen gebührten, die sie am zweckmäßigsten in Gang bringen und erheben könnten 3).

- 1) Mutterstadt 173. Gerken cod. VIII, Urk. 6. Dumont I, Urk. 192. Im Jahre 1226 sindet sich in Magdeburg eine Absgabe von den Fleischern. Ludw. rel. XII, 322.
- 2) Die Rachrichten über das Finanzwesen unter den Arabern sind fast noch dürstiger, als die über das Abendland. Eine Grundsteuer scheint Pauptabgabe gewesen zu sepn. Ferner geschieht einer Pausssteuer Erwähnung, die unter dem Chalisen Mansur ums Jahr 770 in Kusa jährlich mit vierzig Drachmen von einem Pause erhoben ward (Abulsar. 143). Zu Nureddins Zeit waren die Puren in Das mascus mit einer Abgabe belegt (Vinisaus c. 3). Im Jahre 1300 trieb man in Ägypten eine Steuer von einem Drittel des Vermösgens zum Kriege gegen die Mongolen bei. Abulseda zu 1300.
- 8) Eichhorn I, 144, 358; II, 971. Hullmann Gesch. ber Regalien.

Allein das Maaß der Ansprüche und selbst der Sprachge brauch war verschieden nach Zeiten und Ländern. Biswei= len nannte man jede königliche Einnahme und Besitzung eine Regalie; allmählich aber ward es Gebrauch, vorzugs weise die Rechte und Nutzungen so zu bezeichnen, welche kein anderer üben und beziehen durfe, sofern sie ihm nicht verliehen oder bestätigt waren. Eine weit schärfere Bestim= mung über den Umfang und die Anwendung des Begriffs trat aber 1158 zur Zeit Friedrichs I durch die Beschlusse des ronkalischen Reichstages ein 1). Sofern sie nur altes Herkommen bestätigten, ober von neu entstehendem Gewinn eine Abgabe an den König verlangten, erschienen sie durchaus billig: zweiselhaft blieb es hingegen, ob manches als königlich angesprochene Recht nicht eben so gut ober noch zweckmäßiger von andern konne geübt werden; der haupt= · sächlichste Druck entstand endlich baburch, daß jeder Besitz wo der Erwerbstitel kaiserlicher Belehnung nicht nachzuweis sen war, für unrechtmäßig erklärt, und die Beweisführung vor kaiserlichen Richtern schwer, die Steuerhebung durch kaiserliche Beamte selten milbe war. Un Dererfeits hatte der Kaiser vollkommen Recht, daß er nicht jedes eis genmächtige Umsichgreisen als unantastbaren Erwerb betrachten, nicht das sich wollte entreißen lassen, was ihm seit alter Zeit schon zuerkannt war 2); und so viel Wider= spruch und Widerstand die neu ausgesprochenen Grundsätze

<sup>1)</sup> Hohenst. Band II, S. 102.

<sup>2) 1119</sup> Henricus V cuncta regum antiquorum fiscalia, suam in ditionem accepit. Ursp. chron. — Schon 1144 nimmt ber Bischof von Lausanne vom Könige als Regalien zu Lehn: stratae, pedagia, vendae (Abgabe von verkausten Sütern), monetae, mercata, mensurae, soeneratores manisesti, banni veteres vel de communi consilio constituti, cursus aquarum, sures, raptores, Urs. 17 bei Ruchat. In einer Ursunde Friedrichs II von 1220 für die Grasen Guerra in Zuscien werden als Regalien ausgeführt: bannum, placitum, districtum, telonium, pedagium, ripaticum, mercata, aquae, aquarum decursus, piscationes, venationes, paludes, argentisodinae, terrisodiae, et quicquid metalli vel thesauri in terra

auch fanden, darin lag immer für ihn ein Gewinn, daß man einräumte: er habe die Regel für sich, und die Auß= nahme müsse bewiesen werden 1). Allerdings aber strebte nun ein jeder eine solche Ausnahme zu erhalten, und die Jahl der hierüber ertheilten Freibriese mehrte sich täglich; während fast nichts von dem Ausgethanen in die Hände der Könige zurücksiel, oder die anfangs sestgeseten Leistungen und Abgaben durch neue Begünstigungen ebenfalls ausgehoben wurden. Nur darin zeigten sich die Schenkensden und Verleihenden allmählich vorsichtiger, daß sie gewisse Regalien ost als nicht mit überlassen bezeichneten, oder sich dieselben im Fall der Entdeckung, z. B. bei Bergwerken, außstrücklich vorbehielten 2).

Bergwerke und Salzquellen wurden, nicht überall unbestritten, wie Regalien betrachtet, oder kamen auch schon früh und in großer Zahl an Fürsten, Prälaten, Klöster, Städte u. a. m. 3). Entweder geschah die Verlei-

sua inveniri potest, alpes quoque et montes, valles et omnia ea, quae ad nos et imperium spectant. Soldani hist. monast. S. Michaelis 120.

- 1) Durch Eib von sieben Mannern ging jedes Recht an Regalien verloren. Guden. syll. 169.
  - 2) Gerken cod. dipl. II, urf. 220.
- 8) Wir geben Beispiele von Verleihungen nach ber Zeitfolge: im eilften Jahrhunderte gab Markgraf Otto von Steiermark (also ein bloker Fürst) dem Kloster Selkow Recht auf Salz = und Berg-Bau. Frölich. dipl. Styr. I, 181. Ähnliches für 1150 nach altem Rechte angeführt. Ebenb. 20. — 1150 giebt König Konrad dem Stifte Kors vei das Bergwerksrecht auf alle Metalle im Evesberge. Wibaldi epist. app. 606. Eunig spic. eccl. von Korvei, Urk. 52. 1155 — 1159 Bergfreiheit auf Erz, Salz, Gisen, Galmei mehren Klöstern in Baiern durch Friedrich I bewilligt. Ischoffe Gesch. von Baiern I, 399. — 1158 überläßt Friedrich I dem Erzbischofe von Trier alle argentaria in bessen Besthungen. Honth. hist. Trev. I, Urk. 402. — 1159 census salis in Kolberg vom Herzoge Rátibor an ein Kloster überkassen. Ludw. rel. II, 261. — überkassungen von Berg-, Salz = und Silber = Werken an salzburgische Klöster und den Bischof

bung an die letten ganz undebingt, ober mit Borbehalt eines Zinses; und ber Beliehene übernahm entweder die Be= nutung selbst, oder er verpachtete sie an andere 1). Man begünstigte bas Anlegen neuer Bergwerke jedoch nicht so von Briren von 1177, 1189, 1193, 1204 und 1218. Hund metrop. I, 477; II, 178, 209; III, 398. v. Hormanr Tirol I, 2, Urk. 19, 47. — 1189 erklart Friedrich I alle Gilbergruben im Reiche für königlich; boch übergiebt er zwei Drittel ber bavon im Bisthume Minden stattsindenden Einnahmen und behält nur ein Drittel für Lünig spic. eccl. von Minben, Urf. 19, 20. Miud. episc. chron. 832. Bonelli notiz. II, 492. — 1189 bestätigt heinrich VI Eisengruben und Bergrecht bem Aloster Steingaben. boica VI, 500. — 1193 bestätigt er bie Bergwerksrechte Korveis. Martene coll. ampl. I, 1002. — 1205 giebt ber Berzog von Bfter= reich einen Theil bes Ertrages seiner Eisengruben an ein Rloster. Frölich. dipl. Styriae II, 17. — 1207 giebt König Philipp dem Abte von Roth in Baiern das Recht der Eisengruben. Pez. thesaur. VI, 2, 65. — 1215 überläßt Friedrich II bem Grafen von henneberg argentifodinas, alia metalla seu salinas. Graneri opusc. II, 98. Soultes Gesch. von henneberg II, 258. — 1219 überläßt Friedrich II dem Erzbischofe von Mainz die Sitherbergwerke. Gudoni cod. I, 465. Desgleichen bem Herzoge von Baiern und bem Bischofe von Regensburg alle Bergwerksregalien in ihren Landen. khover 159. Ried. cod. I, Urk. 340. Lunig Reichsarch., cont. 2, Abth. 4, Abs. 1, urk. 82. — 1225 behålt sich der Bischof von Massa, bei einem Bertrage mit der Stadt, sein Anrecht auf die Silbergruben vor. Cartepec. di Massa a. h. a. — 1231 überließ Fried= rich II dem Bischofe von Komo venas metallorum in seinem Gebiete. Ughelli V, 300. — 1231 übergiebt Heinrich VII abgabenfrei dem Kloster Denkendorf proprietatem unius patellae salis zu Hall in Prescher Gesch. von Limpurg I, 33. — 1232 giebt Schwaben. Friedrich II dem Herrn von Plauen Gold = und Silber = Bergwerke auf seinem Boben. Longolius II, 121. Dasselbe Recht übte Beinrich der Erlauchte. Weiße Gesch. von Sachsen I, 9. — Ums Jahr 1242 war Streit zwischen bem Fiskus und der Stadt Volterra über die Anrechte auf die Salzquellen. Codice di Volterra, Urk. 432.

Camici zu 1245, Urf. XV, 69.

<sup>1)</sup> Beispiele von Berpachtungen. Pez. thes. III, 3, 790. v. Hormanr Werke II. Urk. 17.

weit, daß man hatte Gruben auf fremdem Boben einrichten durfen <sup>1</sup>). Auch geschah einige Male Einspruch anderer Art: z. B. der bestehende Betrieb der Galzsoten in Halle solle nicht zum Berluste der bisherigen Inhaber erweitert werden <sup>2</sup>).

Bergwerke finden wir in manchen Theilen Deutschlands schon seit der Romer Zeit. Unter den sächsischen Kaisern ka= men insbesondere die auf dem Harze in Gang 3); unter den Hohenstaufen manche in Westphalen, Tirol und vor allen bie im Erzgebirge bei Freiberg. Db biese nie früher be= baut wurden, steht nicht mit voller Gewißheit fest; so wie sich auch bezweifeln ließe, ob bas Finden eines Studes Erz am Wege die erste Veranlassung bazu gegeben habe: gewiß bekam Markgraf Otto ber Reiche, ber im Jahre 1189 starb, seinen Beinamen wegen bes großen Gewinnes aus jenen Bergwerken, und Kaiser Heinrich VI behielt nach bessen Tode die Gruben, solange er lebte, für sich .). In Deutsche land sank mit der Macht der Könige allmählich der Umfang ber Regalien, und manche Forberungen, welche jene hinsicht= lich berselben gemacht hatten, wurden spåter von den Für= sten und Pralaten aufgestellt und gegen ihre Landstande ober Unterthanen mehr ober weniger zur Anwendung ge-

- 1) Sachsensp. I, 35.
- 2) Lunig Reichsarch., von Halle, Abschn. 6, Urk. 1.
- 3) Das Genauere in Smelins Gesch. des Bergbaues. 1214 wurden Silberbergwerke in den Gebirgen von Trident eröffnet. Monum. eccl. Trid. 52. 1241 entdeckte man mehre Zinngruben in Deutschland, besonders in Böhmen. Math. Par. 336. Lang Jahrzbücher 347. In der Schlacht bei Liegnis sochten viele Bergleute aus Goldberg in Schlesien. The bessius CXII, 59.
- 4) Ludwig rel. VIII, 227. Weiße Geschichte von Sachsen I, 92, 137. Zu 1088 werden in Montekassino calices argentei saxonici erwähnt. Leo Ostiens. III, 74. Ist hier von Siber aus den Bergwerken des Harzes die Rede?

set werbe 1); bisweilen überließen fie Form, Gehalt unb Geprage ganz bem Reuberechtigten 2). Einige Male fetten fie fest, daß die Stadtmunze von der kaiserlichen in diesen Beziehungen ganz verschieben seyn musse 3); andere Male finden wir ihren Namen auf der einen; und den der munzenden Stadt auf der zweiten Seite 1). 1 Das Reichsgeld, das Friedrich I in Achen schlagen ließ, zeigte auf einer Seite sein Bruftbild, auf ber zweiten bas Karls bes Großen '). In Benedig schmudte man die größern Runzen mit bem Bildniffe Christi, bes heiligen Markus und bes Dogen .). Pavia schlug noch im vierzehnten Jahrhunderte Münzen mit griechischer Inschrift 7). Die florentiner Golbs gulben zeigten auf einer Seite Johannes ben Taufer, auf der zweiten eine Lilie 1). Innocenz IV verbot den driftlichen Staaten in Sprien, muhamedanische Namen und Jahrszahlen auf ihren Münzen anzubringen 9).

# 4) Bom Dungfuße.

Schon in jener Zeit blieb der Vortheil nicht verborgen, welcher daraus entsteht, daß Münzen, selbst verschiedenes Gepräges, gleich sind an Schrot und Korn, damit man ihr wechselseitiges Verhältniß und ihren Werth leicht ausmitteln und feststellen könne. Allein wegen der sehr großen Zahl

- 1) Dies setzte Friedrich II für Tortona fest (Botazzi 316. Montemerlo 40). Friedrich I für Komo (Rovelli II, 359). Bisweilen wechselten die Städte mit dem Bildniß der Kaiser, bisweilen behielten sie dessen Bildniß, der zuerst das Münzrecht verlieh. Zanetti IV, 438.
- 2) So Heinrich VI dem Bischofe von Botterra. Ughelli Ital. sacra I, 1443.
  - 8) So derselbe für Bologna. Murat. antiq. Ital. II, 665.
  - 4) Ghirard. I, 101, 201.
  - 5) Maber Beiträge I, 89; IV, 97. Dumont I, Urt. 145.
  - 6) Dandolo 313, 316. Sanuto vite 527.
  - 7) Anon. de laudib. Pap. c. 13.
  - 8) Malesp. 152. 9) Rayn. zu 1253, §. 52.

# V. Vom Kriegs = und See = Wesen.

1) Von Heerbann, Lehnbienst und Kriegs= pflichtigkeit überhaupt.

In der altesten Zeit, vor einer festen Ansiedlung der Deut= schen, war es der natürliche Beruf jedes freien Mannes, in ben Kriegen seines Stammes mitzufechten. Nach ber Un= siedlung mochte manchem dies unruhige Kriegsleben mißbe= hagen und man fragte: ob von einem Stamm = und Volks= Kriege die Rede sep, für welchen sich zu stellen noch kein Zweifel statt fand; oder ob einzelne Häupter personliche Fehden aussechten wollten und Genossen suchten, woran jeder nach eigenem freien Entschlusse Theil nehmen, oder wegbleiben könnte. Im letten Falle trat das Verhaltniß zu dem Anführer in den Vordergrund; man theilte mit ihm, Glud und Unglud und blieb ihm, wenn die Beute und der Lohn reichlich gewesen war, gern für ähnliche Fchden be= reit und gewärtig. — Stamm = und Volks = Kriege aber, wobei es auf den Lohn und auf personliche Zuneigung oder Abneigung weniger ankam, als auf Erfüllung einer allge= meinen Pflicht, erschienen bald weniger reizend, wie Fehden der erwähnten Art, und nahmen auch diejenigen in Anspruch, welche nicht die geringste Neigung hatten sich von ihrem Grundstücke zu entfernen. Da entwickelte sich ganz natur=

lich ber Grundsat: bag weber Reigung, noch Hoffnung bie= bei entscheiben konne; sondern jeder in dem Maaße kampfen und Kampfer stellen musse, als ihm ber Schutz seines Besithums mehr ober weniger werth sey: bas Grundvermd= gen wurde Maakstab für die Bertheilung der Kriegslaft. Der Deerbann erscheint also, nach unserer Art zu reben, als eine auf sachlichem Besitzthum ruhende allgemeine Konscription, ober Kriegspflichtigkeit. Doch gingen kriegerische Könige, wie Karl ber Große, wohl ofter über biesen Grundsatz bin= aus, und ließen neben jener, wir mochten sagen, binglichen Kantonrolle, auch noch eine personliche anfertigen und ba= nach ausheben 1). Der tette Grundsatz der Einstellung kann aber nur zur Anwendung kommen, wenn man Gold giebt, ober in glucklichen Kriegen auf Unkosten ber Feinde lebt; jenes war aber nie, und bieses nicht immer ber Fall; mithin mußte man stets barauf zurudtommen: bas Grundvermogen begrunde die Kriegspflicht, diene statt des Goldes und beweise, daß man dessen nicht bedürfe, oder ihn dinglich ein für allemal erhalten habe.

Die Aushebung nach diesem Grundsate mußte aber, wenn sehr viele Kriege, wie zur Zeit Karls des Großen, rasch auseinander folgten umd die Hausväter von der Sider bis zum Stro umhergeschickt wurden, äußerst drückend wersten; und umgekehrt mußten die Heerbannsmänner, nach langem Frieden, im Kriege sast ganz untauglich erscheinen. Man sühlte das Bedürsniß, außer dieser Art von Landwehr eine Zahl geübter, vorzugsweise zum Kriege gebildeter Män=ner, sür Reichskriege wie sür Fehden bei der Hand zu haben, und schlug nun mehre Wege ein, diesen Zweck zu erreichen. So stiftete Kaiser Heinrich I in den Gränzstädten und Gränzsburgen, besonders zur Abwehr ungerischer Anfälle, eine Art neuer Landwehr<sup>2</sup>): allein dies Mittel ward erstens, nur in

<sup>1)</sup> Hullmann Finanzgesch.: 107. Mettingh status militiae Germanorum. Stenzels Kriegsversassung.

<sup>2)</sup> Wittich. II, 643. Moser ofnabr. Gesch. II, 139.

einzelnen Gegenden angewendet; zweitens, diente es, nur zur Reichsvertheibigung, ohne Bezug auf Privatsehden der Bizschöse und Fürsten; endlich, sollen die neuen Landwehrmans ner selten würdige Landbesitzer, öfter Leute schlechten Russes, oder gar raubsüchtiges Gesindel gewesen seyn: weshald sie weder ihre neue Stellung mit Würde behaupteten, noch im Frieden mit den übrigen Bewohnern blieben. Mithin ward diese Einrichtung weder allgemein, noch erhielt sie lange Dauer und ungetheitten Beisall; auch hatten sich seit lanzegerer Zeit bereits allgemeinere Veränderungen des Kriegszwesens vorbereitet.

Die Heerbannspflichtigen konnten oft nicht unterscheis den, ob man sie zu Reichsdienst, oder Fehde aufbiete; und in manchen Fällen (wo sie nach ihrem Vortheile entscheiden wollten) verstattete man ihnen nicht den Kriegsdienst zu ver= Weil indeß dem Fordernden wenig an ihren eins zelnen Personen lag, so kam es allmählich dahin, daß man entweder Stellvertreter annahm, ober Geld statt des Dienstes zahlte, ober mit kriegslustigen Anführern Verträge wegen Werbung ganzer Abtheilungen schloß, woraus Gefolg= Diese Hauptleute suchten schaften neuer Art entstanden. aber oft den Kriegsbienst bloß mit ihren Dienftleuten wohlfeil und schlecht abzuthun, worüber Fürsten und Könige Rlage erhoben; oder jene wurden nicht allein für den Reichsfrieg, sondern auch für Privatsehden lange in Anspruch genommen und litten bei ihrer Unternehmung ansehnlichen Per= Es gab also auf beiden Seiten Grunde, die Kriegsdienst Fordernden und die Kriegspflichtigen wieder zu einem unmittelbaren Wechselverhaltniffe hinzudrangen. Das alte System des Heerbannes wollte aber keiner recht ernstlich herstellen, weil die Mangel einer plötzlich aufgebotenen un= geübten Mannschaft für den Reichskrieg unvertilgbar blieben, und weil die Frage, ob Reichskrieg oder Fehde statt finde, bei ber großen Zahl ber letten ganz in den Hintergrund gestellt werden sollte. So traten nun Beränderungen mannigfacher Art ein: erstens, manche Freie, welche sich in be=

schränkten Umständen befunden und von mehren Seiten bes drängt wurden, traten in die Hörigkeit eines Mächtigen: sie gaben ihre Freiheit auf um des Schutzes willen und selbst einen Theil ihres Grundvermögens, oder ihrer Einnahmen, um für immer ganz vom Kriegsbienste befreit zu werden 1).

Zweitens, übernahmen andere six allerhand Begünsti= gungen und Vottheile, Verpflichtungen verschiedener Art: sie

wurden Ministerialen, Dienstmannen.

Drittens, erhoben sich manche Freie so über ihren Stand, wie die Hörigen darunter hinabsanken: sie wurden Glieber des als abgeschlossenen Stand sich entwickelnden, hervortretenden Kriegsadels.

Viertens, konnten diese Kriegsadelichen nicht schlecht= hin vereinzelt bleiben, und noch weniger sich alle auf ganz aleicher Stufe erhalten. Es erwuchsen also die Wechfelver= haltnisse und Abstufungen des Lehnwesens, worüber nur die Bemerkung hieher gehört: daß man vom Lehne ist so zu Lehnskriegsbienst verpslichtet ward, wie ehemals vom Heerbannsgute zum Heerbannsdienst. Beil aber bie Bahl der Lehngüter im Berhältnisse viel geringer, ihr Umfanz viel größer war, so folgte, daß bie Zahl ber Kriegenden ab= nahm, und statt bes Fußvolks, ber Reiter und Ritterdienst die größere Wichtigkeit erhielt. Diese neue Lehnspflicht er= schien als die erste, und Reichsvertheldigung traf den Lehns= mann nur mittelbar, sofern sie bem Lehnsherrn oblag. Ein diesem geschworner Gib' sollte zwar das Verhältniß zum Konige nicht auflösen? in der Wirklichkeit ward es jedoch sehr oft zurückgestellt. Der Kaiser blieb nicht Oberanführer freier Landbesitzer 2), er konnte sich nicht mehr an den Reichsbo= ven, er mußte sich an die Hauptherrn halten; und so ward es ihm gleichgultig, wie diese bie Hofe besetzen und die Hofbesitzer behandelten. Wenn aber mächtige Herrscher an die Fürsten und Präsaten als Inhaber von Heerbannsgütern

<sup>1)</sup> Kindlinger Beiträge II, 156 — 184; III, 80.

<sup>2)</sup> Mdser osnabr. Gesch. II, 179.

strenge Forderungen knachten, gingen diese gewöhnlich, mit mehr oder weniger Billigkeit, auf ihre Hintersassen zurück 1).

Der Lehndienst entsernte also die Masse des Volkes vom Kriege. Auch waren die Wiege jener Zeit nicht Fehden als Kriege, sie konnten dei der geringen Zahl von Theilnehmern, der kurzen Dauer ihrer Dienstzeit, dem Mangel an Gelde; nicht von großem Umsange seyn 2) und weder eigenkliche Volkskämpse werden, noch umgekehrt in Eroberungskriege übermächtiger Herrscher ausarten.

Diese allgemeine Ansicht, diese als Regel anzuerkennenden Verhältnisse wurden aber burch eine Menge einzelner Verträge, Gewohnheiten u. a. m. näher bestimmt und abs geanvert. Wir theilen einige zur Probe mit und bahnen uns dadurch den Übergang zu der Darstellung, wie der Solds nordienst allmählich neben dem Lehndienste Eingang fand. Beche Wochen mußte in ber Regel ber Kriegspflichtige dem Reiche bei eigener Kost bienen; auf dem Romerzuge, bis ber Kaiser gekrönt war 3). Im letten Falle gab der Erzbischof von Koln seinen Dienstleuten Gelb und Tuch zu Hulfe; wesset Gut aber nicht funf Mark betrug, der blieb zu Hause und zahlte dem Erzbischofe die Halfte des jahrlichen Ertrages 1). Raiser Lothar bestimmte, was das Klöster Stablo zu Kriegszügen selbst zahlen und leisten musse, und was es auf Hin= terfassen vertheilen durfe. 1166 kaufte sich der Bischof:von Hilbesheim mit 400 Mark vom italienischen Zuge los; 1212 zahlte der König von Böhmen 300 Mark, oder stellte 300 In Friesland, wo das Lehnwesen nie sichern Fuß faßte, kamen im breizehnten Sahrhundert folgende Vorschrif-

<sup>1)</sup> Abgaben der Klosterleute im Elsaß zu Reichszügen. Schöpfl. Als. dipl. I, 227.

<sup>2)</sup> Die größten Heere dieser Art werden unter Friedrich I erwähnt, ihre Zahl aber doch wohl zu hoch angegeben.

<sup>8)</sup> Schwäb. Lehne. 73. Richtst. Lehne. 13.

<sup>4)</sup> Kindlinger Beitr. II, Urf. 13. Orig. guelf. II, 538; III, 495. Pulkava 206.

ten. 1) sur Anwendung: wer dreisig Pfund in Landgütern besitzt, soll. Pfard und Wassen zur Landwehr halten; wer 20 Pfund, soll Schlachtschwerter haben; wer zwölf Pfund, balt Schild und. Speere; wer weniger besitzt, Köcher und Bogen. Übertreter dieser Vorschristen trifft verhältnismässige Geldbuße. Im Freibriese der preußischen Stadt Kulm von 1233 heißt es 2): wer vierzig Worgen (mansi) besitzt, muß in voller Rüstung, mit einem gepanzerten Roß und zwei Handpserden (equitaturis) dienen; wer weniger hat, in leichterer Rüstung und mit einem Pferde.

Als der Herzog von Brabant für Otto IV gegen Konig Philipp stritt 3), ließ er in seinen kanden so viele einstellen, daß in Häusern, wo zwei dis sechs Männer wohnten, nur einer zurücklied. In Dänemark hob man, um
die Mitte des zwölsten Jahrhunderts, von allen die jungen
unverheiratheten Männer zum Kriegsdienste aus 4). Anfangs
des dteizehnten Jahrhunderts war der Abel persönlich zu allen Kriegen, die freien Eigenthümer zur kandwehr verpslichtet, die kleinern keute aber dienststen. In England sertigten die Richter Verzeichnisse der Kriegspslichtigen, ihrer Einnahmen und der hienach von ihnen zu haltenden Wassen 5).
In Italien wichen die Grundsäte der Fürsten und der Städte
sehr- von einander ab. Iene mußten, wo der Lehndienst
nicht reichte, bald Vergütungen bewilligen; und diese stell-

<sup>1)</sup> Warba Gesch. I, 136. — In Ungern word 1136 der zehnte Zinsbauer des Abels und der Geistlichkeit eingestellt. Enzgel I, 233.

<sup>2)</sup> Lukas David III, 141. — In Lausanne folgten die Bürsger dem Bischofe auf längere Zeit, wenn er selbst anführte und das commune consilium beigestimmt hatte; war dies nicht der Fall und führte ein Beamter des Bischofs, so folgten sie nicht weiter, als daß sie jeden Abend wieder zu Hause senn konnten! Urk. 15 von 1144 bei Ruchat. — 3) Innoc. reg. imp. epist. 52.

<sup>4)</sup> Saxo Grammat. XIV, 512. Langebek VII, 513.

<sup>· 6)</sup> Petrus Petrob. I, 265, und unten Abschuitt 5 von der Bewassnung.

ten die Vertheidigung des Vaterlandes als allgemeine Burgerpflicht auf. Der Markgraf Wilhelm von Montferrat versprach im Jahre 1158 den Einwohnern von Gazingo bei Aqui, sie sollten jahrlich nur brei Beerfahrten, jede auf drei Tage thun, und für langere Dienstzeit entschäbigt werben 1). In Brescla war jeder von achtzehn bis sechzig, in Genua und Florenz von funfzehn bis siebenzig Sahren bienst= pflichtig 2). In Verona hielt man ums Jahr 1230 nach Maaßgabe des größern oder geringern Vermögens, zwei Kriegsrollen, eine für die Anführer und eine für die Ge= meinen 3). Monatlich wurden von beiben so viel eingestellt als nothig waren, und wenn alle die Reihe herum gedient hatten, fing man wieder von vorn an. Rur der Podesta und die Anziane konnten hievon entbinden. Wer Kriegs dienste that, war von andern Bauerlasten frei. Der Haupt= mann erhielt monatlich sieben, der Gemeine drei veronests sche Liren. Mailand stellte im Fall ber Noth nicht bloß die Bürger, fondern auch alle benachbarte Landleute ein \*). Im Jahre 1252 ward für den lombardischen Bund angeoid= net, daß jeder sonst nicht Kriegspflichtige für Bezahlung bienen musse 5).

Wie in andern Zeiten, so trachteten auch damals viele nach Befreiung vom Kriegsdienste: allein die Burger gingen darauf nicht ein, und noch weniger dursten Lehnsmänner ihre Pslicht umgehen und doch das Lehn behalten wollen. Deshald konnten solche Befreiungen (sosern sie nicht für ganze Klassen von Einwohnern ein für allemal ausgesproschen waren und seststanden) nur in ganz einzelnen Fällen, oder wegen ganz abweichender Verhältnisse eintreten. Wir geben einige Beispiele. Kaiser Heinrich VI entband die Bürze ger von Messina, welche sehr große Verdienste um ihn hat=

<sup>1)</sup> Moriondus I, Urt. 47. — 2) Rovelli II, CLXX.

<sup>3)</sup> Carli Verona III, 312. Campagnola 190, 266.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 44.

<sup>6)</sup> Murat, antiq. Ital. IV, 490.

ten, von der Dienstpslicht, ch sey denn daß sie Lehne de säßen '). Im Jahre 1243 versprach Kaiser Friedrich II der Stadt Fano, die er bei gutem Willen erhalten wollte: er werde innerhalb ihrer Mauern keine Soldaten ausheben '). Auf ähnliche Weise gestattete Parzival von Dria '), der Feldherr König Mansreds, den Einwohnern von S. Gincsio, nur die auf eine gewisse Entsernung von ihrem Wohnort Kriegs dienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessoren und Studenten persönlich frei '); aber jene mußten Beiträge zu den Kriegskosten zahlen und diese Stellvertreter herbeischaffen. Sollte aber einer oder der andere gewisse Güter inne haben, oder Vortheile von der Stadt genießen, die auf Kriegsbienst Bezug hatten, so mußte er auch jeder dasur eintretenden Pslicht genügen.

Die Geistlichen waren für ihre Personen frei vom Kriegsteinste; doch mußten sie zur allgemeinen Reichsvertheidigung, oder für inne habende Lehn, den gewöhnlichen Dienst durch andere leisten '); und der Versuch, nach dem Sinten des Heerbanns und der Herzogthümer, ihre freien himtersassen ebenfalls dem Kriegsdienste zu entziehen, mißlang aus nahe liegenden Gründen.

## 2) Vom Soldnerdienste.

Zu allen Zeiten mögen, statt persönlicher Erfüllung der Kriegspflicht, einzelne den Berechtigten entschädigt und diessem überlassen haben dafür Kriegstüchtige herbeizuschassen: allgemeiner aber ward der Gebrauch von Söldnern zur Zeit Friedrichs I, Philipp Augusts und Heinrichs II von Engsland <sup>6</sup>). Erst jetz zeigte sich der Lehndienst häusiger unzu:

<sup>1)</sup> Gallo annal. II, 68. — 2) Amiani II, 51 und LIV.

<sup>3)</sup> Benigni I, Urf. 32. — 4) Sarti I, 2, 226.

<sup>5)</sup> Gallia christ. X, 56.

<sup>6)</sup> Hallam I, 221. Laurish. chron. 146. — Richard Edwensterz schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, oder für jeden täglich drei solidi zu zahlen. Die meisten waren damit zufrieden, einige widersprachen der Neuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Neigung, sich davon loszukaufen, allgemeiner, der Geldvorrath größer und dessen Umlauf schneller. Ins= besondere wußten die italienischen Städte von ihrem wach= senden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Gegner zur Anwendung ahnlicher Mit= tel schreiten mußten.

Schon im Jahre 1103 zahlte der Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen baaren Geldes!) und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 sührte heinrich den Krieg wider seinen Bruder Nobert großentheils mit Soldnern?). Kaiser Friedrich I gab mehren Kürssten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen?), über ihre eigentliche Verpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellsten, eine angemessene Geldentschädigung, und noch viel häussiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II. Sosbald indeß den Königen das Geld ausgüng, mußten sie wies der Land, daran wenden.

Bur Erlänterung: des Verfahrens in. den italienischen Städten dienen folgende:Beispiele A. Schon: im Jahre 1155; und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Söldner aus; genommen. Funfzig Jahre: später hekam daselbst der Misstles sür sich drei Soldi di Terzoli, eben so vielt für seinen. Schildträger und sür einen andem Diener; wenn er ihn mitnehmen wollte. In: Veronn erhielt um dieselbe Zeit der Hauptmann (capitaneus.) nur den dappelten Sold eines Miles 6). Auf ähnliche Weise sünden wir 1266, Söldner in Vicenza, 1263, deutsche und italienische Söldner in Floreitz 7). Behn Jahre früher wurde sür den sombardischen Bund sestzgeset: jeder Ritter, der drei Pserde, darunten einen Streitz"

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2 - 9. - 2) Wikes chran.

<sup>3)</sup> Hullmann Gesch. ber Stanbe II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, CLXXI.

<sup>5).</sup> Giulini. zu 1228, p. 424. . . . . . . . . . . . Campagnola o. 132.

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, urf. 157. Excerpta Magliaba 43, p. 41.

hengst halt, bekommt täglich sechs kaiserliche Solibi, vier hingegen, sobald er nur zwei Pferde halt 1). Doch foll man sich bemühen Tüchtige für geringern Golb aufzufin= Fehlt es an solchen, so wählt die Stadtobrigkeit und der Abgeordnete des Papstes brauchbare Manner unter de nen aus, die nicht ohnehin schon dienstpflichtig find. Thomas von Savoyen stellte im Jahre 1225 den Genuesern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt für jeben Miles und bessen zwei Knappen und Schildträger monatlich 26 Pfund, für sich 100 Mark und für jeden der brei Haupt= leute funfzig Mark?). König Manfred gab den aus Piacenza Vertriebenen monatlich für ben Reiter drei Pfunde und für den Fußganger ein Pfund Imperialen !). Er erlaubte ben Einwohnern mehrer von ihm abhängigen Orte Göldner 211 stellen, wenn sie ben Ariegsbienst nicht felbst übernehmen wollten 1). Sanutus berechnete im Anfange Des vierzehns ten Jahrhunderts die Kosten der Besoldung, Ausruftung, Ernahrung eines Heeres von 15,000: Fußgangern und 300 Reitern jährlich: auf 600,000 Golbstorenen; den Floren zu zwei venetianischen schweren Schillingen .). Ferner schlägt er die Kosten des Übersetzens nach Palastina, Schiffe, Eisen, Zeite, Erfat der Pferde u. s. f. noch auf 100,000 Flovenen an.

Alle Soloner: (und bies ist eine Hauptsache) wurden nur auf die Zeit des wirklichen Krieges angenommen, nach dessen Beendigung aber sogleich entlassen.

Nur im oströmischen Reiche scheint man, so wie durch alle Zahrhunderte fremde Söldner ), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und bennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. — 2) Barthol. annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. chron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urt. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3, 4.

den Auten, noch den Abendlandern widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Gründe mitzwirkten.

# 3) Von ber Verpflegung bes Heeres.

Es fehlt uns fast an allen Nachrichten über die Art, wie man Kriegsheere verpslegte: allein eben dieser Mangel an Berichten, verhunden mit der Kunde von so vielen Un= fällen, welche, - z. B. während der Kreuzzüge -, durch humger und Durst entstanden, beweisen: daß es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und der Einzelne, welcher sich in der Regel selbst beköstigen, kleiden und waffnen sollte, oft zu sorglos, oft aber auch ganz außer Stande war für sich allein das Nöthige herbeizuschaffen. In der Regek nahm man was man vorfand, und Bersprechungen, alles zu bezahlen, wurden, ba die Einzelnen durftig und habsuchtig waren, allgemeine Kriegskassen aber fast ganzlich fehlten, ge= wiß eben so wenig gehalten, als in unsern Tagen. Einzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfürs lich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiden statt 1).

Der schon genannte Sanutus giedt zwar \*) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Verspstegung eines Heers: sie bleibt indeß bei der Ungewissheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunstel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wöchentlich dreimal Fleisch zum Ansatz. Außerdem Käse, Bohnen, andere Hülsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Kriegsabgaben

ist schon einiges bei der Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pslicht personlichen Mitziehens bestan=

<sup>1)</sup> Gefch. ber Hohenst. Band II, S. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

den '); später bagegen unter dem namen von Beben? erbe: tenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag zu öffentlichen Ausgaben wurden. Die Grundfate, welche man bei ihrer Hebung, Bertheilung und Berwendung befolgte, waren fehr verschieden, und ruhten oft auf ganz einzelnen Bertra-So lange der Abel noch personlich mitzog und die Geistlichkeit ihre Freiheit geltend machen konnte, traf die Bede nur die übrigen Einwohner: sobald dies aber nicht ber Fall war, ober die Beben bloß als Beihulfe zu allge= meinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb keine hinreichende Ursache, sich von ihrer Zahlung auszuschließen. Daß König Wilhelm von Holland die Einwohner der Burg Friedberg nicht bloß vom Kriegsdienste, sondern auch von allen Kriegsabgaben freisprach, kann nur als mißbrauchliche Ausnahme betrachtet werden, die dem Ohnmachtigen abgepreßt wurde.2).

Wichtigkeit beim Kriegkühren hatte, als it, so sinden sich boch schon drückende Kriegsschulden (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzahlung es nicht sehr pünktlich herging. Deshalb saßte die Hauptversammlung der Eistertienser den vorsichtigen Beschluß: daß keiner ihrer Abte einem Kriegsührenden, während des Krieges, irgend etwas geben oder leihen dürse 3).

#### 5) Von der Bewaffnung.

Es dürfte gerathener seyn die Nachrichten, welche sich über die Bewassnung sinden, nach der Zeitfolge, als nach den Gegenständen zu ordnen.

<sup>1)</sup> So kaufte sich 1220 ber Abt von S. Gallen mit Gelbe vom Römerzuge los. Arr I, 336. Desgl, mehre Stadte. Hullmann Finanzgesch. 181. — Wir sinden, daß nach einigen Verträgen der einem andern zu Hülfe ziehende Fürst die Kosten des Zuges verzgütigt erhielt.. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Rebenstunden II, 298, 386. Moormann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 896.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzuges waren unsgeharnischte und nur mit hölzernen Bogen bewassnete Fußzgänger.). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß. Beim Spannen derselben setze man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Handen an sich.

Die Nitter trugen von Eisen geflochtene Schuppenpans zer, große mit Silber und Gold geschmuckte, oder bunt be= malte Schilde von Stahl ober festem mit Eisen beschla= genem Holze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewöhnlich am Rande etwas zurückgebogen und in der Mitte mit ei= nem hervorragenden Nabel versehen. Den Kopf bedeckte ein einfacher ober mit Binken und Bierrathen versehener Belm, die Lanzen von Eschenholz hatten sehr scharfe eiserne Spigen. Der Angriff solcher Ritter war in freiem Felde unwiderstehlich, jeder Pfeil prallte von solchen Rustungen ab. halb richtete man die Geschosse meist auf die Pferde: benn wenn diese sturzten, nahm der Reiter oft Schaben, ober er war boch als Fußgånger unbehülflich und ungefährlich. Laut einer Nachricht 1) hatten die Türken damals nur Bogen und Pfeile, und lernten erst von den Kreuzfahrern Rustungen, Lanzen, Schwerte und Schilde kennen; womit aber einezweite im Widerspruche steht: daß in Korbugas Heere bie fogenannten Agulanen, und selbst ihre Pferde, ganz in Eisen geharnischt waren und bloß mit dem Schwerte fochten !). ...

Im Fahre 1115 trug eine Schaar im Heere Heins richs V vor Köln undurchdringliche Harnische von Horn 6).

<sup>1)</sup> Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.

<sup>2)</sup> Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Acq. IV, 6. Schlieffen 97.

<sup>8)</sup> Schahabedd. 536. Mon. boica III, 582.

<sup>4)</sup> Vitriac. hist. Hier. 1116.

<sup>5)</sup> Gesta Franc. 15. Gesch. b. Hohenst. Band I, S: 156.

<sup>6)</sup> Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Würdtw. Colon, chr. S. Pantal. 915. — Die leichte Reitersi ber

Senua hatte im Jahre 1120 ein Heer von 22,000 Mann, barunter 5000 mit eisernen Harnischen und Helmen 1).

Das Fußvolk war damals in der Regel nur mit Bosgen und Schleudern bewassnet 2). Dasselbe gilt für das Fußwolk Kaiser Friedrichs I 3). Bei seinem Kreuzzuge geschieht auch der mit Eisen gepanzerten Pserde Erwähnung 4). Nichard Löwenherz trug vor Akton ein Panzerhemd, und schoß vortressich mit der Armbrusk 3). Türken und Christen hatten daselbst zweischneidige Schwerter und mit Spiken versehene Streitkolden. Iene waren selten geharnischt; sie trugen eine leichte vorn gestählte Lanze und an der Seite einen kurzen Sädel, wurden aber auf ihren schnellen gewandten Pserden, den schwer gerüsteten christlichen Rittern oft sehr gefährlich.

Um dieselbe Zeit war die Leibwache König Philipp Augusts mit Streitkeulen von Erz bewassnet. König Heinzrichs II von England Kriegsgesetze lauten dahin: jeder Inshaber eines einsachen Ritterlehns soll haben: Harnisch, Helm, Schild und Lanze. Eben so jeder freie Mann der sechzehn Mark Einnahme bezieht. Wer hingegen nur dis zehn Mark einnimmt, hat bloß einen Halsberg, Sturmhaube und Lanze. Der Bürger wassnet sich mit Brustwams, Sturmhaube und

Ungern war mit Bogen und Schilbern; die schwere, beren Pferde selbst an Kopf und Brust Harnische trugen, mit langen Schwertern und Lanzen dewassnet. Die stärksten Reiter und Pferde stellte man in die erste Reihe und kettete, zu desto unwiderstehlicherem Angrisse, die Köpfe der Pferde aneinander. Engel I, 256.

- 1) Caffari 254.
- 2) So 1132 bie Normannen in Sicilien (Guil. App. III, 266). Desgl. die Danen. (Saxo Gramm. XIV, 402.)
- 8) Radev. I, 26. Aus den Schleubern warf man bleierne Bolzgen. Günther II, 520. Guil. App. II, 260. Otton. Fris. vita II, 26.
  - 4) Frider. exped. Asiat. 509.
  - 5) Vinisauf VI, 21; III, 8, 9, 12.
  - 6) Rigord. 86. Bened. Petrob. I, 565.

Lanze 1). Niemand barf diese Wassen verkausen, verpfansen oder verschenken; sie gehn auf den Erben, oder wenn dieser zum Kriege unsähig ist, auf dessen einstweisligen Stellvertreter über. Wer mehr als die vorgeschriebenen Wassen hat, soll sie vertheilen oder verkausen; Außsuhr von Wassen ist verboten; kein Jude darf Wassen bessissen.

In der Schlacht bei Bouvines 1214 finden wir einersseits ganz ungeharnischtes Fußvolk mit Keulen, Spießen Schwertern und Bogen bewaffnet 2); andererseits Ritter mit so starken Panzerhemden, Brusk= und Bein=Harnischen versehn, daß kein Schwertstreich hindurchging. Mehre Deutsche stachen mit langen, dunnen, dreischneidigen Degen ihre Gegner geschickt von den Pferden herab.

Die Saracenen in dem Heere Friedrichs II waren fast lauter Bogenschützen 3). In der Schlacht Karls I gegen Manfred sochten die Deutschen mit längern Schwertern und Keulen; doch gelang es den Franzosen sie zu unterlausen und mit ihren kürzern Wassen die Fugen der Rüssungen zu trefssen 4). Eiserne Keulen sührten manche ums Jahr 1260 in Tuscien 5). Ferrara befahl 1279: jeder Kriegspslichtige solle haben ein Panzerhemd, einen eisernen Halskragen, Helm, Schild, Lanze, Schwert und Dolch 6).

In seinen Vorschlägen über Bewassnung eines Heers er= wähnt Sanutus außerdem noch eiserner Handschuhe 7); des Schildes aber nur für den Fall daß man ohne Harnisch socht. Das Schild hing in der Schildsessel, welche, so wie die Wassen überhaupt, dei den Reichern gar sehr geschmückt war 8). In mehren Orten, so in Ravenna, ging die Pfan= dung nie auf die Wassen 9); anderwärts, z. B. in Verona

<sup>1)</sup> Sparke script. 84.

<sup>2)</sup> Briton. Phil. 151, 230. Rigord. 58, 59.

<sup>3)</sup> Roland. Patav. V, S. Cereta zu 1237.

<sup>4)</sup> Descript. victor. Caroli 845. — 5) Malespini 173.

<sup>6)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 487. — 7) Sanut. 59.

<sup>8)</sup> Ribelungen 1754-56. - 9) Fantuzzi IV, 69.

und Mailand, durfte man mehre Arten derfelben während bes Friedens nicht tragen, und unvorsichtiger Gebrauch der erlaubten wurde gestraft 1).

Fürsten und Städte hielten gleichmäßig wohlversehene Zeughäuser; ja felbst Grafen und Ritter besaßen oft ansehnstiche Waffenvorräthe 2).

Die Oströmer hatten in Hinsicht der Bewassnung vor den abendländischen Völkern nichts voraus. Ums Jahr 1150 trugen sie runde Schilde und gebrauchten in den Schlachten sast nur Bogen und Pfeile 3). Kaiser Emanuel gab ihnen längere Schilde, lange Wursspieße und übte vor allem die Reiterei, damit sie allmählich der bessern abendz ländischen gleich komme. Die Waräger, welche im Jahre 1182 im griechischen Heere bei Dyrrachium sochten 4), hatzten zweischneidige Schwerter, aber weder Schild noch Brustzten zweischneidige Schwerter, aber weber Schild noch Brustzten Schwertern versehenen Normannen leicht verwundet.

# 6) Von bem Kriegszeuge.

Bei weitem den größten Werth legte man damals auf personliche Tapferkeit, verschmähte aber doch die Mittel nicht ganz, welche die Kunst in Hinsicht auf Bewassnung, Angriss und Vertheidigung darbot. Manches dieser Art mochte seit der altrömischen Zeit sich erhalten haben: daß aber im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte das Wursgeschütz, die Belagerungsthürme, die Kunst des Minirens u. s. w. verzvolksommnet wurden, ist durch ausdrückliche Zeugnisse erwiesen. Auch lautet ein Beschluß der zweiten lateranischen Kirchenversammlung von 1139 3): "wir verbieten bei Strafe des Bannes, daß jene todbringende und gottverhaßte Kunst

<sup>1)</sup> Campagnola cap. 138. Davorio 60.

<sup>2) 1180</sup> hinterließ der Graf von Falkenstein 60 hastilia, 4 galeae, 6 tubae, 15 loricae, 8 ocreae ferreae, 12 ferreae caligae etc. Monum. boica VII, 502. — 8) Cinnamus 56.

<sup>4)</sup> Gaufr. Malat. III, 27. Hist. Sicula 771.

<sup>5)</sup> Concil. XII, 1506, No. 29. Murat. antiq. Ital. II, 521.

ves Banes von Wurf= und Pfeil=Geschossen sernerhin gesen katholische Christen geübt werde." — Hiemit ist weber ein allgemeines Verbot alles Krieges, noch aller Wassen aussgesprochen; sondern nur derer, welche größere Massen, oder sine größere Jahl von Geschossen in die Ferne trieben. Man nahm indeß auf diesen Kirchenschluß keine Rücksicht; vielmehr wurde die Kunst des Maschinenbauß vorzugsweise in Italien ausgedildet. Dänemark lernte diese Dinge erst im Jahre 1134 durch Deutsche kennen.), und selbst Frankreich stand hierin dis auf die Zeit König Philipp Augusts sehr zurück. Doch dienten die Kreuzzüge, wo so viele Völker nebeneinander kriegten, zu schnellerer Verbreitung der Kenntznisse und Handgrisse; auch wurden die Abendländer keineszwegs von den Muhamedanern übertrossen.

Das Wursgeschütz war von verschiedener Bauart, Zusammensetzung und Kraft. Man schöß damit nicht bloß regelmäßige, dazu bereitete Kugeln, sondern Dinge der mannigsachsten Art: Steine, Pseile, Lanzen, mit Nägeln beschlasgene Balken, mit Brennstoffen angefüllte Fässer; ja zum Spott warf man Leichname, todte Esel u. dergl. dis über die Mauern belagerter Städte. Dies deweiset, wie groß die Krast jenes Wurszeugs gewesen sen; auch sinden wir erwähnt, daß vier Männer dazu gehörten einen Wursstein zu heben.), daß ganze Mühlsteine fortgeschleudert wurden, und andere Maschinen viele kleinere Steine oder Pseile auf einmal in eine große Weite trieben; ja bei der Belagerung Emesas im Jahre 1248, ließ der Sultan Eyub Steine von 140 Pfund damascener Gewicht in die Stadt wersen.).

Gegen die Kraft solchen Geschützes suchten sich Belazgerer wie Belagerte auf mannigsache Weise zu schützen. Flechtzwerk von Weiden, Schanzkörbe 6), in spitzem Winkel verzbundene Sturmbächer, an den Mauern aufgehangene weiche

<sup>1)</sup> Saxo Gramm. XIII, 381. Briton. Phil. 116.

<sup>2)</sup> Schahabedd. 634. — 8) Ghirard. I, 176. Grifló zu 1249.

<sup>4)</sup> Brit. l. c. Hugo Falc. 296. Math. Per. addit. 108.

<sup>6)</sup> Abulf. — 6) Vinisauf III, 8. Murat. ant. Ital. II, 478.

Gegenstände, z. B. Säcke voll Heu u. dergl. wurden mit mehr oder weniger Erfolg angewandt.

Nachst dem Wurfgeschütze verdienen die Belagerungs= thurme einer ausgezeichneten Erwähnung. Die Hauptabsicht war, sie von solcher Hohe zu erbauen und den Mauern zu nähern, daß man durch Fallbrucken die letzten betreten und wie auf gleichem Boben ben Kampf beginnen könne 1). Die Belagerten hingegen verhinderten auf alle Weise das Ebenen des Bobens außerhalb der Mauer, steckten ben genaherten Thurm in Brand; wobei sie sich nicht bloß kunstlich bereiteter Brennstoffa bedienten, sondern alles was nur brennen wollte, bisweilen selbst Schweinefleisch, in großer Menge hinabwarfen 2). Häute, nasse Überzüge, Sand, Essig und andere Mittel wurden bann angewandt, um bas Feuer abzuhalten ober zu loschen 3). Einige Male gluckte es auch ben Belagerten, einen großen Balken so ge= schickt gegen die Fallbrucke zu stemmen, daß man sie auf keine Weise herablassen konnte 1). Die Thurme wurden auf Radern fortgerollt, ober wie Schlitten fortgeschoben. Einen der größten ließ Friedrich I bei der Belagerung von Cremona errichten 5). Er war sechs Stockwerke hoch, unten so weit und breit, daß taufend Menschen Plat hatten, nach oben hingegen schmaler und enger. Ein Versuch, die Art und Weise bes Baues ber Belagerungsthurme und des Geschützes naher zu entwickeln, wurde hier nicht an seiner Stelle senn 6).

- 1) 1190 bei der Belagerung von Akton, schütteten die Chrissten einen Damm und näherten sich der Stadt, indem sie die Erde immer weiter vorwarfen. Ibn Alatsyr 517.
  - 2) Roland. Patav. VIII, 13.
  - 8) Wilh. Tyr. 755. Otto Morena 1051. Math. Par. 208.
  - 4) Anna Comn. IV, 89.
- 5) Vincent. Prag. 65. Mancherlei ist bei Erzählung von Belagerungen in der Geschichte der Hohenstaufen vorgekommen, was ich nicht wiederholen mag.
  - 6) Eine Hauptstelle sindet sich in Sanut. secret. 80.

#### Miniren. Griechisches Feuer Befestigung. 497

Des Minirens, Untergrubens war man nicht ganz unkundig und trieb es hauptsächlich auf zweierlei Weise. Entweder nahm man Steine aus dem Grunde der Mauern, stopste an ihre Stelle leichte, brennbare Dinge und zündete diese hierauf an, daß sie zu geringer Asthe verschwelten und der ganze obere Bau einstürzte. Oder man grub, oft mit Hülfe von Bergleuten, Gänge welche unter die Mauern hinweg in die Stadt sührten. Hiegegen suchte man sich durch Quergraben, Feuer, oder wenn diese Mittel zu spät kamen, durch herzhaften Kampf zu sichern.

Das griechische Feuer kannten in dieser Zeit Grieschen und Saracenen und machten davon beim Lands und SeesKriege wirksamen Gebrauch?). Es roch sehr übek, verzehrte selbst Steine und Eisen und war nicht mit Wasser, wohl aber mit Sand und Essig zu löschen. Im Jahre 1248 warsen es die Agypter in Massen wie eine Lonne groß, weit durch die Lüste?). Das Geräusch glich dem Donner, und sene Massen, welche einen langen Schweif hatten wie ein sliegender Drache, verbreiteten ungemein große Helligkeit.

## 7) Festungen, Befestigungskunst.

Die Kunst des Angriffs und der Befestigung stand, wie immer, so auch im Mittelalter, ungefähr aus derselben Höhe. Graben, Mauern und Thürme waren die drei Hauptbestand: theile aller Besestigung der Städte und Burgen. Außers dem erbauten aber, besonders in Italien, einzelne Familien sesse Thürme mitten in der Stadt 1), welche ihnen bei den so häusigen innern Fehden zu Festungen dienten, disweilent aber auf Besehl der Obrigkeit niedergerissen, oder doch erniedzigt wurden. Nicht jedem war erlaubt sesse Schlösser ans

<sup>1)</sup> Anna Comn. 305. W. Tyr. 671. Arnold Lub. III, 36; V, 4. Jamsilla 506.

<sup>2)</sup> Vinisauf III, 9. Histor. Hierog. 1167. Admont. chr. zu 1221. Cinnam. 129. — 8) Joinville 39.

<sup>4)</sup> Malespini 80.

daß die Kölner nach einem Freibriefe König Richards in mehren Zollstätten von aller Abgabe frei blieben, sobald sie beschwuren, daß die Waaren ihnen gehörten <sup>1</sup>).

Sehr verschieden lauteten die Zollsätze, und nicht minster wichen die Hebungsarten sehr von einander ab. So nahm man z. B. nach der Last Zoll, ohne Rücksicht auf die Waaren; oder mit Rücksicht auf die letzten, in Gelde oder in Waaren selbst 2). Man verpachtete die Zolle, oder ließ sie auf Rechnung verwalten. Wir geben beispielsweise solz gende Auszüge aus Zollrollen.

Bu Freiburg im Breisgan gab ums Jahr 1120:

ein Pferd vier Denar, ein Ochs einen Denar, ein Maulthier sechzehn Denar, ein Esel acht Denar, vier Schafe einen Denar, ein Wagen Heu einen Denar 3).

Hierauf folgen Abgaben von Blei, Eisen, H, Salz,

Zinn, Pfeffer, Kummel u. s. w.

Zu Stain in Öfterreich 4) wurde, wahrscheinlich am Un= fange des vierzehnten Jahrhunderts, gezahlt:

ein Pfennig vom Stein Wolle, ober Kuhhaare, von einer Kuhhaut, einem Zentner Unschlitt, einem Rühlsteine, und von einem Stücke Vieh;

zwei Pfennige gab das Pfund Safran;

dreißig Pfennige ein Saum Pfesser, ober Lakrigen und ein Fuber Wein;

sechzig Pfennige ein Saum Ingwer, Nägelein ober Zimmt;

achtzig Pfennige ein Saum Tuch;

sechs Pfennige das Hundert Karpfen, Leinwand oder Züchen;

fünf Pfennige das Hundert Hasenbalge.

- 1) Securis 287. Lünig Reichsarchiv, cont. IV, Abschn. 9, Urk. 3.
- 2) Eang Jahrb. 355. Chart. Derton. 94.
- 8) Schöpfl. hist. Zer. Bad. V; 52.
- 4) Bruns Beiträge 336. Ein Zolltarif von Brubach im Diplom. misc., Urk. 8.

Nam-sandte der Landgraf auch nach allen edlen und schönen Frauen und behielt sie, dem Kaiser zu Liebe, drei Tage bei sich, welche mit Tanz, Lanzenstechen und andern Festlich= keiten frohlich hingebracht wurden. — Ahnlich und unähnlich ist folgende Erzählung. Dlivier Garifendi erschlug den Sohn des Tomaso Bulgari, wurde deshalb aus Bologna verbannt, und erwarb im Dienste Konig Philipp Augusts große Summen, welche er seiner Frau schickte um bafür einen festen Thurm zu erbauen. Diesen verlangte Garisenbi, als er nach aufgehobener Verbannung zurückfehrte, heftig au sehn; aber die Frau führte eine große Bahl armer Leute vor, welche sie mit jenem Gelbe unterstütt hatte, und sprach: siehe hier den Thurm! Diese werden dir, wenn du ein tap= ferer Mann bist, beistehn um Rache zu nehmen an beinen Feinden. Hiedurch und durch den Gifer des Haufens fortgerissen, eilte Garisendi zur Wohnung der Bulgari, todtete schon unterwegs einen Bruber bes Tomaso, erstürmte bas Haus und brannte es nieder, ohne daß einer wagte sich biesen Freveln zu widersetzen 1).

#### 8) Fahnen, Feldzeichen, Kriegsmusif.

Bu keiner Zeit konnte man der Vereinigungszeichen für einzelne Abtheilungen der Heere entbehren, und so sinden wir auch Fahnen und Feldzeichen im zwölsten und dreizehnsten Tahrhundert, mit mancherlei Abzeichen und Abbildungen versehn<sup>2</sup>); größer, eigenthümlicher, bedeutsamer war aber das Karrocio, der Fahnenwagen, welchen der Erzbischof Aribert von Mailand ums Jahr 1138 ersunden haben soll<sup>3</sup>). Diese, hauptsächlich in den italienischen Städten gebräuchlischen Fahnenwagen waren untereinander im wesentlichen ähnlich, und nur in Nebendingen verschieden. Sie ruhten

<sup>1)</sup> Ghirard. I, 111. Sigon. hist. Bol. 82.

<sup>2) 3. 28. 1138</sup> in England: in similitudinem draconis. Ethelred de bello Stand. 346.

<sup>8)</sup> Rovelli II, 102 und vor allen die Dissert. in den Antich. Longob. Milan. No. 18.

auf vier Rabern und wurden von vier weißen ober rothen Ochsen gezogen, welche man gleich bem Wagen mit weißem ober rothem Tuche behing 1). In der Mitte dieses, noch auf andere Beise reich geschmuckten Bagens fand ein nach allen Seiten mit Stricken wohlbefestigter, leicht aufzurich= tender und niederzulegender Mastbaum, an dessen Spite ein Kreuz, ein Heiligenbild, ober bie Stadtfahne befestigt Außer dem prachtvoll gekleideten Stierführer gehörte zum Karrocio eine auserwählte Schaar tapferer Bertheibiger, eine bestimmte Bahl von Trompetern und Musikanten, einige Feldscherer, endlich ein Priester zur Abhaltung bes Gottesbienstes 2). Theils umgaben diese Personen den Wegen, theils hatten sie auf bemselben hinreichend Plat. Se bes Karrocio ward vor seinem Gebrauche feierlich eingeseg= net, und diente nicht bloß als Hauptfahne des Heeres, welche bis zum Tode zu vertheidigen Pflicht sen; sondern war auch in gewissem Sinne bas Hauptquartier, von wo aus alle Befehle ergingen, und alle Kriegszeichen gegeben wurden. Außerdem nahm man oft eine Kriegsglocke (martinella) mit ins Feld, welche entweder am Karrocio angebracht, ober auf einem eigenen Wagen nebenher gefahren und ebenfalls zu mancherlei Zeichen gebraucht wurde.

Im Heere Kaiser Friedrichs II befanden sich Elephanzten mit Thurm und Fahne nach Art des Karrocio gezschmückt 3). Kaiser Otto IV hatte in der Schlacht bei Bouvines einen Fahnenwagen, über dessen Mastbaume ein, auf bezwungenem Drachen sitzender, goldener Adler besesstigt war 4). König Richards Fahnenwagen glich dem mailandischen 4). Die gewöhnliche Reichsfahne war ein einfacher Adler.

<sup>1)</sup> Abbilbungen bes Karrocio. Vedriani II, 136. Platina hist. Mant. 660. Maffei annal. 565.

<sup>2)</sup> Giulini zu 1228, p. 424. Affò Parma III, 93. Davorio 21. Roland. Patav. IX, 2. Ghirard. I, 90, 93.

<sup>8)</sup> Salimbeni 245. — 4) Rigord. 58—59.

<sup>5)</sup> Vinisauf III, 10. Gatter. comm. Götting. 1790, p. 228.

텖

g I

11

jųi

II!

3

H

川

14

料

)4

The l

1

1

8

de

ŗĮ

Beim Ansange der Schlacht erhob man oft kin gewalztiges Geschrei, nicht selten aber auch einen seierlichen mit Instrumenten begleiteten Kriegsgesang. Dei allen Heezren, auch bei denen der Kreuzsahrer und unter den Türken, sinden wir kriegerische Musik, Trompeten, Pauken, Hörner, Pfeisen u. dergl. 2).

## 9) Von Kriegsgesetzen, Strafen und Beloh= nungen.

In Heeren von so bunter Zusammensetzung, wie die des zwölften und breizehnten Sahrhunderts, wo so viele Theilnehmer sich auf gewisse Weise für selbständig und un= abhängig hielten, wo so viele es als Kennzeichen und Recht bes freien Mannes betrachteten, sich felbst Recht zu nehmen, konnte es an Streit mancherlei Art und in den niedern Kreisen an Freveln nicht fehlen. Tüchtige Heerführer ga= ben deshalb angemessene Kriegsgesete, und da wir die beim Kreuzzuge Richards und Philipp Augusts ergangenen bereits an anderer Stelle mitgetheilt haben 3), so folgt hier das Wesentlichste aus denen, welche Kaiser Friedrich I im Jahre 1155 erließ +). Niemand barf Streit erheben und am wenigsten seine Streitgenossen zur Theilnahme auffor= Riemand soll Streit mit Schwert, Lanze ober Pfeilen schlichten wollen, sondern gepanzert und nur mit einem Stocke bewaffnet hinzufreten. Hat ein Ritter (miles) burch Aufruf allgemeinern Zwist veranlaßt, so verliert er seine Waffen und wird vom Heere weggejagt; that es ein eige= ner Mann, so muß ihn sein Herr losen, oder jener wird geschlagen, kahl geschoren und auf der Backe gebrandmarkt. Wer einen andern verwundet, verliert die Hand; wer ihn

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 531 — 34. Saxo Gramm. XIV, 591. Gunther VII, 516.

<sup>2)</sup> Frid. exped. Asiat. 516, 517. Vinisauf III, 18. Günther VII, 516. — 8) Gesch. der Hohenst. Band II, S. 457.

<sup>4)</sup> Radev. 1, 26. Gunther VII, 250.

ferte, gab das Doppelte, und so steigerte man oft die Strafe die zum Wegjagen der Zinspslichtigen. Die Städte hingez gen verschafften sich dieweilen das Vorrecht, — so Nürnberg!) vom Könige Nichard —, kein Bürger solle wegen Geldsordez rungen verhaftet werden. Bei Unglücksfällen, Miswachs, Brandschaden u. dergl. trat in der Regel ein distiger Erzlaß der Abgaben ein?). Neuen Andauern auf dem Lande, neuen Bürgern in den Städten, dewilligte man ost gewisse Freizahre?). Sehr eigenthümlich erscheint es, daß man zur Zeit Alexanders III an mehren Orten eine Steuer einsührte zur Aufrechthaltung des Friedens und zur Entschädigung Beeinträchtigter!). Landbauer zahlten im Verhältniß ihres Viehstandes, und Gewerdtreibende wurden von ihren Seistzlichen abgeschäht. Es war damit eine Versicherungsanstalt auch für dewegliche Güter verdunden.

#### 10) Bon Schäfen, Anleihen, Schulben u. bergl.

So wenig man über den Betrag der gesammten Staatseinnahmen etwas mit Bestimmtheit sagen kann, weil nicht
allein der Geldwerth und die Preise der Dinge schwer auszumitteln sind, sondern auch sehr viele Leistungen anderer Art statt sanden: so wenig kennen wir genau den Betrag
und die Art der öffentlichen Ausgaben. Doch versteht sich
von selbst, daß der Hosstaat, die Beamten u. dergl. Geld
kosteten, und sich auch damals der Krieg nicht ganz darohne
sühren ließ. Bisweilen hinterließen die Regenten einen Schatz.
So betrug z. B. der von Philipp August der indeß
weniger aus Landesabgaben, als aus Domanialeinnahmen und
Erpressungen von den Juden, entstanden war) nach Abzug

<sup>1)</sup> Histor. Norimb. dipl. II, Urf. 22.

<sup>2) 1238</sup> erhält Rördlingen wegen Brandschaben vom Kaiser ei= nen zweijährigen Erlaß der Abgaben. Lünig Reichsarch., cont. IV, Abs. 33, Urk. 1.

<sup>8)</sup> Gudenus V, 29. Lunig Reichearch., cont. IV, Abs. 2, Urt. 1.

<sup>4)</sup> Concil. coll. XII, 901; XIII, 239.

<sup>5)</sup> Rigord. 43. Testam. Phil. Aug. in Duchesne V, 261.

dessen was sein Sohn und die Arenzsahrer erhielten, noch 95,000 Pfund (livres) Silber und 156,500 Mark. Drei Jahre nachher hinterließ Ludwig VIII schon wieder 191,000 Pfund <sup>1</sup>). Ludwig IX machte sür 31,290 Pfund Vermächtnisse, und im Fall der Vorrath nicht zureiche, sollsten königliche Forsten veräußert werden <sup>2</sup>).

Anderer Orten sinden wir öffentliche Schulden und wenn Zahlungsmittel sehlten, sogar einen Indult für dieselsben. In solchen Fällen nahm man seine Zuslucht mehremals zu Anleihen, und wo ein Fürst oder Prälat keinen Glauben sand, suchte er die Bürgschaft seiner Lehns und Dienst-Männer zu erhalten. Im ganzen blieb indeß das Schuldenmachen weniger übertrieben und die Lehre von den Anleihen weit weniger ausgebildet und folgenreich, als in spätern Zeiten. Wenn der Doge Nichieli auf einem Seezuge um 1126, Friedrich II bei der Belagerung von Faenza, und Ludwig IX während seiner Gesangenschaft ledern Geld ausgaben, so war dies eine Art von Anweisung auf kunfztige baare Zahlung.

4) Nachrichten über die Steuern in verschiebenen Ländern.

Die vorstehenden Abschnitte, wo wir die Steuern nach ihren verschiedenen Arten aufführten, dürften noch verständ= licher werden durch folgende Bruchstücke über das Steuer= wesen verschiedener Länder.

- 1. In Ungern erhob man ums Jahr 1100: erstens, eine unmittelbare Steuer von den freien und königlichen Bauern und fremden Ansiedlern '). Zweitens, ein Markt=
  - 1) Testam. Ludov. VIII, ibid. 425.
  - 2) Testam. Ludov. IX, ibid. 488.
  - 8) Weiße Gesch. von Sachsen I, 258.
- 4) Le Bret I, 807. Ludwigs ledern Geld: cum infixo clavo argenteo aut aureo. Iperius 727.
- 5) Engel Gesch. von Ungern I, 206. Freie Leute gaben acht Denar, frembe Ansiedler sieben, zur königlichen Hofhaltung bienenbe

Theile gehörig in einander griffen. Und wenn auch, wie bei der Schlacht von Benevent, ein solcher Plan entworfen ward: so kam er nicht zur Aussührung, weil die einzelnen Abtheilungen des Heeres selten allen eigenen Willen aufgaben, und die Mittel, von einem Punkte aus das Ganze zu leiten und bestimmte Besehle an jeden Ort gelangen zu lassen, minder bekannt und ausgebildet waren.

Allerdings theilte man jedes größere Heer in bestimmte Abtheilungen: sofern dies aber nach Bolksstämmen unter eigenen Herzögen, ober nach ber Lehnsabhangigkeit unter dem Lehnsherrn, oder in den Städten nach Thoren und Stadtvierteln unter einzelnen Anführern geschah 1), waren diese Abtheilungen weber gleich zahlreich, noch gleich gewaffnet und geübt, noch so leicht zu vereinigen ober zu trennen, wie in unsern Tagen. Bei biesen Umständen kam es weniger barauf an und ward weniger verlangt, daß ber Oberfeldherr ein Kriegskunstler sen; doppelt wichtig war es . hingegen, daß er, als ein Mann von großer Krast des Verstandes und Charakters, die losen Thèile zusammenhalten und Zucht, Ordnung und Gehorsam begründen konnte. Denn selbst der König hatte in jener Zeit nicht so viel Gewalt über seine bunten Heerschaaren, wie jetzt ein geringerer Anführer, und die Personlichkeit mußte oft allein erzeugen, was ist auf anerkannten Grundsätzen beruht und sich von selbst versteht. Die von den Städten aufgestellten Bürgerheere erschienen allerdings gleichartiger: allein dadurch, daß die Anführer (es mochten Konsuln, Podesta oder besonders ernannte Personen seyn) von ihren Untergebenen in Hinsicht der Wahl und Verantwortlichkeit abhingen und häusig wechselten, entstanden übel, welche nicht mit altromischem Sinne beseitigt wurden.

In den Lehnsheeren hatte die Reiterei, in den Bürsgerheeren das Fußvolk das Übergewicht, dis Heranziehen der reichern Stadtbewohner zum Reiterdienst und Anwerben

<sup>1)</sup> Davorio 20.

des Fusvolks, die Dinge ins Gleichgewicht brachten. weilen focht die Reiterei ganz getrennt, insbesondere auf den Flügeln; bisweilen stand sie zerstreut zwischen den Ab= theilungen des Fußvolks; bisweilen stellte man einzelne Fuß= ganger zwischen die Reiter, um sie zu unterstützen, oder Schützen zogen voraus, um die Gegner aus der Ferne zu reizen und zu verwirren, ehe der eigentliche Reiterangriff erfolgte. Die mit kurzern Waffen versehene Reiterei wagte nicht gern einen Angriff auf bas Fußvolk 1): benn bies wurde tief gestellt und führte sehr lange Spieße. Die Kunft, Reiterei mannigsach aufzustellen, zu wenden, zu vereinigen und aufzulösen 2), mochte um so weniger ausgebildet senn, da man im Abendlande fast nur diejenige achtete, wo Rei= ter und Pferd gleich schwer gerüstet waren. Desto mehr Vortheil wußten die Türken von ihrer sehr zahlreichen Reis terei zu ziehen. Über ihre Fechtweise wird berichtet 3): sie gehen den Feinden nicht in einer geschlossenen geraden Linie entgegen, sondern wersen beide Flügel vor und stellen das Mitteltreffen zuruck, daß drei verschiedene Abtheilungen zu entstehen scheinen. Nahen nun die Feinde einem der beiden Flügel, so eilt diesem das Mitteltreffen zu Hülfe; richten jene ihren Angriff wider das letzte, so schließen die Flügel sie von beiden Seiten ein. Kann endlich ein Flügel die Gegner nicht abhalten, bis bas Mitteltreffen ankommt, so begiebt er sich scheinbar auf die Flucht und lockt zum Nachsetzen, wendet sich aber dann schnell wieder um, sobald ber zweite Flügel eingeschwenkt hat und die Feinde von der Seite oder im Rucken angreift. Dies Verfahren war um so zweckmäßiger, da die Türken fast gar nicht mit Lanzen oder in der Rabe, fondern nur mit Pfeilen und Bogen kampften, deren sie sich aber mit ber größten Gewalt, und Geschicklichkeit, sowohl im Voreilen als im Fliehen bedien= Und in dieser leichten Beweglichkeit erscheint fast mehr ten.

<sup>1)</sup> So in der Schlacht bei Bouvines 1214. Brito Phil. 238.

<sup>2)</sup> Schlieffen, 104. ... — 8) Anna Comn. 241, 871.

Kunst, als in dem zwar gewaltigen aber unbehülstichen Ungriffe abendländischer Reiter 1).

Unter den Europäern zeigte wiederum jedes Bolk seine Eigenthümlichkeiten, Borzüge und Mängel. Die Franzosen z. B. hatten, nach dem Urtheile eines Griechen 2), bessere Pserde und trasen geschickter mit der Lanze; wogegen die Deutschen bessere Fußgänger und im Schwertkampse erschhrner waren. Ein anderer 3) lobt diese als überaus tüchtig in allen kriegerischen Dingen, tadelt aber, daß ihr Muth sie nicht selten die zur Tollkühnheit versühre und alle Rücksichten und Regeln verachten lasse.

Es scheint, daß nicht selten formlicher Unterricht in kriegerischen Übungen ertheilt ward: wenigstens giebt z. B. der Graf von Reichenbach im Jahre 1250 einem Fechtmeisster Grundstücke zu Lehen und sügt die Bedingung hinzu: er solle seine Kunst keinem Feinde des Grasen lehren \*).

Der Sichelwagen geschieht außerst selten Erwähnung. In der Mitte des zwölsten Jahrhunderts ') stellten sie die Mailander in die erste Linie, dann Fußvolk und Bogenschützen mit der Hauptsahne, hierauf andere Soldaten mit den übrigen Fahnen, zuletzt endlich die Hülfsmannschaft.

Wir sinden Beispiele von Übersällen, geschickt gelegtem Hinterhalte, Verderben und Abschneiden der Quellen und Brunnen, so wie andere ähnliche Kriegsmittel und Listen. Otto I ließ durch Leute seines Heers, die französisch versstanden, den Franzosen zurusen: "flieht, slieht," und diese solgten getäuscht der Aufforderung. Um dieselbe Zeit warf man Bienenkörbe unter die seindliche Reiterei und brachte sie dadurch in Verwirrung 6).

Auf Befestigung bes Lagers ward in der Regel viel Fleiß gewandt. Man wählte am liebsten eine ebene Ge=

<sup>1)</sup> Anna 257. — 2) Cinnam. 38.

<sup>8)</sup> Gesta Ludov. VII, c. 21.

<sup>4)</sup> Wenck heffische Gesch. III, urt. 134.

<sup>5)</sup> Rad. Mediol. 1184. - 6) Wittich. II, 646-47.

gend, umzog dieselbe, nachdem sie viereckig ober rund abzgestochen war, mit Wall und Graben, theilte den innern Raum in regelmäßige Abtheilungen, durch welche breite Straßen hindurchliefen, und stellte das Zelt des Feldherrn in die Mitte 1). Auch das Gepäcke ward beim Lagern und auf dem Marsche gewöhnlich in die Mitte genommen 2).

## 11) Kriegssitte, Milbe, Graufamkeit, Behand= lung ber Gefangenen.

Es galt als Regel, daß jede Fehde vorher angesagt werde, und einige Friedensschlüsse bestimmten ausdrücklich, wie lange dies vor dem Ausbruche der Feindseligkeiten gesichehen müsse 3). In manchen italienischen Städten läuztete man mit einer eigenen Kriegsglocke Tag und Nacht, einen ganzen Monat lang, bevor der Krieg begann 4).

Der ritterliche Sinn ber Zeit sührte nicht selten zu Hösslichkeiten und Edelmuth während der heftigsten Fehden: wir erinnern z. B. an Saladin und Richard Löwenherz, welche sich untereinander mit Früchten, Jagdhunden, Kostzbarkeiten u. s. w. beschenkten s). Bisweilen sinden wir dagegen plumpe Grobheiten: so zeigten z. B. die Bewohzner von Bardewik Heinrich dem Löwen den Hintern s), und eden so versuhren die Weiber in Frislar gegen den Landzgrafen Konrad von Thüringen. Endlich ist leider kein Manzgel an Grausamkeiten, wie die geschichtliche Erzählung

<sup>1)</sup> Radev. II, 2. Günther Lig. VIII, 417. Arnold. Lub. III, 36. — 2) Schlieffen 104.

<sup>8)</sup> Gudeni cod. I, 670. Murat. antiq. Ital. II, 531 - 34.

<sup>4) 3.</sup> B. in Pistoja u. Florenz. Manetti 1006. Villani VI, 76.

<sup>5)</sup> Bromton 1202. Als König Richard vor Akkon Abeln um Hühner und anderes Geslügel für seine durch die Seefahrt abgemasgerten Falken dat, antwortete jener: wozu braucht der König diesen Vorwand mit den Falken? er ist krank und wir werden ihm schicken, was er braucht. Schahabed. 646.

<sup>6)</sup> Gesch. ber Hohenst. Band II, S. 272. Ursinus 1289.

so himreichend gezeigt hat, daß weitere Beispiele anzusühren überstüssig erscheint !).

Gefangene wurden in ber Regel hart behandelt und eingesperrt, ja in mehren Fällen hingerichtet 2). Vor allen zeigten sich die italienischen Städte hiebei sehr grausam. So stachen z. B. die Imoleser ben gefangenen Faentinern die Augen aus, und die Faentiner todteten die gefangenen Imo= leser, stellten beren Köpfe über bem Thore, und hingen ihre Glieber an den Baumen der Landstraße auf 3). Die Bologneser ließen mehre, welche in einer von ihnen abgefalle= nen Burg gefangen wurden, an Pferbeschwänze binben, zum Markte schleifen und köpfen 1). Gefangene Parmenser wurden im Jahre 1250, meist auf Antrieb ihrer verwiesenen Mitburger, von den Cremonesern bei Handen und Füßen aufgehangen, nachdem man ihnen mehre Zähne ausgezogen und Kroten in den Mund gesteckt hatte 3). Von 1575 überlebten nur 318 diese Qual. Im Vergleiche mit solchen Freveln erscheint manche, mehr spottische, Behandlung milbe und erträglich. So ließen Vie Venetianer einst bekannt ma= chen: jeder der eine weiße Henne bringe, solle dafür zehn gefangene Paduaner erhalten .). In Reggio setzte man

- 1) Nur noch das eine: im sogenannten Standartenkriege von 1138 ermordeten die Schotten alle Lebendigen, schnitten schwansgern Weibern den Leib auf, warsen sich die Kinder zu, um sie mit ihren Spießen zu durchbohren. Ricard. de gestis Stoph. 816. Eben so ums Jahr 1070. Hemings. I, 5. Hieher gehört auch das Mitznehmen von Reliquien, z. B. der heiligen drei Könige aus Maistand, der diffentlichen Urkunden aus Tortona u. s. w. Cron. di Tort. 11. Bened. Petrod. I, 73.
- 2) So ließ Richard Edwenherz die türkischen Gefangenen hinrichten, Cremona die mailandischen u. s. w. Gesch. der Hohenst. Band II, S. 479. Arr I, 376, 379. 8) Tonduzzi 192.
  - 4) Tirab. Moden. III, 123. -- 5) Affò Parma III, 229.
- 6) Sanuto vite 547: Antiq. Longob. Milan. diss. 19. Als die Pabuaner den Fahnenwagen von Bicenza eroberten, stellten sie ihn auf in curia episcopali, et ibi super carrocio cacaverunt. Patav. chr. 1124.

jedem gefangenen Parmenser eine papierne Mütze aus, sengte ihm den Bart ab und entließ ihn mit einer Maulschelle. Mehre Male mußten Gefangene ohne Beinkleider davonzieshen, und in einem solchen Falle banden die Mailander viesten Paviensern Strohbundel vor den Hintern, zundeten diese an und ergötzten sich an den Sprüngen und Geberden der Berletzten.

## 12) Gottesfriede und Landfriede.

Die Ansicht bes Mittelalters, wonach jeder einzelne Recht auf Krieg und Frieden hatte, die sogenannte Zeit des Faustrechts ist, besonders in neuern Zeiten, schlechthin bars barisch, verderblich, rechtswidrig gescholten worden; und doch dürste sich (denn die Schattenseite bestreitet ist niemand) mancherlei wo nicht zur Rechtsertigung, doch behuss richtigerer Einsicht beibringen lassen.

Der Gebrauch, jede erhebliche Entscheidung, sofern sie im gerichtlichen Wege nicht genügend war ober erschien, durch Kampf und Fehde herbeizuführen, mußte jeden Mann stählen, seinen Muth und seine Kraft in Unspruch nehmen und verstärken, ihn in einer Richtung und auf eine Weise bilden, die größer und durchgreifender war, als das heutige Einstellen des unbedingt gehorchenden Kantonpflichtigen in Reihe und Glieb. Daß hiedurch alles Recht auf das der bloßen Starke herabgebracht worden sen, ist um deswillen zu bestreiten, weil auch der Stärkere damals in Person auftrat und sein Leben, wenn er ungerecht seyn wollte, aufs Spiel setzen mußte; weil ferner die Schwächern durch Verbindun= gen und Wechselschutz leicht ihre Kräfte verdoppelten und furchtbar wurden. Jede Fehde entwickelte bamals mehr Eigenthumlichkeit, als ist große Kriege, weil damals Personen, jetzt fast nur Massen in Thatigkeit kamen; und wie= derum beschränkte sich jede Fehde auf den engsten Kreis der Betheiligten, während itt jeder Krieg so Unzählige trifft und unglucklich macht, daß Tausende von Fehden jener Zeit

noch nicht so viel Unheit brachten, als ist ein von Hunberttausenben unternommener Feldzug. Zudem war das Fehderecht nicht ganz ber Willfur hingegeben, sondern es blieb dem Urtheile der hochsten Obrigkeit unterworfen, welche immer rechtmäßige Fehden von den unrechtmäßigen sons derte und ihnen entgegensetzte. Endlich zog sich Fehde und Krieg damals, wie gesagt, nicht durch die ganze Zeit des Friedens hindurch, fondern mit dem Frieden hatten alle Rriegsmaaßregeln so vollig ein Ende, daß alle Krieger heim= gingen, alle Soldner entlassen, alle Krafte friedlichen Gewerben gewidmet wurden; während unsere stehenden Heere, in ihrer Überzahl, einen ewigen Krieg wider den Geld= beutel ihrer Mitburger führen und zu einer mechanischen Lebensweise, zur Unthätigkeit, oder doch nur zu einer fruchtlosen Thatigkeit führen, wovon man damals keinen Begriff Das schleichende Fieber ber heutigen Kriegsverfas= fung schwächt selbst größere Staaten im Frieden fo, daß ihnen zu Unternehmungen, wie sie sonst einzelne Städte ausführten, (z. B. Kirchenbaue), weder Geld, noch Kraft. noch Muth bleibt.

Diese Andeutungen sollen keineswegs die Kehrseite jener frühern Jahrhunderte parteiisch verdecken '), sondern nur daran erinnern, daß selbst bei der unbedingt verworfenen Lehre vom Kriegsrechte des Mittelalters, Lichtpunkte aufzussinden sind, und keine spätere Zeit allein die lautere Weissheit und Wahrheit besitze. Daß man aber gegen die das maligen Mängel nicht blind war, sondern sie mit Ernst zu beseitigen suchte, geht aus folgendem hervor.

Bei dem deutlichen Gebote Christi: Friede sey auf Erden, hielt sich die gewissenhastere Geistlichkeit zunächst und vor allem sur verpstichtet, zu dessen Gründung und Ershaltung zu wirken. Nach manchen minder folgereichen Versschen gewann ein Plan größeren und allgemeinern Fortzgang, welcher zwischen den Jahren 1030—1040 im süd=

<sup>1)</sup> Siehe Mosers patriot. Phant. I, No. 54.

westlichen Frankreich gemacht wurde 1). Der Gottes: friede, so nannte man bedeutsam die neue Forderung, solle überall gewissenhaft gehalten werden, und obgleich manche Laien anfangs darin eine Beschränkung ihres Fehdezrechts sahen, so erkannten doch andere die Billigkeit des Verlangten; und seitdem Päpste auf mehren Kirchenverssammlungen die Grundsähe bestätigten und erweiterten, durste man sie nicht mehr underücksichtigt lassen oder ungesstraft übertreten. Auch sinden wir, das Könige und Fürzsten oft willig diese von der Geistlichkeit ausgehenden Beschlüsse bestätigten 2).

Dem wesentlichen nach lauteten nun die allmählich ers weiterten Beschlüsse, wie folgt:

- 1) Der Gottekfriede 3), die treuga dei, binnen welchem keine Fehde erhoben werden soll, erstreckt sich vom Advent bis Epiphanias und vom Sonntage Quinquagesima bis Pfingsten; ferner auf die vier Quatember, die Marien=tage und die wichtigsten Heiligentage; endlich in jeder Woche auf die Zeit von Mittwoch Abend bis Montag früh 4).
- 2) Vorstehende Bestimmungen gehn auf Krieger und Kriegführende; immerwährenden Frieden haben dages gen Kirchen, Klöster, Kirchhöfe, die Dorfstelle innerhalb Graben und Zaun, Mühlen, des Königs Straße, Geistliche, Pilger, Kaufleute, Juden, Ackersleute, Frauen.
- 3) Durch Läuten aller Glocken wird zur gehörigen Zeit ein Zeichen gegeben, daß ber Frieden angehe. Niemand
- 1) Hist. de Langued. II, 608. Datt de pace publica 1 20. Marca de concord. imp. I, 275. Bouquet XIII, préf. XXIV.
  - 2) Cencil. XIII, 47.
- 3) Es ist hiebei eigentlich immer nur von Privatsehden, nicht von Reichs = und Volks = Kriegen die Rede. Concil. XII, 897.
- 4) Allmählich wurden immer mehr Tage befriedet; ursprünglich war nur von der Zeit zwischen Donnerstag und Montag die Rede. Concil. XII, 1292. Dumont I, Urk. 118. Festsetzungen von Kazlirtus II im Zahre 1119. Martene thes. IV, 121. Alberic. 145. Schwabensp. 4. Sahsensp. II, 65; III, 8.

sammenhangenden Rachrichten ') können auch hier nur Bruchstäcke, befonders über die königlichen Einnahmen mitgetheilt werden.

Es gab keine allgemeine Reichssteuer, aus welcher man die öffentlichen Ausgaben (da die Lehnsleistungen nicht hin= reichten) batte bestreiten konnen; vielmehr wurde ber Gedanke Heinrichs V und Ottos IV2), eine solche Steuer ein= zuführen, als ungerecht und tyrannisch bezeichnet und kam nicht zur Ausführung. Im allgemeinen sanken, bei biesem Distingen neuer Auflagen, die königlichen Einnahmen, wahrend die Ausgaben stiegen; woraus folgte, daß gleichmäßig auch die königliche Macht fank, sofern sie nicht in der Haus= und Familien = Macht bes Herrschers eine Stütze fand. Öfter kam es zu Berpfandungen und Beraußerungen bes alten Reichsgutes und der Reichseinnahmen; und das übrig Bleibende, Zerstreute erforberte eine kostbare Verwaltung und machte eine genaue Aufsicht fast unmöglich 3). Heimgefallene Lehne mußte der König in der Regel wieder aus= leihen, und Zölle, Minz= und Bergwerks=Rechte geriethen auf ahnliche Weise in fremde Hande. Die Abgaben ber Juden, die Schutsteuern der Pralaten und Klöster 1) ge= währten keine ausreichende Hülfe, um so weniger da die letzten oft abgeloset ober erlassen wurden; und die etwa er=

<sup>1)</sup> Doch gab es zur Zeit Friedrichs I ein registrum imperis über Reichslehn, Hebungen, Abgaben u. a. m. Lünig cod. II, Urk. 1.

<sup>2)</sup> Otto, so sagt man, habe von jedem Pfluge und jedem Kopfe einen Gulden erheben wollen. Hist. Landgr. Thur. Eccard. 404.

<sup>3) 1216</sup> giebt Friedrich II an Gerhard von Sinzeche die Aufsicht über die Verwaltung der Einkanfte von der Mosel abwärts den Rhein. Gudenus II, 933. Nehre Wase ist von Reichsforsten die Nede, und König Richard ertheilte die Erlaubniß in einer, Raffzund Lese: Holz zu holen. Langii chron. Citz. 1169. Gebauer Les ben Richards 406.

<sup>6)</sup> Die Abtei Lorch gab z. B. jährlich 200 Mark. Laurish. chron. 146.

tung des Friedens und zur Entschädigung der Beeintrach= tigten '); oder es war damit auch eine Art-von Bersiche= rungkanstalt für bewegliche Güter verbunden...

Jenem Kirchen = und Gottes = Frieden stellte man welt= licherfeits, mit gleich strengen Unsprüchen, ben Reichs = und Land = Frieden entgegen; obgleich beide in ihren Grundlagen nicht ganz die Art Friede erreichen konnten, ja nicht einmal bezweckten, welche in unsern Tagen für nothwendig gilt. Der Gottesfriede nämlich verbot den Krieg nur für gewisse Zeitraume, und ber Landfriede nahm an, daß für nicht wenig Falle die Fehde der Einzelnen erlaubt und gerecht: An Friedenstagen durfte man bei Strafe der Acht, das Schwert ausgenommen, keine Waffen tragen 2); es sey benn zum Reichsbienst ober zu Turnieren. In Stabten, Burgen und Dörfern sollte nicht einmal das Schwert umgehangen werden. Mit besonderem Nachbrucke wirkte Kaiser Friedrich I für den Landfrieden, und erließ darüber mehre Gesetze 3), welche bie Übertreter mit harten Lei= bes = und Geld = Strafen bedrohten. Gelbst Fürsten welche den Frieden gebrochen hatten, mußten sich auf seinen Be= fehl der altherkommlichen Strafe des Hundetragens unter= werfen, und Ritter wurden geköpft. - Der vor bem Un= tritte seines Kreuzzuges bekannt gemachte Landfriede setzte fest, daß man jede Fehde wenigstens drei Tage vorher an= kundigen, jeden Stillstand halten musse 1). Wegen Friedensbruch durfte jeder Fürst die Acht aussprechen; aber nur der Kaiser konnte sie losen und zwar erst alsdann, wenn der Übelthäter mit dem Beschädigten ein vom Richter ge= nehmigtes Abkommen getroffen hatte. Bann folgte auf die

<sup>1)</sup> Concil. XII, 901, 924. 1268 beschloß man in Frankfurt: Verlust der Bürger in Feldzügen aus gemeinsamer Kasse zu ersegen und Gefangene eben so zu lösen. Kirchner I, 138.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 71.

<sup>8)</sup> Lünig cod. dipl. I, 358—364. Dumont I, Urf. 187.

<sup>4)</sup> Meichelb. hist. Fris. I, 2, 562. Godofr. mon. zu 1189. Gemeiner Gesch. von Baiern 434.

von Darreichung des Fodrums und vom Stellen der Kriegs= mannschaft, sur 100 kölnische Mark Silber.

Bei außerorbentlichen Veranlassungen mag es auch nicht ganz an außerorbentlichen Forberungen gesehlt haben. Im Jahre 1154 hob man z. B. behufs königlicher Gesichäfte Pferbe aus, wobei Arme, Kaussente und Geistsliche möglichst geschout werden sollten, Erlaß der Forberung sur Geld aber untersagt war <sup>2</sup>).

Die Einnahmen der einzelnen Fürsten entstans den aus ihrem Eigenthume, überlassenen Hoheitsrechten, Gerichtsgefällen, Zinzgeldern u. dergl. Die Herzöge und die Grasen wußten serner manche Abgabe mit ihren Amtsrechsten und Pslichten in Verdindung zu bringen. So ward in mehren Gegenden, z. B. in Niedersachsen, ein sogenannter Grasenschaß 3) von den sreien, aber nicht rittermäßigen Einwohnern des Bezirks erhoben, wo der Graf die Gerichtsbarkeit ausübte. Und hiemit stellte man wieder den Landwehrdienst und Burgwart zusammen.

In den Städten wichen, weil das meiste von eigenem Beschlüssen abhing, die Besteuerungsweisen von einanzber ab. So erhielt in Straßburg der Bischof eine Weinsssteuer, wovon sich aber die Stadt frei kauste \*). Worms hob 1269 das Ungeld auf, weil es Schaden bringe durch Berminderung des Maaßes von Wein, Getreide und andern Lebensmitteln \*). In der Mitte des dreizehnten Iahrhunzderts ward in Koln, hauptsächlich zur Tilgung von Schulden, eine Vier=, Mahl= und Schlacht = Steuer unter dem Namen Accise eingeführt 6). Geistliche blieben davon-frei, einen Theil der Einnahme bekam aber der Erzbischof und

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 69. — 2) Martene thes. I, 340.

<sup>8)</sup> Westphalen monum. II, 41, 2055, 2057, 2061. Wersebe I, 348. — 4) Schöpfl. Alsat. dipl. I, urf. 547.

<sup>5)</sup> Db die Behörden, um mehr Steuer einzuheben, die Maaße verkleinerten? Urk. Richards bei Gebauer 403.

<sup>6)</sup> Securis 258 — 266. Würdtw. subsid. II, 113. Lünig spic. eccl. von Koln, Urk. 41. Hüllmann Gesch. ber Stände III, 83.

wollen wir sie doch des Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norden Europas trieben bie Danen, Schweden und Norweger schon seit alter Zeit Schifffahrt, Kustenhans del und Raub; im Suden und Sudosten waren die Griechen und Neapolitaner mehre Male die wichtigsten Seemachte; die langste Zeit hindurch übertreffen aber die Han= dels = und Kriegs = Flotten von Pisa, Genua und Venedig bei weitem alle übrigen, was mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbesitzungen, als eine Folge preiswurdiger Thatig= keit und ausgebreiteter Handelsverbindungen hervorheben Beweise hiefür giebt die Geschichte der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, der Kriege Benedigs mit Genua u. s. f. Diese Stadt führte im Jahre 1120 an 142 Schiffe gegen den Hafen von Pisa, und hatte ein Heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). Im Jahre 1243 lagen achtzig pisa= nische und fünsundvierzig kaiserliche Schiffe vor Genua 2). Übrigens waren diese Schiffe nicht so klein und unbedeutend, als man wohl benken mochte; Kaiser Friedrichs Ab= miratsschiff (das schönste und größte, was man je gesehn) hatte z. B. 1000 Mann Besatzung 1), während ein Linien= schiff von 100 Kanonen ist nur 850 Mann Besatzung zählt. Im Jahre 1188 verpflichtete sich Venedig, den Griechen 100 Schiffe zu Hulfe zu stellen, jedes mit 140 Ruberern besetzt, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, die Unführer, Seesoldaten und andere Beamte ungerechnet 1). nun Flotten von 200 Schiffen erwähnt werden, so mochte die Besatzung auf 30 bis 40,000 Mann steigen, was um -so erstaunlicher ist, da man Handel und Schiffsahrt deshalb nicht unterbrach, und Benedig sehr unbedeutende Landbe= sitzungen hatte. Woher, so fragt sich, nahm der Freistaat

<sup>1)</sup> Cassari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>8)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210-240.

eine so große Bahl Matrosen? Zuvörderst bot die schnell sich hebende Stadt eine Menge undeschäftigter und doch arbeitslusstiger Monschen; dann erhielt man Hülfe aus Dalmatien, den abhängigen Städten und Inseln, serner aus allen den Orten, wo die Venetianer Handelsniederlagen hatten; endlich fanden sich Soldner da leicht ein, wo sie am besten bezahlt wurden. Gegen das Ende des zwölsten Jahrhunderts besaß Venedig schon ein großes Seezeughaus, und rüstete einst gegen Kaiser Emanuel binnen 100 Aagen 100 Schiffe aus.

Die Größe und Bauart ber Schiffe mar fo ber schieben, als ihre Namen. Galeeren z. B. nannte man die größern, mit zwei bis vier Ruberbanken versehenen Schiffe, welche lang und schmal gebaut und an ber Spite mit einem Schnabel oder Sporn zum Durchbohren der seindlichen Schiffe versehen wurden \*); Galioten hingegen waren kurzer, beweglicher und nur mit einer Reihe von Rubern versehn. Im Jahre 1270 hatte Genua Schiffe mit zwei Verbeden?). Saladins großes Schiff, das Richard Lowenherz eroberte, führte brei Masten 3). Genaue Angaben über die Größe der einzelnen Theile eines Hauptschiffes sinden sich in dem 1268 zwischen ben Benetianern und Ludwig IX geschlosse nen Vertrage 1). Es war 110 Fuß lang und 40 breit, nur steht die Lange des Fußmaaßes selbst nicht genau sest. An jedem Kriegsschiffe waren Brücken zum Auslegen ange bracht; ja bei Angriffen auf Stadtmauern errichtete man bis 100 Fuß hohe Thurme in den Schiffen, und brachte die Auslegebrücken so an, daß man sie auf jene Mauern niederlassen konnte 5). In der Regel wurden die Schiffe bemalt und mannigfach verziert, so z. B. die genuesischen

<sup>- 1)</sup> Vinisauf I, 34. Du Fresne zu Anna Comn. 64. Hist. Hier. 1167. Auch Sanutus 65, hat die einzelnen Maaße.

<sup>2)</sup> De duobus copertis. Stanconus.

<sup>8)</sup> Vinisauf II, 42.

<sup>4)</sup> Duchesne V, 435. Tentori saggio I, 386.

<sup>5)</sup> Godofr. mon. zu 1204 und 1224.

bis 1242 blau, bann weiß mit rothen Kreuzen 1). Im Jahre 1158 erhielt Waldemar I vom Könige von Norwes gen ein Schiff, welches einem Drachen ahnlich gebaut und am Vorbertheile vergolbet war 2). An den Masten befe= stigte man die Reichst ober Stadt=Fahnen und gab den größern Schiffen eigene Namen 3). Kaiser Alerius ließ an den Vordertheilen Lowenrachen scheinbar zur Zierde anbrin= gen; es waren aber bamit Vorrichtungen verbunden, grie= chisches Feuer (bessen man sich in den oftlichen Seekries gen häufig bediente) burch die Offnungen auszuwerfen \*). Die Abendlander machten Gebrauch von einfachen Bran= dern, welche man mit Gestrauch belud und mit Pech übers zog 5). Gegen solch Feuer mochte es nicht schützen, daß die Schiffe, wie in Samos, mit Asphalt bestrichen wur-Statt ber Anker gebrauchte man bisweilen mit Sand gefüllte Sacke 7).

Mit der Seetaktik war man keineswegs ganz undeskannt, und wenn die genuesischen Galeeren besser segekten als die pisanischen die dengeschen die venetianischen wohl noch größere Vorzüge. Auf denselben befanden sich Fässer mit Kalk und Brennstoffen zum Wersen, Haken und Ketzten zum Entern, so wie Geschütz verschiedener Art. Manznichmal überzog man den Körper des Schiffes mit Leder, um das Feuer abzuhalten der Scher beschmierte ihn, der bessern Erhaltung halber, mit Seise und rechnete 500 Pfund auf eine Galeere.

Minder Seekundige, z. B. die Deutschen und Friesen, welche nach Palästina suhren, segelten in der Regel den Küsten entlang 10); Erfahrnere wagten sich über das offene Meer. Wann und wie viel der Kompaß, den Umalsi im

- 1) Barthel. ann. 495. 2) Saxo Gramm. XIV, 456.
- 3) Dandole 322, \$65. Ottobonus 873.
- 4) Anna 265. 5) Barthol. ann. 34 1241.
- . ; 6) Anna 265. 7) Ib. IV, 85.
  - 8) Oberti annal. 311. -- 9) Sanut. 57 -- 66.
  - 10) Emonis chron, 31.

Wappen führte, zu Hülfe kam, ist mit voller Genauigkeit nicht anzugeben 1).

Der Sold eines Matrosen, so wie die Kosten der übersahrt und Berpstegung von Pilgern, betrugen nicht immer gleich viel. Iener erhielt in der Mitte des dreizehnten Jahrbunderts in Benedig des Monats vier Grossos dasigen Geldes 2). Als Ludwig IX nach Palästina übersehen wollte, verlangten die Benetianer an Frachtlohn für einen Ritter, zwei Diener, ein Pferd, einen Pserdeknecht, für Mitnahme seiner Lebensmittel und Wassen und für freies Holz 8½ Mark. Für einen Ritter, der ein bedecktes Lager verlangte, 2½ Mark, für freies Lager eines Schildträgers sieben Unzen, sier einen Pilger ¾ Mark u. s. w. 3). Es ist der Fassung nach wahrscheinlich, daß für diese Summen keine keinensmittel verabreicht wurden.

Jedes seefahrende Volk hatte Handels = und See Sessenz; auf die Untersuchung und Entscheidung der zweisels hakten Frage, wo sie zuerst und am vollskåndigsten gesams welt wurden, können wir uns hier jedoch nicht einlassen. Gewiß geschah dies während des dreizehnten Jahrhundents an mehren Orten \*), und die bekannteste Sammlung, libro del consulado genannt, ist schon sehr reich und mansnigsaltig \*). Sie spricht z. B. von dem Schissbau und dessen Unternehmern, von Eigenthümern und Miteigenthüsmern, Justimmung zu Veränderungen, Verkauf der Anstheile, Kosten der Ausbesserunge, serkauf der Anstheile, Kosten der Ausbesserung; serner über Rechte und

<sup>1)</sup> Brenkm. de republ. Amalf. 925.

<sup>2)</sup> Sanutus 75. — 8) Dumont I, Urf. 432.

<sup>4)</sup> Capmany libro del consulado.

<sup>5)</sup> Tentori saggio IV, 90, spricht bavon, daß Rom 1075, Pisa 1112, Genua 1186, Benedig 1215 Seegesetze angenommen habe. Aber manche Bestimmung mußte schon früher statt gesunden haben, andere traten erst später ein, und Benedig z. B. erweiterte seine See = und Handels = Gesetze im Jahre 1255. Foscarini 14, 16. Nähere Untersuchungen über die Entstehung des libro del consulado und die Gesetz von Oleron, in Azuni droit, maxitime, Vol. I.

Psichten, Annahme und Entlassung der Seelente, ihr Gespäck, ihre Verpslegung, Belohnungen und Strasen, dann vom Befrachten, Frachtlohn, Tragen der Gesahr, Gewährsleistung, von beschäbigten und über Bord geworfenen Waaren, von Seeraub, genommenen und zurückgewonnenen Schiffen, Loskauf der Gesangenen u. s. w.

Schon damals gab es für die Schiffe gewisse Hösslich= keitsordnungen und Ehrenbezeugungen, und im Jahre 1257 mußten die Genueser den Venetianern versprechen, sie würs den nicht mehr mit fliegenden Fahnen vor dem Hasen von Akton vorübersegeln '). — Nicht selten erließ man Gesetze zur Beförderung des Handels und der Schiffsahrt, und densselben Zweck hatte wahrscheinlich das Verbot Heinrichs II, englische Schiffe an Fremde zu verkausen ').

<sup>1)</sup> Dandolo 367.

<sup>2)</sup> Petrus Petrob. I, 365.

# Druckfehler.

- Band III, S. 752, 3. 10 v. u. lies: auch ftatt auf
  - IV, S. 117, 3. 15 v. u. lies: verbogenen statt verborgenen
  - - E. 656, 3. 6 v. u. links lies: delle

- C. - 3. 10 v. u. rechts lies: Dertonense

. • • ı • , • • . • 

.

•

•

.

`)

Acht, und diese auf jenen, soseen er wegen Friedensbruch vorherging. Wer sich binnen Jahrebfrist nicht herauszog, ward ehrlos und rechtlos und verlor alle Lehen. War der Friedensbrecher zugleich Brandstifter, so strafte man ihn am Leben. Jeder mußte einen solchen bei harter Strafe auszliefern, und nur Lehnsberren, Vafallen und Verwandten erlaubte man, ihn, ohne Verantwortung, an einen sichern Ort zu bringen und den Beleidigten das weitere zu überzlassen. ).

Auf ähnliche Weise wie Friedrich I, suchten seine Nachfolger, Philipp, Otto IV, Friedrich II und Wilhelm, einzuwirken <sup>2</sup>), erreichten aber, wie unsere Geschichtserzählung beweiset, um so weniger ihren Zweck, da zu dem Mangel scharfer Grundsätze über die Rechtmäßigkeit und Unrechtmäs ßigkeit der Privatsehden, Mangel an Macht hinzukam, und nicht einmal die augenscheinlichsten Frevel dieser Art gehemmt werden konnten.

In England, Frankreich, Ungern 3) u. a. L. bemührten sich die Könige mit mehr oder weniger Erfolg sür den Reichsfrieden, und Ludwig IX versuhr hiebei am durchgreis sendsten und folgerechtesten, als er im Jahre 1257 alle Privatkriege ohne Ausnahme verbot.

# 13) Schiffe, Seemacht, Seektieg.

Obgleich ein Theil der folgenden Bemerkungen sich eben so gut dem Abschnitte vom Handel hatte anschließen lassen,

- 1) Doch sollten der Herr und die Verwandten wider den Dienste mann und Verwandten, unbeschadet der Areue, wegen Landfriedense bruch ziehen. Sachsensp. III, 78.
- 2) Datt 21—22. Ursp. 316. Damont I, Urk. 393, hat König Wilhelms verständige, aber nicht befolgte Berordnung. Kind: linger II, 73.
  - 8) Roger Hov. 757. Du Fresne zu Joinv. 344. Der Ebels mann, welcher in Ungern die Wohnung eines andern übersiel, verslor sein Vermögen, oder wurde, wenn er nichts besaß, gestäupt und als Sklave verkauft. Engel 1, 179.

wollen wir sie doch des Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norden Europas trieben die Danen, Schweden und Norweger schon seit alter Zeit Schifffahrt, Kustenhans del und Raub; im Suben und Subosten waren die Griechen und Neapolitaner mehre Male die wichtigsten See= machte; die langste Zeit hindurch übertreffen aber die Han= dels= und Kriegs=Flotten von Pisa, Genua und Venedig bei weitem alle übrigen, was mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbesitzungen, als eine Folge preiswurdiger Thatig= keit und ausgebreiteter Handelsverbindungen hervorheben Beweise hiefür giebt die Geschichte der Eroberung Konstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, ber Kriege Benedigs mit Genua u. s. f. Diese Stadt führte im Jahre 1120 an 142 Schiffe gegen den Hafen von Pisa, und hatte ein Heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). Im Jahre 1243 lagen achtzig pifa= nische und fünsundvierzig kaiserliche Schiffe vor Genua 2. Übrigens waren diese Schisse nicht so klein und unbedeutend, als man wohl benken mochte; Kaiser Friedrichs Ab= miralsschiff (das schönste und größte, was man je gesehn) hatte z. B. 1000 Mann Besatzung 1), während ein Linien= schiff von 100 Kanonen ist nur 850 Mann Besatzung zählt. Im Jahre 1188 verpflichtete sich Benedig, den Griechen 100 Schiffe zu Hulfe zu stellen, jedes mit 140 Ruberern besetzt, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, die Un= führer, Seesoldaten und andere Beamte ungerechnet 1). nun Flotten von 200 Schiffen erwähnt werden, so mochte die Besatzung auf 30 bis 40,000 Mann steigen, was um -so erstaunlicher ist, da man Handel und Schiffsahrt deshalb nicht unterbrach, und Venedig sehr unbedeutende Landbe= sitzungen hatte. Woher, so fragt sich, nahm der Freistaat

<sup>1)</sup> Caffari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>3)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210 — 240.

schränkten Umständen befanden und von mehren Seiten bes drängt wurden, traten in die Hörigkeit eines Rächtigen: sie gaben ihre Freiheit auf um des Schußes willen und selbst einen Theil ihres Grundvermögens, oder ihrer Einnahmen, um für immer ganz vom Kriegsdienste befreit zu werden 1).

Zweitens, übernahmen andere für allerhand Begünsti= gungen und Vortheile, Verpflichtungen verschiedener Art: sie wurden Ministerialen, Dienstmannen.

Drittens, erhoben sich manche Freie so über ihren Stand, wie die Hörigen darunter hinabsanken: sie wurden Glieber des als abgeschlossenen Stand sich entwickelnden, her= vortretenden Kriegsadels.

Biertens, konnten diese Kriegsadelichen nicht schlecht= hin vereinzelt bleiben, und noch weniger sich alle auf ganz gleicher Stufe erhalten. Es erwuchsen also die Wechfelver= haltnisse und Abstufungen des Lehnwesens, worüber nur die Bemerkung hieher gehört: daß man vom Lehne ist fo zu Lehnskriegsbienst verpslichtet warb, wie ehemals vom Heerbannsgute zum Heerbannsbienst. Weil aber bie Bahl der Lehngüter im Berhältnisse viel geringer, ihr Umfanz viel größer war, so folgte, daß bie Zahl der Kriegenden ab= nahm, und statt des Fußvolks, ber Reiter und Ritterbienst die größere Wichtigkeit erhielt. Diese neue Lehnspflicht er= schien als die erste, und Reichsvertheldigung traf den Lehns= mann nur mittelbar, sofern sie bem Lehnsherrn oblag. Ein diesem geschworner Eid sollte zwar das Verhältniß zum Ko= nige nicht auflösen? in der Wirklichkeit ward es jedoch sehr oft zurückgestellt. Der Kaiser blieb nicht Oberanführer freier Landbesitzer 2), er konnte sich nicht mehr an den Reichsbo= den, er mußte sich an die Hauptherrn halten; und so ward es ihm gleichgultig, wie biese bie Hose besetzten und die Hofbesitzer behandelten. Wenn aber machtige Herrscher an die Fürsten und Präkaten als Inhaber von Heerbannsgütern

<sup>1)</sup> Kindlinger Beiträge II, 156—184; III, 80.

<sup>2)</sup> Mdfer osnabr. Gesch. II, 179.

strenge Forderungen Knachten, gingen viese gewöhnlich, mit mehr oder weniger Billigkeit, auf ihre Hintersassen zurück!).

Der Lehndienst entsernte also die Masse des Volkes vom Kriege. Auch waren die Kriege siener Zeit nicht Fehden als Kriege, sie konnten dei der geringen Zahl von Theilnehmern, der kurzen Dauer ihrer Dienstzeit, dem Mangel an Gelde; nicht von großem Umsange senn 2) und weder eigenkliche Volkskämpse werden, noch umgekehrt in Eroberungskriege übermächtiger Herrscher ausarten.

Diese allgemeine Ansicht, diese als Regel anzuerkennens den Verhaltnisse wurden aber durch eine Menge einzelner Verträge, Gewohnheiten u. a. m. näher bestimmt und abs geanvert. Wir theilen einige zur Probe mit und bahnen uns dadurch den Übergang zu der Darstellung, wie der Goldnordienst allmählich neben dem Lehndienste Eingang fand. Gechs Wochen mußte in der Regel der Kriegspflichtige dem Reiche bei eigener Kost bienen; auf dem Romerzuge, bis ber Kaiser gektont war 3). Im letten Falle gab der Erzbischof von Köln seinen Dienstleuten Gelb und Tuch zu Hulfe; wesset Gut aber nicht funf Mark betrug, der blieb zu Hause und zahlte dem Erzbischofe die Halfte des jahrlichen Ertrages 1): Kaiser Lothar bestimmte, was das Klöster Stablo zu Kriegs= zügen selbst zahlen und leisten musse, und was es auf Hins tersassen vertheilen durfe. 1166 kaufte sich der Bischof von Hildesheim mit 400 Mark vom italienischen Juge los; 1212 zahlte der König von Böhmen 300 Mark, oder stellte 300 In Friesland, wo das Lehnwesen nie sichern Fuß Mann. faßte, kamen im dreizehnten Sahrhundert folgende Vorschrif-

<sup>1)</sup> Abgaben der Klosterleute im Essaß zu Reichszügen. Schöpfl. Als. dipl. I, 227.

<sup>2)</sup> Die größten Heere dieser Art werden unter Friedrich I erswähnt, ihre Zahl aber doch wohl zu hoch angegeben,

<sup>3)</sup> Schwab. Lehne. 73. Richtst. Lehne. 13.

<sup>4)</sup> Kindlinger Beitr. II, Urk. 13. Orig. guelf. II, 538; III, 495. Pulkava 206.

ten. 1) zur Anwendung: wer dreisig Pfund in Landgütern besitzt, soll. Pfard und Wassen zur Landwehr halten; wer 20 Pfund, soll Schlachtschwerter haben; wer zwölf Pfund, halt Schild und Speere; wer meniger besitzt, Köcher und Bogen. Übertreter dieser Vorschriften trifft verhaltnismäßige Geldbuße. Im Freibriese der preußischen Stadt Kulm von 1233 heißt es 2): wer vierzig Morgen (mansi) besitzt, muß in voller Rüstung, mit einem gepanzerten Roß und zwei Handpserden (equitaturis) dienen; wer weniger hat, in leichterer Rüstung und mit einem Pferde.

Als der Gerzog von Brabant für Otto IV gegen Konig Philipp stritt 3), ließ er in seinen Landen so viele einstellen, daß in Häusern, wo zwei dis sechs Männer wohnten, nur einer zurücklieb. In Dänemark hob man, um
die Mitte des zwölsten Sahrhunderts, von allen die jungen
unverheiratheten Männer zum Kriegsdienste aus 4). Anfangs
des dteizehnten Sahrhunderts war der Abel persönlich zu allen Kriegen, die freien Eigenthümer zur Landwehr verpslichtet, die kleinern Leute aber dienstsrei. In England sertigten die Richter Verzeichnisse der Kriegspflichtigen, ihrer Einnahmen und der hienach von ihnen zu haltenden Wassen 5).
In Italien wichen die Grundsätze der Fürsten und der Städte
sehw-von einander ab. Sene mußten, wo der Lehndienst
nicht reichte, bald Vergütungen bewilligen; und diese stell-

<sup>1)</sup> Wiarda Gesch. I, 136. — In Ungern ward 1136 ber zehnte Zinsbauer bes Abels und der Geistlichkeit eingestellt. Ens gel I, 233.

<sup>2)</sup> Lukas David III, 141. — In Lausanne folgten die Bürzger dem Bischofe auf langere Zeit, wenn er selbst anführte und das commune consilium beigestimmt hatte; war dies nicht der Fall und führte ein Beamter des Bischofs, so folgten sie nicht weiter, als daß sie jeden Abend wieder zu Hause seyn konnten! Urk. 15 von 1144 bei Ruchat. — 8) Innoc. reg. imp. epist. 52.

<sup>4)</sup> Saxo Grammat. XIV, 512. Langebek VII, 513.

<sup>- 5)</sup> Petrus Petrob. I, 365, und unten Abschnitt 5 von der Bewassnung.

ten die Verkheidigung des Vaterlandes als allgemeine Burgerpsticht auf. Der Markgraf Wilhelm von Montferrat versprach im Jahre 1158 den Einwohnern von Gazingo bei Aqui, sie sollten jahilich nur brei Beerfahrten, jede auf drei Tage thun, und für längere Dienstzeit entschädigt werben 1). In Brescia war jeder von achtzehn bis sechzig, in Genua und Florenz von funfzehn bis siebenzig Jahren bienst pflichtig 2). In Berona hielt man ums Jahr 1230 nach Maaßgabe bes größern ober geringern Vermögens, zwei Kriegsrollen, eine für die Anführer und eine für die Ge= meinen 3). Monatlich wurden von beiden so viel eingestellt als nothig waren; und wenn alle die Reihe herum gedient hatten, sing man wieder von vorn an. Nur der Podesta und die Anziane konnten hievon entbinden. Wer Kriegs? vienste that, war von andern Bauerlasten frei. Der Haupt= mann erhielt monatlich sieben, der Gemeine brei veronefis sche Liren. Mailand stellte im Fall der Noth nicht bloß die Burger, sondern auch alle benachbarte Landleute ein \*). Im Jahre 1252 ward für den lombardischen Bund angeoid= net, daß jeder sonst nicht Kriegspflichtige für Bezahlung dienen musse 5).

Wie in andern Zeiten, so trachteten auch damals viele nach Befreiung vom Kriegsdienste: allein die Burger gingen darauf nicht ein, und noch weniger dursten Lehnsmänner ihre Pflicht umgehen und doch das Lehn behalten wollen. Deshald konnten solche Befreiungen (sosern sie nicht für ganze Klassen von Einwohnern ein für allemal ausgesproschen waren und feststanden) nur in ganz einzelnen Fällen, oder wegen ganz abweichender Verhältnisse eintreten. Wir geben einige Beispiele. Kaiser Heinrich VI entband die Bürsger von Messina, welche sehr große Verdienste um ihn hats

<sup>1)</sup> Moriondus I, urf. 47. — 2) Rovelli II, CLXX.

<sup>3)</sup> Carli Verona III, 312. Campagnola 190, 266.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 44.

<sup>6)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490.

ten, von der Binglysticht, ch sen denn daß sie Leine be sähen '). Im Sahre 1243 versprach Kaiser Friedrich II der Stadt Fand, die er bei gutem Billen erhalten wellte: a werde innerhald ihrer Manern keine Soldenen ausheien '). Uns ähnliche Weise gestattete Parzival von Dria '), der säherr König Mansreds, den Sinwedmern von S. Gincio, un bis auf eine gewisse Entsernung von ihrem Wohnset Kringdbienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessort Kringdbienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessort Ringdbiensten persönlich frei '); aber jene musten Beitrige parten kriegskosten zahlen und diese Stellvertreter herbeische sen. Sollte aber einer oder der andere gewisse Gitter inne haben, oder Bortheile von der Stadt geniesen, die auf Kriegsbienst Bezug hatten, so muste er auch jeder dasse eintretenden Pflicht genügen.

Die Geistlichen waren sur ihre Personen frei vom Riegstenste; doch mußten sie zur allgemeinen Reichsverthedigung, oder sür inne habende Lehn, den gewöhnlichen Dienk durch andere leisten '); und der Bersuch, nach dem Sürten des Heerbanns und der Herzogthümer, ihre freien hie tersassen ebenfalls dem Kriegsbienste zu entziehen, missang aus nahe liegenden Gründen.

#### 2) Bom Goldnerdienfte.

An allen Zeiten mögen, statt persönlicher Ersüllung ber Ariegspflicht, einzelne den Berechtigten entschädigt und die sem überlassen haben dasür Ariegstüchtige herbeizuschassen: allgemeiner aber ward der Gebrauch von Soldnern zur Zeit Friedrichs I. Phisipp Augusts und Heinrichs II von Engiland "). Erst jetzt zeigte sich der Lehndienst häusiger unzu:

- 1) Gallo annal. II, 63. 2) Amiani II, 51 und LIV.
- 5) Benigni I, Utt. 32. · 4) Sarti I, 2, 226.
- 5) Gallia christ. X, 56.
- 6) Hallam I, 221. Laurish. chron. 146. Richard Edwensterz schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, oder für jeden täglich brei solidi zu zahlen. Die meisten waren damit zufrieden, einige widersprachen der Reuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Reigung, sich davon loszukaufen, allgemeiner, der Geldvorrath größer und dessen Umlauf schneller. Ins= besondere wußten die italienischen Städte von ihrem wach= senden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Segner zur Anwendung ahnlicher Mit= tel-schreiten mußten.

Schon, im Sahre 1103 zahlte der Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen baaren Geldes!) und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 führte heinrich den Krieg wider seinen Bruder Robert großentheils mit Söldnern?). Kaiser Friedrich I gab mehren Fürzsten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen. ), über ihre eigentliche Verpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellzten, eine angemessene Geldentschädigung, und noch viel häussiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II.: Sozbald indeß den Königen das Geld ausging, mußten sie wiesder Land, daran wenden.

Bur Erläuterung des Verfahrens in den italienischen Städten dienen folgende Beispiele A. Schon im Jahre 1155 und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Söldner and genommen. Funfzig Jahre später bekam daselbst der Missles sür sich drei Soldi di Terzoli, eben so viel für seinen Schildträger und süt einen andem Diener, wenn er ihn mitnehmen wollte. In Veronn erhielt um dieselbe Zeit der Hauptmann (capitaneus) nur den dappelten Sold eines Miles d. Auf ähnliche Weise sinden wir 1266, Söldner in Vicenza, 1263, deutsche und italienische Söldner in Florenz d. Zehn Jahre früher wurde sür den sombardsschen Bund sestz gesett: jeder Ritter, der drei Pserde, darunter einen Streitz

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2 - 9. - 2) Wikes chron.

<sup>3)</sup> Bullmann Gefch. ber Stanbe II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, CLXXI.'

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, Urf. 157. Excerpta Magliaba 43, p. 41.

hengst halt, bekommt täglich sechs kaiserliche Solibi, vier hingegen, sobald er nur zwei Pferde halt 1). Doch soll man sich bemühen Tüchtige für geringern Gold aufzufin= Fehlt es an solchen, so wählt die Stadtobrigkeit und der Abgeordnete des Papstes brauchbare Manner unter des nen aus, die nicht ohnehin schon bienstpflichtig sind. Thomas von Savonen stellte im Jahre 1225 den Genue= sern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt für jeben Miles und bessen zwei Knappen und Schildträger monatlich 26 Pfund, für sich 100 Mark und für jeden der drei Haupt= leute funfzig Mark?). König Manfred gab ben aus Piacenza Vertriebenen monatlich für ben Reiter brei Pfunde und für den Fußgänger ein Pfund Imperialen.). Er erlaubte den Einwohnern mehrer von ihm abhängigen Orte Göldner zu stellen, wenn sie ben Kriegsbienst nicht selbst übernehmen wollten 1). Sanutus berechnete im Anfange Des vierzehns ten Jahrhunderts die Kosten der Besoldung, Ausrustung, Ernährung eines Heeres von 15,000: Fußgängern und 300 Reitern jährlich auf 600,000 Goldstorenen, den Floren zn zwei venetianischen schweren Schillingen 1). Ferner schlägt er die Kosten des Übersetzens nach Palastina, Schiffe, Eisen, Zeite, Ersay der Pserde u. s. f. noch auf 100,000 Flovenen an.

Alle-Soloner: (und dies ist eine Hauptsache) wurden nur auf die Zeit des wirklichen Krieges. angenommen, nach dessen Beendigung aber sogleich entlassen.

Nur im oströmischen Reiche scheint man, so wie durch alle Jahrhunderte fremde Söldner ), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und dennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. - 9) Barthol. annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. ohron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urf. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3, 4.

den Burken, noch den Abendlandern widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Gründe mitzwirkten.

# 3) Von ber Verpflegung bes Heeres.

Es fehlt uns fast an allen Nachrichten über bie Urt, wie man Kriegsheere verpflegte: allein eben diefer Manget an Berichten, verbunden mit der Kunde von so vielen Uns fällen, welche, - z. B. während der Kreuzzüge -, durch Huns ger und Durst entstanden, beweisen: daß es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und der Einzelne, welcher sich in der Regel selbst beköstigen, kleiben und waffnen sollte, oft zu sorglos, oft aber auch ganz außer Stande war für sich allein das Rothige herbeizuschaffen. In der Regel nahm man was man, vorfand, und Versprechungen, alles zu bezahlen, wurden, ba die Einzelnen durftig und habsüchtig waren, allgemeine Kriegskassen aber fast ganzlich fehlten, gewiß eben so wenig gehalten, als in unsern Tagen. Einzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfürs lich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiden statt 1).

Der schon genannte Sanutus giebt zwar?) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Verspstegung eines Heers: sie bleibt indeß bei der Ungewißheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunskel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wöchentlich dreimal Fleisch zum Anssatz. Außerdem Kase, Bohnen, andere Hülsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Kriegsabgaben

ist schon einiges bei der Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pslicht personlichen Mitziehens bestan=

<sup>1)</sup> Gefch. ber hohenst. Band II, S. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

ben '); später bagegen unter bem Ramen von Beben? erbetenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag ju öffentlichen Ausgaben wurden. Die Grundfate, welche man bei ihrer Hebung, Bertheilung und Berwendung befolgte, waren sehr verschieden, und ruhten oft auf ganz einzelnen Bertragen. So lange der Abel noch personlich mitzog und die Geifflichkeit ihre Freiheit geltend machen konnte, traf die Bede nur die übrigen Einwohner: sobald bies aber nicht ber Fall war, ober die Beben bloß als Beihulfe zu allgemeinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb keine hinreichende Ursache, sich von ihrer Zahlung auszuschließen. Daß König Wilhelm von Holland die Einwohner der Burg Fried= berg nicht bloß vom Kriegsdienste, sondern auch von allen Kriegsabgaben freisprach, kann nur als mißbrauchliche Ans= nahme betrachtet werden, die dem Ohnmachtigen abgepreßt wurde.2).

Dbgleich das Geld damals im ganzen eine geringere Wichtigkeit beim Kriegführen hatte, als it, so sinden sich doch schon drückende Kriegsschulden (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzahlung es nicht sehr pünktlich herging. Deshalb saßte die Hauptversammlung der Ciskertienser den vorsichtigen Beschluß: daß keiner ihrer Abte einem Kriegsührenden, während des Krieges, irgend etwas geben oder leihen dürse 3).

## 5) Von der Bewaffnung.

Es dürste gerathener seyn die Nachrichten, welche sich über die Bewassnung sinden, nach der Zeitsolge, als nach den Gegenständen zu ordnen,

<sup>1)</sup> So kaufte sich 1220 der Abt von S. Gallen mit Gelbe vom Römerzuge los. Arrl, 336. Desgl, mehre Stadte. Hüllmann Finanzgesch. 181. — Wir sinden, daß nach einigen Verträgen der einem andern zu Hülfe ziehende Fürst die Kosten des Zuges versgütigt erhielt.. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Nebenstunden II, 298, 385. Moormann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 396.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzzuges waren unsgeharnischte und nur mit hölzernen Bogen bewassnete Fußzganger.). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß. Beim Spannen derselben setze man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Sanden an sich.

Die Ritter trugen von Eisen gestochtene Schuppenpan= zer, große mit Silber und Gold geschmuckte, oder bunt be= malte Schilde von Stahl ober festem mit Eisen beschla= genem Holze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewöhnlich am Rande etwas zurückgebogen und in der Mitte mit ei= nem hervorragenden Nabel versehen. Den Kopf bedeckte ein einfacher ober mit Zinken und Zierrathen versehener Helm, die Lanzen von Eschenholz hatten sehr scharfe eiserne Spigen. Der Angriff solcher Ritter war in freiem Felde unwiderstehs lich, jeder Pfeil prallte von solchen Rustungen ab. halb richtete man die Geschosse meist auf die Pferde: benn wenn biese stürzten, nahm der Reiter oft Schaden, oder er war boch als Fußgånger unbehülflich und ungefährlich. Lant einer Nachricht 1) hatten die Türken damals nur Bogen und Pfeile, und lernten erst von den Kreuzfahrern Rustungen, Lanzen, Schwerte und Schilde kennen; womit aber einezweite im Widerspruche steht: daß in Korbugas Heere bie sogenannten Agulanen, und selbst ihre Pferde, ganz in Gisen geharnischt waren und bloß mit dem Schwerte fochten b.

Im Sahre 1115 trug eine Schaar im Heere Heinrichs V vor Köln undurchdringliche Harnische von Horn 6).

<sup>1)</sup> Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.

<sup>2)</sup> Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Açq. IV, 6. Schlieffen 97.

<sup>8)</sup> Schahabedd. 586. Mon. boica III, 582.

<sup>4)</sup> Vitriac. hist. Hier. 1116.

<sup>5)</sup> Gesta Franc. 15. Gesch. d. Hohenst. Band I, S. 156.

<sup>6)</sup> Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Würdtw. Colon, chr. S. Pantal. 915. — Die leichte Reiterst ber

Genua hatte im Jahre 1120 ein Heer von 22,000 Mann, barunter 5000 mit eisernen Harnischen und Helmen 1).

Das Fußvolk war damals in der Regel nur mit Bozgen und Schleudern bewassnet. Dasselbe gilt für das Fußvolk Kaiser Friedrichs I. Dasselbe gilt für das Fußvolk Kaiser Friedrichs I. Bei seinem Kreuzzuge geschieht auch der mit Eisen gepanzerten Pserde Erwähnung 4). Richard Löwenherz trug vor Akton ein Panzerhemd, und schos vortresslich mit der Armbrust 3). Türken und Christen hatten daselbst zweischneidige Schwerter und mit Spissen versehene Streitkolden. Zene waren selten geharnischt; sie trugen eine leichte vorn gestählte Lanze und an der Seite einen kurzen Säbel, wurden aber auf ihren schnellen gewandten Pserden, den schwer gerüsteten christlichen Rittern oft sehr gefährlich.

Um dieselbe Zeit war die Leibwache König Philipp Augusts mit Streitkeulen von Erz bewassnet. König Heinsrichs II von England Kriegsgesetze lauten dahin: jeder Inchaber eines einfachen Ritterlehns soll haben: Harnisch, Helm, Schild und Lanze. Eben so jeder freie Mann der sechschn Mark Einnahme bezieht. Wer hingegen nur dis zehn Mark einnimmt, hat bloß einen Halsberg, Sturmhaube und Lanze. Der Bürger wassnet sich mit Brustwams, Sturmhaube und

Ungern war mit Bogen und Schilbern; die schwere, beren Pserbe selbst an Ropf und Brust Harnische trugen, mit langen Schwertern und Lanzen dewassnet. Die stärksten Reiter und Pserde stellte man in die erste Reihe und kettete, zu besto unwiderstehlicherem Angrisse, die Köpfe der Pserde aneinander. Engel I, 256.

- 1) Caffari 254.
- 2) So 1132 die Normannen in Sicilien (Guil. App. III, 266). Desgl. die Danen. (Saxo Gramm. XIV, 402.)
- 8) Radev. I, 26. Aus den Schleubern warf man bleierne Bolsgen. Günther II, 520. Guil. App. II, 260. Otton. Fris. vita II, 26.
  - 4) Frider. exped. Asiat. 509.
  - 5) Vinisauf VI, 21; III, 8, 9, 12.
  - 6) Rigord. 86. Bened. Petrob. I, 565.

Lanze '). Niemand darf diese Wassen verkausen, verpfänsen oder verschenken; sie gehn auf den Erben, oder wenn dieser zum Kriege unsähig ist, auf dessen einstweisligen Stellvertreter über. Wer mehr als die vorgeschriebenen Wassen hat, soll sie vertheilen oder verkausen; Außsuhr von Wassen ist verboten; kein Jude darf Wassen bestigen.

In der Schlacht bei Bouvines 1214 finden wir einersseits ganz ungeharnischtes Fußvolk mit Keulen, Spießen Schwertern und Bogen bewaffnet 2); andererseits Ritter mit so starken Panzerhemden, Brusk= und Bein=Harnischen versehn, daß kein Schwertstreich hindurchging. Mehre Deutsche stachen mit langen, dunnen, dreischneidigen Degen ihre Gegner geschickt von den Pferden herab.

Die Saracenen in dem Heere Friedrichs II waren fast lauter Bogenschützen 3). In der Schlacht Karls I gegen Manfred sochten die Deutschen mit längern Schwertern und Keulen; doch gelang es den Franzosen sie zu unterlausen und mit ihren kürzern Wassen die Fugen der Rüstungen zu trefsfen 4). Eiserne Keulen sührten manche ums Jahr 1260 in Tuscien 5). Ferrara befahl 1279: jeder Kriegspslichtige solle haben ein Panzerhemd, einen eisernen Halskragen, Helm, Schild, Lanze, Schwert und Dolch 6).

In seinen Vorschlägen über Bewassnung eines Heers ers wähnt Sanutus außerdem noch eiserner Handschuhe 7); des Schildes aber nur für den Fall daß man ohne Harnisch socht. Das Schild hing in der Schildsessel, welche, so wie die Wassen überhaupt, bei den Reichern gar sehr geschmückt war \*). Un mehren Orten, so in Ravenna, ging die Pfansdung nie auf die Wassen \*); anderwärts, z. B. in Verona

- 1) Sparke script. 84.
- 2) Briton. Phil. 151, 230. Rigord. 58, 59.
- 8) Roland. Patav. V, S. Cereta zu 1237.
- 4) Descript, victor. Caroli 845. 5) Malespini 173.
- 6) Murat. antiq. Ital. II, 487. 7) Sanut. 59.
- 8) Ribelungen 1754—56. 9) Fantuzzi IV, 69.

und Mailand, durfte man mehre Arten derselben während des Friedens nicht tragen, und unvorsichtiger Gebrauch der erlaubten wurde gestraft 1).

Fürsten und Städte hielten gleichmäßig wohlversehene Zeughäuser; ja selbst Grafen und Ritter besaßen oft ansehnliche Waffenvorräthe 2).

Die Oströmer hatten in Hinsicht ber Bewassnung vor den abendländischen Völkern nichts voraus. Ums Jahr 1150 trugen sie runde Schilde und gebrauchten in den Schlachten sast nur Bogen und Pfeile 3). Kaiser Emanuel gab ihnen längere Schilde, lange Wursspieße und übte vor allem die Reiterei, damit sie allmählich der bessern abendsländischen gleich komme. Die Waräger, welche im Jahre 1182 im griechischen Heere bei Dyrrachium sochten 4), hatzten zweischneidige Schwerter, aber weder Schild noch Brustzten zweischneidige Schwerter, aber weder Schild noch Brustzten Schwertern versehenen Normannen leicht verwundet.

## 6) Bon bem Kriegszeuge.

Bei weitem den größten Werth legte man damals auf personliche Tapferkeit, verschmähte aber doch die Mittel nicht ganz, welche die Kunst in Hinsicht auf Bewassnung, Ansgriff und Vertheidigung darbot. Manches dieser Art mochte seit der altrömischen Zeit sich erhalten haben: daß aber im zwölsten und dreizehnten Jahrhunderte das Wursgeschütz, die Belagerungsthürme, die Kunst des Minirens u. s. w. versvolkkommnet wurden, ist durch ausdrückliche Zeugnisse erwiessen. Auch lautet ein Beschluß der zweiten lateranischen Kirschenversammlung von 1139 3): "wir verbieten dei Strasse den Bannes, daß jene todbringende und gottverhaßte Kunst

<sup>1)</sup> Campagnola cap. 138. Davorio 60.

<sup>2) 1180</sup> hinterließ ber Graf von Falkenstein 60 hastilia, 4 galeae, 6 tubae, 15 loricae, 8 ocreae fexreae; 12 ferreae caligae etc. Monum. boica VII, 502. — 8) Cinnamus 56.

<sup>4)</sup> Gaufr. Malat. III, 27. Hist. Sicula 771.

<sup>5)</sup> Concil. XII, 1506, No. 29. Murat. antiq. Ital. II, 521.

ves Baues von Wurf= und Pfeil=Geschossen sernerdin gesen katholische Christen geübt werde." — Hiemit ist weder ein allgemeines Verbot alles Krieges, noch aller Wassen außzgesprochen; sondern nur derer, welche größere Massen, oder sine größere Jahl von Geschossen in die Ferne trieden. Man nahm indeß auf diesen Kirchenschluß keine Rücksicht; vielzmehr wurde die Kunst des Maschinenbauß vorzugsweise in Italien außgebildet. Dänemark lernte diese Dinge erst im Italien außgebildet. Dänemark lernte diese Dinge erst im Italien hierin dis auf die Zeit König Philipp Augusts sehr zurück. Doch dienten die Kreuzzüge, wo so viele Völker nebeneinander kriegten, zu schnellerer Verbreitung der Kenntznisse und Handgrisse; auch wurden die Abendländer keineszwegs von den Muhamedanern übertrossen <sup>2</sup>).

Das Wurfgeschütz war von verschiedener Bauart, Zusammensetzung und Kraft. Man schoß damit nicht bloß regelmäßige, dazu bereitete Kugeln, sondern Dinge der mannigsachsten Art: Steine, Pseile, Lanzen, mit Nägeln beschlasgene Balken, mit Brennstoffen angefüllte Fässer; ja zum Spott warf man Leichname, todte Esel u. dergl. dis über die Mauern belagerter Städte. Dies beweiset, wie groß die Kraft jenes Wurfzeugs gewesen sen; auch sinden wir erwähnt, daß vier Männer dazu gehörten einen Wursstein zu heben.), daß ganze Mühlsteine fortgeschleudert wurden, und andere Maschinen viele kleinere Steine oder Pseile auf einmal in eine große Weite trieben; ja bei der Belagerung Emesaß im Jahre 1248, ließ der Sultan Eyub Steine von 140 Pfund damascener Gewicht in die Stadt wersen.).

Gegen die Kraft solchen Geschützes suchten sich Belasgerer wie Belagerte auf mannigsache Weise zu schützen. Flechtswerk von Weiden, Schanzkörbe 6), in spitzem Winkel versbundene Sturmbächer, an den Mauern aufgehangene weiche

<sup>1)</sup> Saxo Gramm. XIII, 381. Briton. Phil. 116.

<sup>2)</sup> Schahabedd. 634. — 8) Ghirard. I, 176. Griffo zu 1249.

<sup>4)</sup> Brit. l. c. Hugo Falc. 296. Math. Par.' addit. 108.

<sup>6)</sup> Abulf. — 6) Vinisauf III, 8. Murat, ant. Ital. II, 478.

Gegenstände, z. B. Säcke voll Hen u. dergl. wurden mit mehr oder weniger Erfolg angewandt.

Rachft bem Burfgeschute verbienen bie Belagerungsthurme einer ausgezeichneten Erwähnung. Die Hauptabsicht war, sie von solcher Sibe zu erbauen und den Mauern zu nähern, daß man burch Fallbrucken bie letten betreten und wie auf gleichem Boben ben Kampf beginnen könne '). Die Belagerten hingegen verhinderten auf alle Weise bas Ebenen bes Bobens außerhalb der Mauer, ober steckten ben genaherten Thurm in Brand; wobei sie sich nicht bloß kunstlich bereiteter Brennstoffe bedienten, sondern alles was nur brennen wollte, bisweilen selbst Schweinefleisch, in großer Menge hinabwarfen 2). Saute, nasse Uberzüge, Sand, Essig und andere Mittel wurden bann angewandt, um das Feuer abzuhalten ober zu loschen 3). Einige Male gluckte es auch ben Belagerten, einen großen Balken so geschickt gegen die Fallbrucke zu stemmen, daß man sie auf keine Weise herablassen konnte \*). Die Thurme wurden auf Radern fortgerollt, ober wie Schlitten fortgeschoben. Einen der größten ließ Friedrich I bei ber Belagerung von Cremona errichten 5). Er war sechs Stockwerke hoch, unten so weit und breit, daß tausend Menschen Platz hatten, nach oben hingegen schmaler und enger. Ein Versuch, die Art und Beise des Baues der Belagerungsthurme und des Geschützes naher zu entwickeln, wurde hier nicht an seiner Stelle senn 6).

- 1) 1190 bei der Belagerung von Akton, schütteten die Chrissten einen Damm und näherten sich der Stadt, indem sie die Erde immer weiter vorwarfen. Ibn Alatsyr 517.
  - 2) Roland. Patav. VIII, 13.
  - 8) Wilh. Tyr. 755. Otto Morena 1051. Math. Par. 208.
  - 4) Anna Comn. IV, 89.
- 5) Vincent. Prag. 65. Mancherlei ist bei Erzählung von Beslagerungen in der Geschichte der Hohenstausen vorgekommen, was ich nicht wiederholen mag.
  - 6) Eine Hauptstelle findet sich in Sanut. secret. 80.

# Miniren. Griechisches Feuer Befeftigung. 497

Des Minirens, Untergrabens war man nicht ganz unkundig und trieb es hauptfächlich auf zweierlei Weise. Entweder nahm man Steine aus dem Grunde der Mauern, stopfte an ihre Stelle leichte, brennbare Dinge und zündete diese hierauf an, daß sie zu geringer Asthe verschwelten und der ganze obere Bau einstürzte. Oder man grub, oft mit Hülfe von Bergleuten, Gänge welche unter die Mauern hinweg in die Stadt sührten. Hiegegen suchte man sich durch Quergraben, Feuer, oder wenn diese Mittel zu spät kamen, durch herzhaften Kampf zu sichern.

Das griechische Feuer kannten in dieser Zeit Grieschen und Saracenen und machten davon beim kand und See-Ariege wirksamen Gebrauch?). Es roch sehr übek, verzehrte selbst Steine und Eisen und war nicht mit Wasser, wohl aber mit Sand und Essig zu löschen. Im Jahre 1248 warsen es die Ugypter in Massen wie eine Tonne groß, weit durch die Lüste?). Das Geräusch glich dem Donner, und sene Massen, welche einen langen Schweif hatten wie ein sliegender Drache, verbreiteten ungemein große Helligkeit.

# 7) Festungen, Befestigungekunft.

Die Kunst des Angriffs und der Befestigung stand, wie immer, so auch im Mittelalter, ungesähr auf derselben Höhe. Graben, Mauern und Thürme waren die drei Hauptbestandztheile aller Befestigung der Städte und Burgen. Außerzdem erbauten aber, besonders in Italien, einzelne Familien sesse Thürme mitten in der Stadt \*), welche ihnen bei den so häusigen innern Fehden zu Festungen dienten, disweilert aber auf Besehl der Obrigkeit niedergerissen, oder doch erniedzigt wurden. Nicht jedem war erlaubt sesse Schlösser ans

9 ....

**32** 

<sup>1)</sup> Anna Comn. 805. W. Tyr., 671. Arnold Lub. III, 36; V, 4. Jamsilla 506.

<sup>2)</sup> Vinisauf III, 9. Histor. Hieros. 1167. Admont. chr. zu 1221. Cinnam. 129. — 8) Joinville 39.

<sup>4)</sup> Malespini 80.

V. Band.

zalegen; vielmehr ließ es König Konsab im Jahre 1241 dem Erzbischofe von Koln burch den Herzog von Limburg untersagen 1). Allmählich aber, und in Zeiten gesunkener königlicher Macht, versuhren Herzöge, Landgrafen und an dere Fürsten eigenmächtig, ertheilten Erlaubniß und erlie Ben Berbote. Mehre Male behielten sich Könige für ben Fall, ber Gefahr bas Befahungsrecht in Burgen vor, welche sie zu:Lehn gegeben hatten 2). Nur in ber höchsten Noth und bei Vertheidigung gegen die Heiben, durste man Kirchen befestigen und sie als Burgen gebrauchen 3). Soldaten und Unterthanen mußten beim Maschinen = und Festungs Bau Sulfe leiften: 1).:

2000 Richt immer schloß man den belagerten Ort von allen Seiten: ein; ofter, suchte man an einer Stelle burchzubrechen und die Befestigung zu zerfteren.

.... Als Kaiser Friedrich 1 seinen Schwager ben Landgrafen Ludwig den Eisernen ums Jahr 1170 in Naumburg befuchte, lobte er bas Schloß aus vielen Gründen, tabelle aber, daß es nicht mit Mauern befestigt sep. graf erwiederte: die ließen sich in breien Tagen aufführen; worüber der Kaiser lächelte und sagte: dies sen unmöglich wenn auch alle Steinmegen aus Deutschland gegenwärtig Allein schon am andern Morgen forderte der kand: graf den Kaiser auf, die Mauer zu besehen: er hatte alle seine Mannén durch Eilboten berufen, und sie standen in glanzender Ruftung mit ihren Dienern eng aneinander ge reiht um das Schloß. Da sprach Friedrich 5): "nie sah ich so köftliche und edle, nie bessere, festere und schönere Mauem als diese, das will ich Gott bekennen; habt Dank, daß ihr mir solch eine Mauer gezeigt und gemacht habt." -

<sup>1)</sup> Gudenus II, 942. Strubens Rebenft. V, 151.

<sup>2)</sup> Bonelli notiz. II, urf. 443.

<sup>8)</sup> Concil. XIII, 800, No. 9.

<sup>4)</sup> Die Solbaten Friedrichs II mußten eine Burg in Brundusium Andria 384. Rich. 8. Germ. 1044.

<sup>5)</sup> Ursinus zu 1170, p. 1268.

Mun sandte der Landgraf auch nach allen edlen und schönen Frauen und behielt sie, dem Kaiser zu Liebe, drei Tage bei sich, welche mit Tanz, Lanzenstechen und andern Festlich= keiten fröhlich hingebracht murden. — Uhnlich und unähnlich ist folgende Erzählung. Dlivier Garisendi erschlug den Sohn des Tomaso Bulgari, wurde deshalb aus Bologna verbannt, und erward im Dienste Konig Philipp Augusts große Summen, welche er seiner Frau schickte um bafür einen festen Thurm zu erbauen. Diesen verlangte Garisenbi, als er nach aufgehobener Verbannung zurückkehrte, heftig au sehn; aber die Frau führte eine große Bahl armer Leute vor, welche sie mit jenem Gelbe unterstütt hatte, und sprach: siehe hier ben Thurm! Diese werden dir, wenn du ein tap= ferer Mann bist, beistehn um Rache zu nehmen an beinen Feinden. Hiedurch und durch den Gifer des Haufens fort= gerissen, eilte Garisendi zur Wohnung der Bulgari, tobtete schon unterwegs einen Bruder bes Tomaso, erstürmte das Haus und brannte es nieder, ohne daß einer wagte sich diesen Freveln zu widersetzen 1).

#### 8) Fahnen, Feldzeichen, Kriegsmusik.

Zu keiner Zeit konnte man der Vereinigungszeichen für einzelne Abtheilungen der Heere entbehren, und so sinden wir auch Fahnen und Feldzeichen im zwölsten und dreizehnzten Jahrhundert, mit mancherlei Abzeichen und Abbildungen versehn<sup>2</sup>); größer, eigenthümlicher, bedeutsamer war aber das Karrocio, der Fahnenwagen, welchen der Erzbischof Aribert von Mailand ums Jahr 1138 erfunden haben soll<sup>3</sup>). Diese, hauptsächlich in den italienischen Städten gebräuchlischen Fahnenwagen waren untereinander im wesentlichen ähnlich, und nur in Nebendingen verschieden. Sie ruhten

<sup>1)</sup> Ghirard. I, 111. Sigon. hist. Bol. 82.

<sup>2) 3. 28. 1138</sup> in England: in similitudinem. draconis. Ethelred de bello Stand. 346.

<sup>8)</sup> Rovelli II, 102 und vor allen die Dissert. in den Antich. Longob. Milan. No. 18.

get sier Käherr nut aucher une zier zwiise abse aufen Covier gezoger, welche mar neur den Mengen mit meijen einer nethern Enter beinung - " In der Mitte biefes, mis auf auten Beise nert gestimmelten Begind finnt ein un eler Erier mit Emitter menbenetignen, wie mignit tenter unt niederzelegender Maffenner. am besten Cope ein Azen, ein hetügenhilt, eber bie Enceficher beidig wer. Lufer dem producel geleinen Stiericher gebie gene Annoce eine ausenvante Schaue berfeit ger, eine bestimmte jain, von Ermyeben und Mustann, einige Schliberer, entit die Priefter zur Ribaltung bi Gottesbienkes 1. Theis umanden diese Perionen den Be gen, theis hatten be auf bemieden binneihend Plat. F bes Lacuscie wert vor seinem Sebrunche mierlich eingliss net, wit biente nicht blog als Hampfiehne des Herrei, welk bis zem Lebe zu vertheitigen Pficht fen; fendern wer auf in gewisten Same bes Harrenneiter, von we mis de Beichte ergingen, und alle Ariegszeichen gegeben wurde Außertem nahm man oft eine Lriegsglode (martinelli) mit ins Felt, welche entweter am Lacrocie angebraht, det auf einem eigenen Bagen nebenber gefahren und ebenfaß zu mandperlei Zeichen gebraucht werte.

Im Heere Kaiser Friedrichs II befanden sich Glenhauten mit Ahnem und Fahne nach Unt des Karrois stichmischt '). Kaiser Otto IV hatte in der Schlacht bis Bouvines einen Fahnenwagen, über dessen Massbaume in, auf bezwungenem Drachen sitzender, goldener Adler bestigt war '). König Richards Fahnenwagen glich den mailandischen '). Die gewöhnliche Reichssahne war ein einfacher Adler.

<sup>1)</sup> Abbilbungen bes Rarrocio. Vedriani II, 136. Platina hist. Mant. 660. Massei annal. 565.

<sup>2)</sup> Giuliui 31 1228, p. 424. Affò Parma III, 93. Davorio 21. Roland. Patav. IX, 2. Ghirard. I, 90, 93.

<sup>5)</sup> Salimbeni 245. — 4) Rigord. 58 — 59.

<sup>5)</sup> Vinisanf III, 10. Gatter. comm. Götting. 1790, p. 228.

Beim Anfange der Schlacht erhob man oft kin gewaltiges Geschrei, nicht selten aber auch einen seierlichen mit Instrumenten begleiteten Kriegsgesang. 1). Bei allen Heezren, auch bei benen der Kreuzsahrer und unter den Türken, sinden wir kriegerische Musik, Trompeten, Pauken, Hörner, Pfeisen u. dergl. 2).

# 9) Von Kriegsgesetzen, Strafen und Beloh= nungen.

In Heeren von so bunter Zusammensetzung, wie die des zwölften und breizehnten Jahrhunderts, wo so viele Theilnehmer sich auf gewisse Weise für selbständig und un= abhängig hielten, wo so viele es als Kennzeichen und Recht bes freien Mannes betrachteten, sich felbst Recht zu nehmen, konnte es an Streit mancherlei Art und in den niedern Kreisen an Freveln nicht fehlen. Tüchtige Heerführer ga= ben deshalb angemessene Kriegsgesete, und da wir die beim Kreuzzuge Nichards und Philipp Augusts ergangenen bereits an anderer Stelle mitgetheilt haben 3), so folgt hier das Wesentlichste aus denen, welche Kaiser Friedrich I im Jahre 1155 erließ 1). Niemand barf Streit erheben und am wenigsten seine Streitgenossen zur Theilnahme auffor= Niemand soll Streit mit Schwert, Lanze ober Pfei-Ien schlichten wollen, sondern gepanzert und nur mit einem Stocke bewaffnet hinzufreten. Hat ein Ritter (miles) durch Aufruf allgemeinern Zwist veranlaßt, so verliert er seine Waffen und wird vom Heere weggejagt; that es ein eige= ner Mann, so muß ihn sein Herr losen, ober jener wird geschlagen, kahl geschoren und auf der Backe gebrandmarkt. Wer einen andern verwundet, verliert die Hand; wer ihn

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. II, 531 — 34. Saxo Gramm. XIV, 591. Günther VII, 516.

<sup>2)</sup> Frid. exped. Asiat. 516, 517. Vinisauf III, 18. Günther VII, 516. — 8) Gesch. der Hohenst. Band II, S. 457.

<sup>4)</sup> Radev. I, 26. Günther VII, 250.

tobtet, ben Kopf. Raub erfett ber Ritter boppelt, ber eigene Mann wird als Ersat vom Herrn übergeben ober geschoren und gebrandmarkt. Jeder ift verbunden Ranb zu hindern; kann bies ohne Gewalt nicht geschehn, so muß er wenigstens vor Gericht Anzeige machen. Wer eine lieberliche Dirne bei sich beherbergt, verliert seine Waffen; ihr schneibet man die Rase ab. Für den ersten Diebstahl wird ber Knecht geschlagen, geschoren und gebrandmarkt; für ben zweiten aufgehangen. Ward er nicht auf der That ertappt, so mag er sich burch die Feuerprobe reinigen, ober ber Herr seine Unschuld beschwören. Der Kläger hingegen schwört, daß er ihn aus keinem andern Grunde belange, als weil er ihn für schuldig halte. Wer ein fremdes Pferd findet, soll es nicht scheren, ober auf andere Beise unkenntlich machen. Niemand darf herrenlose Knechte aufnehmen. Schimpsworte bußt man mit zehn Pfunden im heere umlaufenden Gel-Wer volle Weinfasser sindet, muß sie vorsichtig an-, zapfen, daß sie nicht zerbrechen und der Wein verloren geht. Bei Eroberung einer Burg mag man bas Gut neh= men, darf sie aber ohne hohern Befehl nicht anzunden. Deutsche und Italiener erhalten, sofern sie sich nicht unter-· einander verständlich machen können, getrennte Lagerstätten.

Aus Räubern, verlausenen und übermüthigen Solda: ten, bildeten sich bisweilen Banden und Schaaren von mehren Tausenden, welche unter dem Namen ruptarii, Brabantiones, Coterelli das Land durchzogen und die ärg= sten Frevel begingen 1). Kaiser Friedrich I und König Lud= wig VII ergriffen gegen sie die ernstesten Maaßregeln.

Der Begriff von Kriegsbanngut (Kriegscontrebande) war schon damals nicht fremd. So durste z. B. kein Christ den Saracenen Wassen, Eisen und Schissbanholz zusüch= ren 2), oder gar den Oberbesehl in ihren Schissen überneh= men, bei Strase des Bannes und bei Verlust der Güter

<sup>1)</sup> Bouquet XVI, 697. Martene coll. ampl. III, 880.

<sup>2)</sup> Concil. XIII, 429, No. 24.

und der Freiheit. Die Liebe des Gewinns veranlaßte des ungeachtet häufige Übertretungen dieses Werdots.

Bewiesene Tapferkeit ward auf mannigsache Weise bes lohnt, insbesondere mit dem Rechte, überall Wassen zu trazgen, oder mit dem Ritterschlage, welcher mehre Male eine Art von Erhebung in den Adelstand einschloß. So wollte Friedrich I bei der Belagerung von Tortona einen kühnen Heersoldaten erhöhen 1); so gab er einem Kloster für treu geleistete Dienste das Recht, seine Leute zu dewassnen 2); so verlieh man in Mailand selbst Handwerksleuten die ritzterliche Binde.

#### 10) Kriegskunft.

Im Vergleiche mit der romischen Kriegskunft, war die bes Mittelalters sehr mangelhaft und gering, wie von eini= gen des Alterthums nicht ganz unkundigen Schriftstellern bamals laut beklagt wird 3). Von großen ineinandergreifenden Planen für ganze Feldzüge, von Trennen, Abschneis den, Umgehen ganzer Heeresabtheilungen, kunstlichen Marschen zur Vereinigung u. dergl. finden wir selten, und fast nur in den italienischen Kriegen Friedrichs I und II eine Spur, z. B. vor der Schlacht bei Legnano und bei Korte= nuova 1). In der Regel gingen die Kriegführenden rasch auf einander los, um bei der Kurze des Lehndienstes und der Kostspieligkeit des Soldes, so schnell als möglich eine Schlacht zu liefern, und nach beren Gewinn oder Verlust alle weitere Fehde aufzugeben. Daher kam es, daß selbst manche an sich entscheidende Schlachten nicht so große Folgen hatten, als man erwarten follte.

Oft bildeten die Schlachten eine Reihe einzelner Gefechte; seltner erkennt man einen allgemeinern Plan, dessen

<sup>1)</sup> Gesch. der Hohenst, Band II, S. 29.

<sup>2)</sup> Lami deliz. IV, 189. Davorio 25.

B) Joh. Sarisb. Policrat. V, 6, 16.

<sup>4)</sup> Gesch. ber Hohenst. Band II, S. 243; III, 753.

Deile gehörig in einander griffen. Und wenn auch, wie bei der Schlacht von Benevent, ein solcher Plan entworfen ward: so kam er nicht zur Aussührung, weil die einzelnen Abtheilungen des Heeres selten allen eigenen Willen ausgaben, und die Mittel, von einem Punkte aus das Ganze zu leiten und bestimmte Besehze an jeden Ort gelangen zu lassen, minder bekannt und ausgebildet waren.

Allerdings theilte man jedes größere Heer in bestimmte Abtheilungen: sofern dies aber nach Bolksstämmen unter eigenen Herzögen, oder nach der Lehnsabhängigkeit unter dem Lehnsherrn, oder in den Städten nach Thoren und Stadtvierteln unter einzelnen Anführern geschah 1), waren diese Abtheilungen weber gleich zahlreich, noch gleich ge waffnet und geübt, noch so leicht zu vereinigen ober zu trennen, wie in unsern Tagen. Bei diesen Umständen kam es weniger darauf an und ward weniger verlangt, daß ber Oberfeldherr ein Kriegskünstler sen; doppelt wichtig war es - hingegen, daß er, als ein Mann von großer Krast des Ber standes und Charakters, die losen Thèile zusammenhalten und Zucht, Ordnung und Gehorsam begründen konnte. Denn selbst der König hatte in jener Zeit nicht so viel Be walt über seine bunten Heerschaaren, wie jetzt ein geringerer Anführer, und die Personlichkeit mußte oft allein erzeugen, was ist auf anerkannten Grundsätzen beruht und sich von selbst versteht. Die von den Städten aufgestellten Bürger: heere erschienen allerdings gleichartiger: allein dadurch, daß die Anführer (es mochten Konsuln, Podesta oder besonders ernannte Personen seyn) von ihren Untergebenen in Hinsicht der Wahl und Verantwortlichkeit abhingen und häusig wechselten, entstanden übel, welche nicht mit altrömischem Sinne beseitigt wurden.

In den Lehnshecren hatte die Reiterei, in den Bürgerheeren das Fußvolk das Übergewicht, dis Heranziehen der reichern Stadtbewohner zum Reiterdienst und Anwerben

<sup>1)</sup> Davorio 20.

des Fußvolks, die Dinge ins Gleichgewicht brachten. weilen focht die Reiterei ganz getrennt, insbesondere auf den Flügeln; bisweilen stand sie zerstreut zwischen den Abtheilungen des Fußvolks; bisweilen stellte man einzelne Fuß= ganger zwischen die Reiter, um sie zu unterftuten, ober Schützen zogen voraus, um die Gegner aus der Ferne zu reizen und zu verwirren, ehe der eigentliche Reiterangriff er-Die mit kurzern Waffen versehene Reiterei wagte nicht gern einen Angriff auf bas Fusvolk 1): benn bies wurde tief gestellt und führte sehr lange Spieße. Die Kunft, Reiterei mannigfach aufzustellen, zu wenden, zu vereinigen und aufzulösen 2), mochte um so weniger ausgebildet senn, da man im Abendlande fast nur diejenige achtete, wo Rei= ter und Pferd gleich schwer gerüstet waren. Desto mehr Vortheil wußten die Türken von ihrer sehr zahlreichen Reis terei zu ziehen. Über ihre Fechtweise wird berichtet 3): sie gehen den Feinden nicht in einer geschlossenen geraden Linie entgegen, sondern wersen beide Flügel vor und stellen das Mitteltreffen zuruck, daß drei verschiedene Abtheilungen zu entstehen scheinen. Nahen nun die Feinde einem der beiden Flügel, so eilt diesem das Mitteltreffen zu Hulfe; richten jene ihren Angriff wider das lette, so schließen die Flügel sie von beiden Seiten ein. Kann endlich ein Flügel die Gegner nicht abhalten, bis bas Mitteltreffen ankommt, so begiebt er sich scheinbar auf die Flucht und lockt zum Nachsetzen, wendet sich aber dann schnell wieder um, sobald der zweite Flügel eingeschwenkt hat und die Feinde von der Seite ober im Rucken angreift. Dies Verfahren war um so zweckmäßiger, da die Türken fast gar nicht mit Lanzen oder in der Rabe, sondern nur mit Pfeilen und Bogen kampften, deren sie sich aber mit der größten Gewalt und Geschicklichkeit, sowohl im Voreilen als im Fliehen bedien= Und in dieser leichten Beweglichkeit erscheint fast mehr

<sup>1)</sup> So in der Schlacht bei Bouvines 1214. Brito Phil. 238.

<sup>2)</sup> Schlieffen 104. . - 8) Anna Comn. 241, 871.

ten, von der Dienstpslicht; ch sen denn daß sie Kehne bes
säßen '). Im Sahre 1243 versprach Kaiser Friedrich II der
Stadt Fano, die er bei gutem Willen erhalten wollte: er
werde innerhalb ihrer Mauern keine Spldaten ausheben ').
Auf ähnliche Weise gestattete Parzival von Dria '), der Feldsherr König Manfreds, den Einwohnern von S. Gincsio, nur
bis auf eine gewisse Entsernung von ihrem Wohnort Kriegsschienste zu leisten. In Bologna waren die Prosessoren und
Studenten persönlich frei '); aber jene mußten Beiträge zu
den Kriegskosten zahlen und diese Stellvertreter herbeischafsen. Sollte aber einer oder der andere gewisse Güter inne
haben, oder Vortheile von der Stadt genießen, die auf
Kriegsbienst Bezug hatten, so mußte er auch jeder dasur
eintretenden Pslicht genügen.

Die Geistlichen waren für ihre Personen frei vom Kriegs= bienste; doch mußten sie zur allgemeinen Reichsvertheidi= gung, oder für inne habende Lehn, den gewöhnlichen Dienst durch andere leisten '); und der Versuch, nach dem Sin= ken des Heerbanns und der Herzogthümer, ihre freien Hin= tersassen ebenfalls dem Kriegsdienste zu entziehen, mißlang aus nahe liegenden Gründen.

#### 2) Vom Soldnerdienste.

Zu allen Zeiten mögen, statt persönlicher Ersüllung der Kriegspflicht, einzelne den Berechtigten entschädigt und diessem überlassen haben dafür Kriegstüchtige herbeizuschaffen: allgemeiner aber ward der Gebrauch von Söldnern zur Zeit Friedrichs I, Philipp Augusts und Heinrichs II von Engsland 6). Erst jetzt zeigte sich der Lehndienst häusiger unzu=

<sup>1)</sup> Gallo annal. II, 63. — 2) Amiani II, 51 und LIV.

<sup>8)</sup> Benigni I, Urf. 32. - 4) Sarti I, 2, 226.

<sup>5)</sup> Gallia christ. X, 56.

<sup>6)</sup> Hallam I, 221. Laurish. chron. 146. — Richard Edwensterz schlug 1198 vor, 300 milites zu stellen, oder für jeden täglich drei solidi zu zahlen. Die meisten waren damit zufrieden, einige widersprachen der Neuerung. Roger Hov. 776.

reichend, die Neigung, sich davon loszukaufen, allgemeiner, der Geldvorrath größer und dessen Umlauf schneller. Ins= besondere wußten die italienischen Städte von ihrem wach= senden Reichthum in dieser Beziehung so wirksamen Gebrauch zu machen, daß ihre Gegner zur Anwendung ahnlicher Mit= tel schreiten mußten.

Schon, im Jahre 1103 zahlte der Graf von Flandern, nebst andern Baronen, dem Könige Heinrich von England Summen baaren Geldes!) und erlaubte seinen Unterthanen englische Dienste zu nehmen; und im Jahre 1106 sührte Heinrich den Krieg wider seinen Bruder Nobert großentheils mit Söldnern?). Kaiser Friedrich I gab mehren Fürsten, die ihm zu seinen italienischen Feldzügen.), über ihre eigentliche Verpslichtung hinaus, dienten und Krieger stellzten, eine angemessene Geldentschädigung, und noch viel häusssiger zeschah dies zur Zeit Philipps und Friedrichs II.: Sosbald indeß den Königen das Geld ausgüng, mußten sie wies der Land, daran wenden.

Zur Erläuterungs des Verfahrens in: den italienischen Städten dienen folgende Beispiele (\*). Schon im Jahre 1155 und wiederum im Jahre 1175, hatte Mailand Söldner miezgenommen. Funfzig Jahre später bekamt dasethst (\*) der Miezles für sich drei Soldi di Terzoli, eben so viel für seinen, Schildträger und süt einen andem Diener; wenn er ihn mitnehmen wollte. In Verona erhielt um dieselbe Zeit der Hauptmann (capitaneus.) nur den dappelten Sold eines Miles (\*). Auf ähnliche Weise sinden wir 1266, Söldner in Vicenza, 1263, deutsche und italienische Söldner in Florenz (\*). Zehn Jahre früher wurde für den sombardischen Bund sestze gesett: jeder Ritter, der drei Pserde, darunteb einen Streitz

<sup>1)</sup> Rymer 1, 1, 2 - 9. — 2) Wikes chron.

<sup>3)</sup> Hullmann Gesch. ber Stande II, 241.

<sup>4)</sup> Davorio prospetto 29. Rovelli II, GLXXI.

<sup>7)</sup> Verci Trivig. II, urf. 157. Excerpta Magliabs 43, p. 41.

hengst halt, bekommt täglich sechs kaiserliche Solibi, vier hingegen, sobald er nur zwei Pferde halt 1). Doch soll man sich bemühen Tüchtige für geringern Gold aufzusin= Fehlt es an solchen, so wählt die Stadtobrigkeit und der Abgeordnete des Papstes brauchbare Manner unter de nen aus, die nicht ohnehin schon dienstpflichtig sind. Thomas von Savoyen stellte im Jahre 1225 den Genuesern 200 Milites auf zwei Monate, und erhielt für jeben Miles und bessen zwei Knappen und Schildträger monatlich 26 Pfund, für sich 100 Mark und für jeden der drei Haupt= leute funfzig Mark 2). König Manfred gab ben aus Piacenza Vertriebenen monatlich für ben Reiter drei Pfunde und für den Fußgänger ein Pfund Imperialen.). Er erlaubte den Einwohnern mehrer von ihm abhängigen Orte Golbner zu stellen, wenn sie ben Kriegsbienst nicht felbst übernehmen wollten 1). Sanutus berechnete im Anfange Des vierzehn= ten Jahrhunderts die Kosten der Besoldung, Ausrustung, Ernahrung eines Heeres von 15,000: Fußgangern und 300 Reitern jährlich auf 600,000 Golbstorenen, den Floren zu zwei venetianischen schweren Schillingen .). Ferner schlägt er die Kosten des Übersetzens nach Palästina, Schiffe, Eisen. Zelte, Erfaß ber Pferde u. s. f. noch auf 100,000 Flovenen an

Alle-Soloner: (and dies ist eine Hauptsache) wurden nur auf die Zeit des wirklichen Krieges, angenommen, nach dessen Beendigung aber sogleich entlassen.

Nur im oströmischen Reiche scheint man, so wie durch alle Zahrhunderte fremde Söldner ), so auch im Frieden mehr stehende Mannschaft unterhalten zu haben, als im Abendlande. Und dennoch konnten die Byzantiner weder

<sup>1)</sup> Murat. antiq. Ital. IV, 490. — 9) Barthol. annal.

<sup>3)</sup> Johann. de Mussis. Placent. chron. mscr.

<sup>4)</sup> Benigni I, Urf. 32.

<sup>5)</sup> Florenum soldis duobus Venetorum grossorum. Sanutus 36.

<sup>6)</sup> Cinnamus 3, 4.

den Wirken, noch den Abendlandern widerstehn, wozu freislich noch viel andere, besonders moralische Gründe mitzwirken.

# 3) Von ber Verpflegung bes Heeres.

Es fehlt uns fast an allen Nachrichten über die Art, wie man Kriegsheere verpflegte: allein eben diefer Mangel an Berichten, verhunden mit der Kunde von so vielen Un= fällen, welche, - 3. B. während ber Kreuzzüge -, burch hunger und Durst entstanden, beweisen: daß es an allgemeinen und genügenden Anstalten fehlte, und der Einzelne, welcher sich in der Regel selbst beköstigen, kleiben und waffnen sollte, oft zu sorglos, oft aber auch ganz außer Stande war für sich allein das Nothige herbeizuschaffen. In der Regel nahm man was man vorfand, und Versprechungen, alles zu bezahlen, wurden, da die Einzelnen dürftig und habsüchtig waren, allgemeine Kriegskassen aber fast ganzlich fehlten, gewiß eben so wenig gehalten, als in unsern Tagen. Einzelne Entschädigungen übermäßig Mitgenommener und willfür= lich Behandelter fanden jedoch bisweilen aus Mitleiden statt 1).

Der schon genannte Sanutus giedt zwar?) auch eine lehrreiche Berechnung über die Art und die Kosten der Verspstegung eines Heers: sie bleibt indeß bei der Ungewissheit der Maaße und Gewichte in mehren Theilen ebenfalls dunskel. Täglich bringt er ein und einhalb Pfund Brot, eine Portion Wein und wöchentlich dreimal Fleisch zum Anssatz. Außerdem Käse, Bohnen, andere Hülsenfrüchte zu abswechselnder Beköstigung u. s. w.

#### 4) Bon Kriegsabgaben

ist schon einiges bei der Lehre von den Steuern mitgetheilt worden; wir fügen hinzu: daß anfangs jene mehr in einem Loskauf von der Pslicht personlichen Mitziehens bestan-

<sup>1)</sup> Gefch. ber Hohenst. Band II, S. 18.

<sup>2)</sup> Sanutus 60.

ben '); später bagegen unter bem Ramen von Beben? erbetenen Steuern, ein vegelmäßiger Beitrag zu öffentlichen Ausgaben wurden. Die Grundsate, welche man bei ihrer Hebung, Bertheilung und Berwendung befolgte, waren sehr verschieden, und ruhten oft auf ganz einzelnen Bertra-So lange der Abel noch personlich mitzog und die Geiftlichkeit ihre Freiheit geltend machen konnte, traf die Bede nur die übrigen Einwohner: sobald bies aber nicht ber Fall war, ober bie Beben bloß als Beihulfe zu allgemeinen Ausgaben betrachtet wurden, blieb keine hinreichende Urfache, fich von ihrer Zahlung auszuschließen. Daß König Wilhelm von Holland die Einwohner der Burg Friedberg nicht bloß vom Kriegsbienste, sonbern auch von allen Ariegsabgaben freisprach, kann nur als mißbrauchliche Ans= nahme betrachtet werden, die dem Shumachtigen abgepreßt murbe 2).

Dbgleich das Geld damals im ganzen eine geringere Wichtigkeit beim Kriegführen hatte, als itzt, so sinden sich doch schon drückende Kriegsschulden (z. B. in italienischen Städten, Kaiser Friedrichs II u. a. m.), mit deren Abzah-lung es nicht sehr pünktlich herging. Deshald saste die Hauptversammlung der Ciskertienser den vorsichtigen Beschluß: daß keiner ihrer Abte einem Kriegsührenden, während des Krieges, irgend etwas geden oder leihen dürse 3).

#### 5) Bon ber Bewaffnung.

Es dürste gerathener senn die Nachrichten, welche sich über die Bewassnung sinden, nach der Zeitsolge, als nach den Gegenständen zu ordnen.

<sup>1)</sup> So kaufte sich 1220 der Abt von S. Gallen mit Gelde vom Romerzuge los. Arr I, 336. Desgl, mehre Stadte. Hullmann Finanzgesch. 181. — Wir sinden, daß nach einigen Verträgen der einem andern zu Hulfe ziehende Fürst die Kosten des Zuges vers gütigt erhielt.. Würdtw. subs. VI, 432.

<sup>2)</sup> Strubens Nebenstunden II, 293, 385. Moormann II, 102. — 3) Holsten. codex II, 396.

Die meisten Pilger des ersten Kreuzzuges waren unzgeharnischte und nur mit hölzernen Bogen bewassnete Fußzgänger'). Es galt schon als Auszeichnung, ein gutes Schwert, oder eine künstlichere Armbrust zu besitzen, welche kurze, dicke, schwere Bolzen schoß?). Beim Spannen derselben setze man den Fuß auf die Sehne und zog mit beiden Sanden an sich.

Die Ritter trugen von Eisen geflochtene Schuppenpan= zer, große mit Silber und Gold geschmuckte, oder bunt bemalte Schilde von Stahl oder festem mit Eisen beschla= genem Holze 3). Sie waren mannigfach gestaltet, gewöhnlich am Rande etwas zurückgebogen und in der Mitte mit ei= nem hervorragenden Nabel versehen. Den Kopf bedeckte ein einfacher ober mit Zinken und Zierrathen versehener Helm, die Lanzen von Eschenholz hatten sehr scharfe eiserne Spigen. Der Angriff solcher Ritter war in freiem Felde unwiderstehlich, jeder Pfeil prallte von solchen Rustungen ab. halb richtete man die Geschosse meist auf die Pserde: denn wenn diese sturzten, nahm der Reiter oft Schaden, oder er war boch als Fußgånger unbehülflich und ungefährlich. Lant einer Nachricht 1) hatten die Türken damals nur Bogen und Pfeile, und lernten erst von den Kreuzfahrern Rustungen, Lanzen, Schwerte und Schilde kennen; womit aber einezweite im Widerspruche steht: daß in Korbugas Heere bie sogenannten Agulanen, und selbst ihre Pferde, ganz in Gisen geharnischt waren und bloß mit dem Schwerte fochten ...

Im Jahre 1115 trug eine Schaar im Heere Heinrichs V vor Köln undurchdringliche Harnische von Horn <sup>6</sup>).

<sup>1)</sup> Guib. hist. Hieros. 471, 537. Wilh. Tyr. 716.

<sup>2)</sup> Anna Comn. 113, 137, 230, 310, 315. Alb. Açq. IV, 6. Schlieffen 97.

<sup>8)</sup> Schahabedd. 536. Mon. boica III, 582.

<sup>4)</sup> Vitriac. hist. Hier. 1116.

<sup>5)</sup> Gesta Franc. 15. Gefch. b. Hochenst. Band I, S: 156.

<sup>6)</sup> Loricis corneis ferro impenetrabilibus. S. Pantal. chr. Würdtw. Colon, chr. S. Pantal. 915. — Die leichte Reiterst ber

darf bei Strafe der Absehung da geistliche Handlungen vor: nehmen, wo fich ein Friedensbrecher aufhalt ober Raub verwahrt wird. Leugnet ein Nitter ben Frevel, so muß er sich mit sieben Eibeshelfern, alle übrigen durch Gottebur= theil reinigen. Wird jener übersührt, daß er ben Frieden gebrochen, ober jemand getobtet ober verwundet habe, so wird er vom Allobe vertrieben, was an die Erben, vom Lehne, was an den herrn fallt 1). Saben jene ober die= fer ihm Unterftützung zu Theil werben laffen, so kommt alles Gut an den König. Der Leibeigene, welcher jeman= den todtet, wird enthauptet; wer jemanden verwundet, vers liert die Hand. Jeber hat das Recht, diese Strafen zu vollziehen; keiner darf sich loskaufen. Geistliche werben abgesetzt und mit Fasten und Schlägen bestraft. Wer in Kirchen ober andere Freistätten flieht, soll baselbst nicht gefan= gen ober getobtet, wohl aber so lange eingesperrt werben, bis er sich aus Hunger ergiebt.

4) Niemand soll in befriedeten Zeiten Wassen tragen, und nur dann darf der Reisende sie mitnehmen, wenn er in ein Gebiet kommt, wo der Gottesfriede nicht gebührend beobachtet wird.

Diese und ähnliche Bestimmungen wurden oft erneut und von Vornehmen und Geringen beschworen, aber freislich nicht immer gehalten 2); daher sinden wir manche Absänderungen, Abstusungen, Schärfungen der Strasen 3). Trat die weltliche Macht mit ernster Hülse hinzu, so geslangte man freilich schneller zum Ziele 3); ja wenn selbst Erzbischöse, wie 1208 der von Lyon, weglagerten und die Kausseute ausplünderten, so kam ist das übel von der Seite, wo die erste Besserung angeregt war. In einigen Gegenden erhob man Steuern zur nachdrücklichern Erhals

<sup>1)</sup> Gottesfriede des Erzbischofs von Köln 1083. Möser os= nabr. Gesch. II, 31, 126. — 2) Annal. Saxo zu 1180.

<sup>8)</sup> Beispiele in Miraei op. dipl. I, 291. Ricard. de eccles. Hagustald. 307. — 4) Innoc. III, epist. X, 194.

tung des Friedens und zur Entschädigung der Beeintrach= tigten '); oder es war damit auch eine Art-von Versiche= rungsanstalt für bewegliche Güter verbunden....

Jenem Kirchen = und Gottes = Frieden stellte man welt= licherfeits, mit gleich strengen Unsprüchen, ben Reichs= und Land = Frieden entgegen; obgleich beide in ihren Grundlagen nicht ganz die Art Friede erreichen konnten, ja nicht einmal bezweckten, welche in unsern Tagen für nothwendig gilt. Der Gottesfriede nämlich verbot den Krieg nur für gewisse Zeitraume, und der Landfriede nahm an, daß für nicht wenig Falle die Fehde der Einzelnen erlaubt und gerecht: Un Friedenstagen durfte man bei Strafe der Acht, das Schwert ausgenommen, keine Waffen tragen 2); es sey benn zum Reichsbienst ober zu Turnieren. In Stabe ten, Burgen und Dörfern sollte nicht einmal das Schwert umgehangen werben. Mit besonderem Nachbrucke wirkte Kaiser Friedrich I für den Landfrieden, und erließ darüber mehre Gesetze 3), welche bie Übertreter mit harten Lei= bes = und Geld = Strafen bedrohten. Gelbst Fürsten welche den Frieden gebrochen hatten, mußten sich auf seinen Be= fehl der altherkommlichen Strafe des Hundetragens unter= werfen, und Ritter wurden geköpft. - Der vor bem Un= tritte seines Kreuzzuges bekannt gemachte Landfriede setzte fest, daß man jede Fehde wenigstens drei Tage vorher an= kundigen, jeden Stillstand halten musse 1). Wegen Frie= densbruch durfte jeder Fürst die Acht aussprechen; aber nur der Kaiser konnte sie losen und zwar erst alsdann, wenn der Übelthäter mit dem Beschädigten ein vom Richter ge= nehmigtes Abkommen getroffen hatte. Bann folgte auf die

<sup>1)</sup> Concil. XII, 901, 924. 1268 beschloß man in Frankfurt: Verlust der Bürger in Feldzügen aus gemeinsamer Kasse zu ersezen und Gefangene eben so zu lösen. Kirchner I, 138.

<sup>2)</sup> Sachsensp. II, 7.1.

<sup>8)</sup> Lünig cod. dipl. I, 358—364. Dumont I, Urk. 187.

<sup>4)</sup> Meichelb. hist. Fris. I, 2, 562. Godofr. mon. zu 1189. Semeiner Gesch. von Baiern 434.

)

Acht, und diese auf jenen, sosern er wegen Friedensbruch vorherging. Wer sich binnen Jahresfrist nicht herauszog, ward ehrlos und rechtlos und verlor alle Lehen. War der Friedensbrecher zugleich Brandstifter, so strafte man ihn am Leben. Jeder mußte einen solchen bei harter Strafe auszliesern, und nur Lehnsherren, Vasallen und Verwandten erlaubte man, ihn, ohne Verantwortung, an einen sichern Ort zu bringen und den Beleidigten das weitere zu überzlassen.

Auf ahnliche Weise wie Friedrich I, suchten seine Nach=
folger, Philipp, Otto IV, Friedrich II und Wilhelm, einzu=
wirken 2), erreichten aber, wie unsere Seschichtserzählung
beweiset, um so weniger ihren Zweck, da zu dem Mangel
scharfer Grundsätze über die Rechtmäßigkeit und Unrechtmä=
ßigkeit der Privatsehden, Mangel an Macht hinzukam, und
nicht einmal die augenscheinlichsten Frevel dieser Art ge=
hemmt werden konnten.

In England, Frankreich, Ungern 3) u. a. L. bemühzten sich die Könige mit mehr ober weniger Erfolg für den Reichsfrieden, und Ludwig IX versuhr hiebei am durchgreizsendsten und folgerechtesten, als er im Jahre 1257 alle Prizvatkriege ohne Ausnahme verbot.

# 13) Schiffe, Seemacht, Seefrieg.

Obgleich ein Theil der folgenden Bemerkungen sich eben so gut dem Abschnitte vom Handel hatte anschließen lassen,

- 1) Doch sollten der Herr und die Verwandten wider den Dienst= mann und Verwandten, unbeschadet der Areue, wegen Landfriedens= bruch ziehen. Sachsensp. III, 78.
- 2) Datt 21—22. Ursp. 316. Demont I, Urk. 393, hat König Wilhelms verständige, aber nicht befolgte Berordnung. Kindslinger II, 78.
- 8) Roger Hov. 757. Du Fresne zu Joinv. 344. Der Ebelsmann, welcher in Ungern die Wohnung eines andern übersiel, verslor sein Vermögen, oder wurde, wenn er nichts besaß, gestäupt und als Sklave verkauft. Engel 1, 179.

wollen wir sie doch des Zusammenhanges wegen lieber hier mittheilen.

Im Norden Europas trieben die Danen, Schweden und Norweger schon seit alter Zeit Schifffahrt, Kustenhandel und Raub; im Suden und Sudosten waren die Griechen und Neapolitaner mehre Male die wichtigsten See= machte; die langste Zeit hindurch übertreffen aber die Handels= und Rriegs=Flotten von Pisa, Genua und Venedig bei weitem alle übrigen, was mon, bei bem geringen Umfange ihrer Landbesitzungen, als eine Folge preiswurdiger Thatig= keit und ausgebreiteter Handelsverbindungen hervorheben Beweise hiefür giebt die Geschichte ber Eroberung muß. Konstantinopels im Jahre 1204, der Kriege Friedrichs II mit Genua, ber Kriege Venedigs mit Genua u. s. f. Diese Stadt führte im Jahre 1120 an 142 Schiffe gegen ben Hafen von Pisa, und hatte ein Heer von 22,000 Reitern und Fußgangern 1). Im Jahre 1243 lagen achtzig pisanische und fünsundvierzig kaiserliche Schiffe vor Genua 2). Ubrigens waren diese Schiffe nicht so klein und unbedeutend, als man wohl denken mochte; Kaiser Friedrichs Ud= miralsschiff (bas schönste und größte, was man je gesehn) hatte z. B. 1000 Mann Besatzung 1), während ein Linien= schiff von 100 Kanonen ist nur 850 Mann Besatzung zählt. Im Jahre 1188 verpflichtete sich Benedig, den Griechen 100 Schiffe zu Hulfe zu stellen, jedes mit 140 Ruberern besetzt, welches schon 14,000 Ruberer ausmacht, die Unführer, Seesoldaten und andere Beamte ungerechnet 4). nun Flotten von 200 Schiffen erwähnt werden, so mochte die Besatzung auf 30 bis 40,000 Mann steigen, was um -so erstaunlicher ist, da man Handel und Schifffahrt deshalb nicht unterbrach, und Venedig sehr unbedeutende Landbe= sitzungen hatte. Woher, so fragt sich, nahm der Freistaat

<sup>1)</sup> Cassari 254. — 2) Barthol. ann.

<sup>8)</sup> Martin. da Canale 34.

<sup>4)</sup> Marin III, 210 - 240.

eine so grese Bahl Matrosen? Zuvörderst bot die schnell sich hebende Stadt eine Menge unbeschäftigter und doch arbeitslustiger Menschen; dann erhielt man Hulse aus Dalmatien, den abhängigen Städten und Inseln, ferner aus allen den Orten, wo die Venetianer Handelsniederlagen hatten; endlich fanden sich Söldner da leicht ein, wo sie am besten bezahlt wurden. Segen das Ende des zwölsten Jahrhunderts besaß Venedig schon ein großes Seezeughaus, und rüstete einst gegen Kaiser Emanuel binnen 100 Tagen 100 Schiffe aus.

Die Größe und Bauart ber Schiffe war fo verschieben, als ihre Namen. Galeeren z. B. nannte man die größern, mit zwei bis vier Ruderbanken versehenen Schiffe, welche lang und schmal gebaut und an der Spitze mit einem Schnabel oder Sporn zum Durchbohren der feindlichen Schiffe versehen wurden 1); Galioten hingegen waren kurzer, beweglicher und nur mit einer Reihe von Rubern versehn. Im Jahre 1270 hatte Genua Schiffe mit zwei Verbecken 2). Saladins großes Schiff, das Richard Lowenherz eroberte, führte brei Masten 3). Genaue Angaben über die Größe der einzelnen Theile eines Hauptschiffes sinden sich in dem 1268 zwischen ben Benetianern und Ludwig IX geschlossenen Bertrage 1). Es war 110 Fuß lang und 40 breit, nur steht die Lange des Fußmaaßes selbst nicht genau fest. An jedem Kriegsschiffe waren Brücken zum Auslegen angebracht; ja bei Angriffen auf Stadtmauern errichtete man bis 100 Fuß hohe Thurme in den Schiffen, und brachte die Auslegebrücken so an, daß man sie auf jene Mauern niederlassen konnte b). In der Regel wurden die Schiffe bemalt und mannigfach verziert, so z. B. die genuesischen

<sup>1)</sup> Vinisauf I, 34. Du Fresne zu Anna Comn. 64. Hist. Hier. 1167. Auch Sanutus 65, hat die einzelnen Maaße.

<sup>2)</sup> De duobus copertis. Stanconus,

<sup>8)</sup> Vinisauf II, 42.

<sup>4)</sup> Duchesne V, 435. Tentori saggio I, 336.

<sup>6)</sup> Godofr. mon. zu 1204 und 1224.

bis 1242 blau, bann weiß mit rothen Kreuzen 1). Im Jahre 1158 erhielt Waldemar I vom Könige von Norwes gen ein Schiff, welches einem Drachen ahnlich gebaut und am Vordertheile vergoldet war 2). An den Masten bese= stigte man die Reichst oder Stadt=Fahnen und gab ben größern Schiffen eigene Namen 3). Kaiser Alexius ließ an den Vordertheilen Löwenrachen scheinbar zur Zierde anbrin= gen; es waren aber bamit Vorrichtungen verbunden, grie= chisches Feuer (bessen man sich in den oftlichen Seekries gen häufig bediente) durch die Hffnungen auszuwerfen \*). Die Abendlander machten Gebrauch von einfachen Brandern, welche man mit Gestrauch belud und mit Pech über's zog 5). Gegen solch Feuer mochte es nicht schützen, daß die Schiffe, wie in Samos, mit Asphalt bestrichen wurben 6). Statt ber Anker gebrauchte man bisweilen mit Sand gefüllte Sacke 7).

Rit der Seetaktik war man keineswegs ganz underkannt, und wenn die genuesischen Galeeren besser segeken als die pisanischen \*), so besaßen die venetianischen wohl noch größere Vorzüge. Auf denselben besanden sich Fässer mit Kalk und Brennstoffen zum Wersen, Haken und Ketzten zum Entern, so wie Geschütz verschiedener Art. Manznichmal überzog man den Körper des Schisses mit Leder, um das Feuer abzuhalten \*); oder beschmierte ihn, der bessern Erhaltung halber, mit Seise und rechnete 500 Pfund auf eine Galeere.

Minder Seekundige, z. B. die Deutschen und Friesen, welche nach Palästina suhren, segelten in der Regel den Küsten entlang \*0); Erfahrnere wagten sich über das offene Meer. Wann und wie viel der Kompaß, den Amalsi im

- 1) Barthol. ann. 495. 2) Saxo Gramm. XIV, 456.
- 3) Dandole 322, 365, Ottobonus 873.
- 4) Anna 265. 5) Barthol. ann. 34 1241.
- . : 6) Anna 265. 7) Ib. IV, 85.
  - 8) Oberti annal. 311. -- 9) Sanut. 57 -- 66.
    - 10) Emonis chron. 31.

Wappen subrte, zu Hilfe kam, ift mit voller Genanigkeit nicht anzugeben 1).

Der Sold eines Matrofen, so wie die Kosten der über: sahrt und Berpstegung von Pilgern, betrugen nicht immer gleich viel. Iener erhielt in der Mitte des dreizehnten Sahr: hunderts in Benedig des Monats vier Grossos dasigen Seldes?). Als Ludwig IX nach Palästina übersetzen wollte, verlangten die Benetianer an Frachtlohn sür einen Ritter, zwei Diener, ein Pferd, einen Pserdesnecht, sür Mitnahme seiner Lebensmittel und Wassen und sür freies Holz 8½ Mark. Für einen Ritter, der ein bedecktes Lager verlangte, 2½ Mark, sür sreies Lager eines Schildträgers sieben Unzen, sür einen Vilger & Mark n. s. w. 3). Se ist der Fassung nach wahrscheinlich, daß für diese Summen keine Leibensmittel verabreicht wurden.

Jedes seefahrende Bolk hatte Handels = und See Sessetz; auf die Untersuchung und Entscheidung der zweisels hasten Frage, wo sie zuerst und am vollskändigsten gesammelt wurden, können wir uns hier jedoch nicht einlassen. Gewiß geschah dies während des dreizehnten Jahrhunderts an mehren Orten \*), und die bekannteste Sammlung, libro del consulado genannt, ist schon sehr reich und manningsaltig \*). Sie spricht z. B. von dem Schissbau und dessen Unternehmern, von Eigenthümern und Miteigenthümern, Justimmung zu Veränderungen, Perkauf der Anstheile, Kosten der Ausbesserungen, Perkauf der Anstheile, Kosten der Ausbesserunges ferner über Rechte und

- 1) Brenkm. de republ. Amalf. 925.
- 2) Sanutus 75. 3) Dumont I, Urf. 432.
- 4) Capmany libro del consulado.
- 6) Tentori saggio IV, 90, spricht bavon, daß Rom 1075, Pisa 1112, Senua 1186, Benedig 1215 Seegesetze angenommen habe. Aber manche Bestimmung mußte schon früher statt gesunden haben, andere traten exst später ein, und Benedig z. B. erweiterte seine See = und Handels = Seseze im Jahre 1255. Foscarini 14, 16. Rähere Untersuchungen über die Entstehung des libro del oonsulado und die Geseze von Oleron, in Azuni droit, maritime, Vol. I.

Pslichten, Unnahme und Entlassung der Seelente, ihr Gespäck, ihre Verpslegung, Belohnungen und Strasen, dann vom Befrachten, Frachtlohn, Tragen der Gesahr, Gewährsleistung, von beschädigten und über Bord geworfenen Waaren, von Seeraub, genommenen und zurückgewonnenen Schiffen, Loskauf der Gesangenen u. s. w.

Schon damals gab es für die Schiffe gewisse Hösslich= keitsordnungen und Ehrenbezeugungen, und im Jahre 1257 mußten die Genueser den Venetianern versprechen, sie würzden nicht mehr mit fliegenden Fahnen vor dem Hafen von Akton vorübersegeln '). — Nicht selten erließ man Gesetze zur Beförderung des Handels und der Schifffahrt, und denzselben Zweck hatte wahrscheinlich das Verbot Heinrichs II, englische Schiffe an Fremde zu verkausen 2).

- 1) Dandolo 367.
- 2) Petrus Petrob. I, 365.

# Druckfehler.

Band III, &. 752, 3. 10 v. u. lies: auch statt auf

- IV, S. 117, 3. 15 v. u. lies: verbogenen fatt verborgenen
- - S. 656, 3. 6 v. u. links lies: delle
- — S. 3. 10 v. u. rechts lies: Dertonense

• • . • . l • , .